

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



KG 1/111

Court of the second of the sec

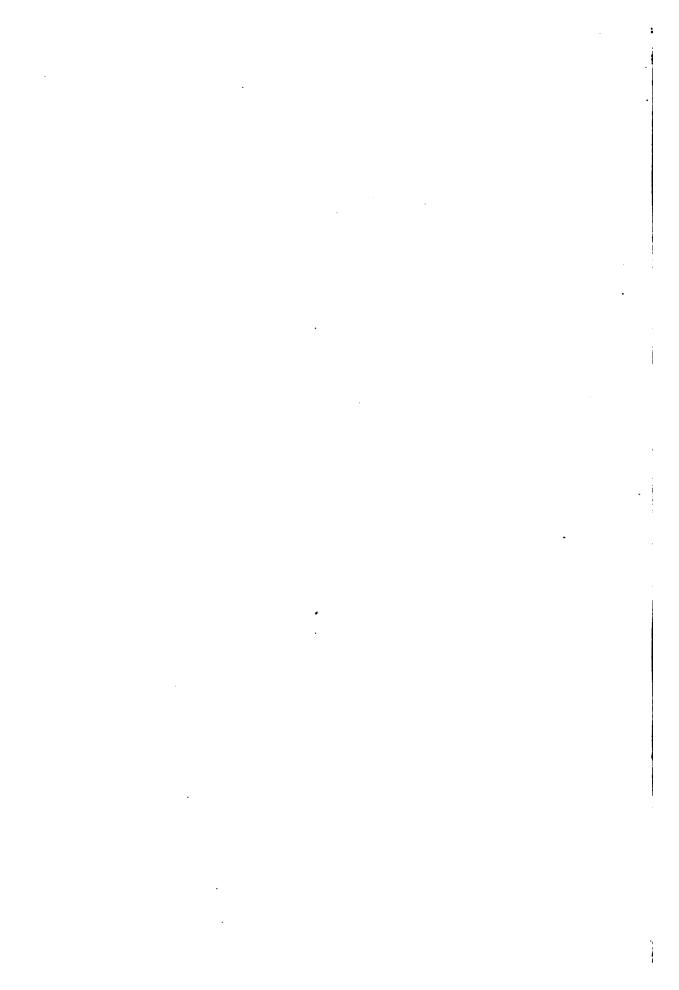

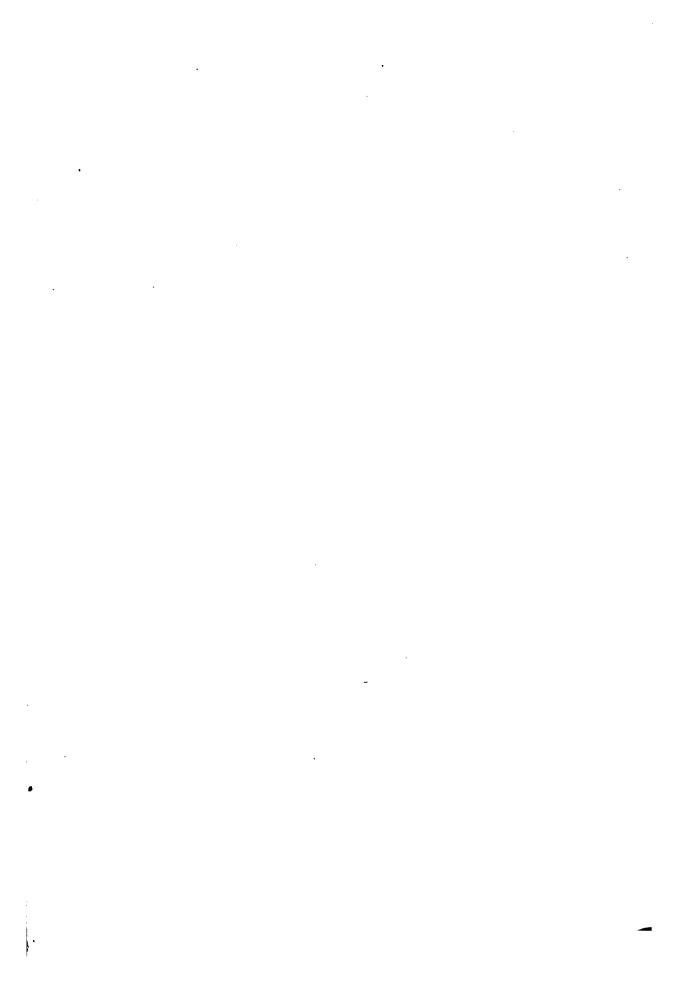

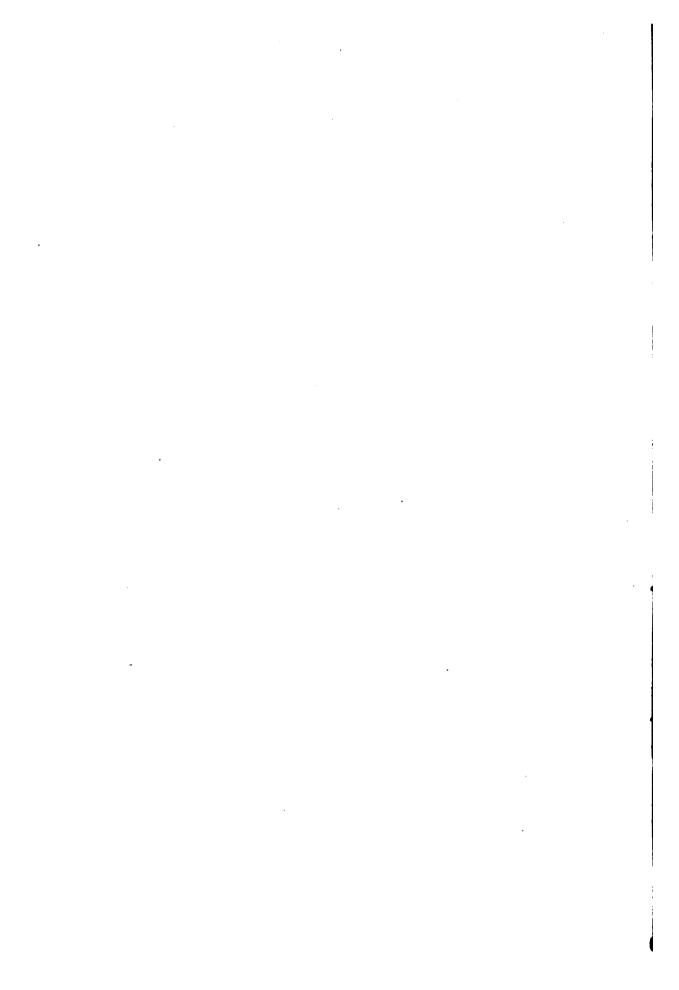

Johann von Klingenling
Die

# Klingenberger Chronik,

wie sie

Schadaler, Cschudi, Stumpf, Builliman und Andere benützten,

nach der

von Tschudi besessenen und vier anderen Handschriften

zum erstenmal ganz,

und

mit Parallelen aus gleichzeitigen ungedruckten Chroniken

herausgegeben

von

Dr. Anton Henne von Sargans,

gewesenem Professor der Geschichte an der Kantonsschule 1834—1841 und an der Berner Hochschule 1842—1855.

Getha,
bei Friedrich Andreas Perthes.
1861.

KG-11007 KG-11111



# Vorwort.

Es ist heutzutage nicht wenig gewagt, mit etwas Historischem aufzutreten, wo so Viele von ihren Forschungen und Entdeckungen reden; nicht wenig gewagt, im Urwalde zu arbeiten, wo die Aexte von Squattern so laut ertönen. Indessen kann, wer darinn geboren und erzogen ist, davon nicht leicht lassen, und sollte auch die Ergebnisse seines Lichtens dasselbe Schicksal treffen, wie den bereits 1835 geschehenen Versuch, die Dynastien der 375 Könige am Nil in ihrer Uebereinstimmung mit den Angaben der Israeliten, der Babyloner, der Assyrer, der Perser, Vorderasiaten und Hellenen darzustellen, seit welcher Zeit, trotz dem, jene Schule, die sich in Teutschland selber jene Stelle anweist, wie die Alexandrinische früher bei den Griechen, bis heute fortwährend ihre Faraone auf dem Prokrustesbette nach Belieben bald streckt, bald absägt, deren Allerbedeutendste um 500 Jahre und mehr falsch ansetzt und noch immer nicht merken will, dass der grosse Sesostris und Ninos dieselbe Person, und der Name Semiramis rein ägyptisch, Se-Mi-Ramese, ist. Den Auffinder traf dafür Acht und Bann und das Zerschneiden seines Lebensnervs an der heimischen Schule.

Nicht viel besser ergieng es ihm mit gegenwärtiger Chronik.

Unser Tschudi sagt (Chron. I. p. 104) bei Anlass seines vermeinten Eidgenossenbundes vom Jahre 1206: "Als Herr Johannes von Klingenberg Ritter, der Alte, vss dem Turgöw, beschribt, der Anno 1240 und darnach gelebt hat, wie das bezügt sin Urenkel, ouch Johannes von Kl. Ritter genannt, der zu Näfels in Glarus (i. J. 1388) umbkam, ouch er vnd sin Sun Johanns genannt, irer Ziten Geschichten beschriben habend."

Gerade so sagt Stumpf (II. 135b) bei der Näfelser Schlacht "als der Clingenberger vnd etliche schrybend", und beim Baue der Habsburg (p. 207b) "Einer von Klingenberg, Edelknecht, der vm das jar 1388 geläbt vnd seiner Zeit geschichten beschriben hat."

Der gelehrte, spätere, Guilliman (1605) bei Habsburgs Ursprunge: Ulricus a Clingenberg (chronico sui temporis germanico manuscripto)" Hasburg. Lib. I. cap. 1.

Tschudi in seiner Gallia comata p. 79-86 giebt die Adelsgeschlechter des Thurgaues, "wie nachfolgende Abschrift aus Klingenbergs Histori bezeuget — anno domini 1420", und am Ende p. 86 "bisher Klingenbergius."

Im Cod. Sangall. Nr. 609 p. 6. liefert Derselbe "aus Clingenberg" die Reihenfolge aller Konstanzer Bischöfe bis zum Jahre 1462.

Ausgemacht benützten somit im 16. Jahrhunderte Tschudi, Stumpf und Guilliman eine Chronik, geschrieben durch mehrere Mitglieder der Thurgauer Ritterfamilie von Klingenberg, namentlich: Johann I. 1240. Ulrich 1242 † vor 1274 (dessen Sohn Heinrich Chorherr in Zürich, des Sängers Hadeloub Freund, Kaiser Rudolfs Kanzler, Geschichtschreiber der Grafen von Habsburg, wohl selbst Dichter, und Konstanzer Bischof 1293 † 1306), Johann (III.?) † 1388, und Johann (V.?) 1420 † vor 1461.

Aber ausser diesen Notizen war das Buch verschollen, und Haller in der "Bibliothek der Schweizergeschichte" IV. p. 161 klagt, die Chronik sei, "wie es scheint, verloren gegangen. Sie ist wahrscheinlich sehr merkwürdig." Vergebens seufzten zwei edle Schweizer, Johann Müller und Friedrich von Mülinen nach deren Wiederauffindung, und es kam so weit, dass Forscher, wie Kopp und Hisely entweder die Chronik für eine blosse Hausnotizensammlung ansahen, oder gar an ihrem Dagewesensein zweifelten, Tschudi's Rütli-Epoche von 1306 und 1307 in das 13. Jahrhundert zurück zu versetzen und deren gefeiertsten Namen, nach Voltaires Vorgange, in das Reich der Märchen zu verbannen versuchten, und Hisely, als ich in meiner "Schweizerchronik" von 1840 angab, Tschudi erwähne den Klingenberg wiederholt, in den Mémoires et documents de la Société d'histoire de la Suisse Romande II. p. 527 ein Fragezeichen zu machen für gut fand.

Da fielen mir in meinen neuerdings auf diesen Punkt gerichteten Nachforschungen für meine in Perthes' "europäische Staatengeschichte" bestimmte Arbeit, sonderbar genug, in einem aus dem aufgehobenen Kloster
Pfävers in unser Archiv gekommenen und mir von meinem ältern Sohne,
dem Kantonsarchivar Otto Henne, mitgetheilten Tschudi'schen Codex, am

13. April 1860 eigenhändige Notizen Tschudi's in die Hand, worin der beispiellos unermüdete Forscher aufgemerkt hat, was er für jedes Jahr in älteren Chroniken gefunden. Oben an jedem Blatte steht der Titel des Buches. Nun erschrak ich beinahe vor Freude, als ich p. 194 oben erblickte: "Clingenbergs" und dann zwei Kolumnen Angaben, wie: "Was der Adel sig Fol. 109. Im Jahr 1001 Churfürsten Fol. 109. Jahr 1264 Regensperg Fol. 115. Raperswil, Stadtstiftung Fol. 117. Habspurg, Fabel Fol. 119. Jahr 1260 Rud. donat equum Fol. 125. Turgöw Adel Fol. 149. Bischöffe zu Costentz Fol. 152" und so 113 weitere Paginationen, welche sämmtlich Blatt für Blatt auf die Seitenzahlen einer, ebenfalls aus Tschudi's Privatbesitz in die Stiftsbibliothek angekauften Chronik hinwiesen, die mir bereits vor mehr als 20 Jahren durch Alter, Reichthum und Originalität aufgefallen war.

Hier fand sieh dann auch wirklich der von Stumpf und Guilliman erwähnte fabelhafte Römerursprung Habsburgs, der älteste Eidgenossenbund, ausdrücklich mit dem Jahre 1306 (nicht wie Tschudi, ich will annehmen aus vorgefasster Meinung, in der Handschrift leider korrigirte, 1206, während er selbst, wie Facsimile Nr. 1 zeigt, früher 1306 las, dies an den Rand notirte, und alle anderen Handschriften letzteres haben), der Thurgauer Adel, die Näfelserschlacht, die Konstanzer Bischöfe, und genau bis 1462 u. a.

Hiemit war die Identität am Tage, d. h. ich hatte nun aufgefunden was Tschudi, Stumpf und Guilliman die Chronik der Klingenberger genannt haben, und zwar Tschudi's eigenes Exemplar.

Als Kaiser Konrad im J. 1254 gestorben war, die Staufen- und Welfenparteien das Reich zerreissen halfen, und der junge Conradin (geb. 1252) in Ravensburg, Buchhorn, Konstanz und Arbon seines Hauses Fall beklagte, dessen Einsturz ihn bald begraben sollte, Minnelieder sang ("daz ich der jare bin ein kint") und 1266 noch für Arbon urkundete und auch für den bisher treu wibelingischen, jetzt immer bedeutendern und klug vorwärts schauenden Habsburger, da mag Johann I. von Klingenberg (nach Tschudi), oder nach Guillimann dessen Sohn Ulrich, die Chronik mit dem biblischen Seufzer begonnen haben: "We dem land, welches sin künig ain kint ist!" Ob dann Ulrichs gelehrter Bruder Heinrich († 1279), Propst am Chorherrenstifte in Zürich und dort Schulgründer, oder sein Neffe, der dort völlig heimische berühmte Sohn Ulrichs, ebenfalls Heinrich, Chorherr, kaiserlicher Kanzler, Geschichtschreiber Habsburgs, wohl auch Dichter, und Bischof in Konstanz, oder ein Züricherscher Abschreiber, und wie das beinahe immer der Fall war, Ueberarbeiter oder doch Hinzusetzer,

dem Werke den Titel einer Züricherchronik gegeben und die Ausdrücke eingefügt habe "wir, die von zürich" oder "vnser statt zürich", "vnser aidtgenossen", ist schwer zu sagen. Eher das Letztere, denn augenscheinlich ist das Buch nicht was der jetzige Titel sagt. Der Züricher Schultheiss Eberhart Müller oder Müllner, im Rathe noch im J. 1382, somit Johanns III. der bei Näfels umkam, Zeitgenosse, welcher in der Chronik bei der Brunischen Reform als Geschichtaufzeichner namentlich erwähnt wird, kann dieselbe bis auf seine Zeit ebenfalls abgeschrieben haben, hat sie aber eben so wenig verfasst, wie die Züricher "Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft" annahmen, als Ulrich Krieg, Rudolfs von Habsburg Zeitgenosse, die s. g. Kriegische (was von letzterm schon der Herausgeber der Helvetischen Bibliothek 1735 geahnt hat).

Die vorliegende Chronik besteht aus vier, entschieden von Demselben um das Jahr 1460 schliesslich redigirten, völlig gleich eingerichteten und in Geist und Ton durchgängig österreichisch, bis auf wenig Jahre auch antizürcherisch, gehaltenen Abtheilungen, Fortsetzungen.

Abth. I. von Tschudi, Stumpf und Guillimann ausdrücklich Johann dem Ersten, dessen Sohne Ulrich und dessen Urenkel Johann III. († 1388) zugeschrieben, beginnt mit Aufzählung der zwei damals bestehenden Kaiserthümer, in Rom und Konstantinopel, der 24 Königreiche, der 800 Bisthttmer, einigen welthistorischen Daten, Dietrichen von Bern, und geht dann über auf den Adel (dessen Verse, als "alten, adenlichen Spruch", auch Stumpf I 291 und Bullingers Chronik I. 69 anführen), auf die Einsetzung der Kurfürsten, das Schisma unter Heinrichen IV. und anderes Kirchliche, hierauf die Vertreibung der reichen Freiherren von Regensberg, den Ursprung von Neu-Raperswil und Habsburg, Rudolfs Frommkeit und Kaiserwahl, was alles in die späteren Chroniken hieraus übergieng, verziert mit gereimten Hexametern, die Erhebung der Habsburger zu Herzogen, Versen auf Rudolfs Wahl und Kinder, welche auch Guilliman und der Abt Gerbert in Rudolfs Zeit versetzten, Adolfs Kaiserwahl und Entsetzung, Albrechts Erwählung und den Mord an ihm ("dem adel ain grosser slag"), den Eidgenossenbund 1306 "im rebmonat" (d. h. Herbst, was keine der schweizerischen Chroniken so bestimmt angiebt wie diese), Kaiser Heinrich VII., die Gegenkaiser Fridrich und Ludwig, dargestellt zu des letztern Ungunsten, die Schlacht am Morgarten (älteste Darstellung), Luzerns Eintritt in den Bund 1331, die Belagerung Mersburgs 1334 (und in zwei Handschriften noch die Eroberung der Burg Altstätten im Reinthale im J. 1338).

Abth. II., augenscheinlich von einem andern fortgesetzt, hebt an mit Berns Erbauung, jener Liste der Adelsgeschlechter Aargaus und Thurgaus, welche Tschudi im J. 1420 geschrieben angiebt, den Bischöfen von Konstanz bis 1462, wo bei Heinrichen von Klingenberg allein seine Mutter und die päpstliche Bestätung erwähnt ist, und dann, wie in Abth. I. historischen Daten bis zu Adam hinauf, worauf Heinrichs VII. Wahl wiederholt und Habsburge Blutrache für Albrecht und dessen Begräbniss ausführlicher erzählt wird. Nach diesem Karl IV., des genannten Eberhart Müllner Auflauf 1336 in Zürich, die Schlacht bei Grinau, die bei Laupen, die Züricher Mordnacht 1350 äusserst genau, die Zerstörung Raperswils, Albrechts II. Unwillen und Krieg, der Bund Berns, die Züge der Engländer (Gugler), die Würtemberger Schlacht zu Reutlingen und der Todten Namen, der Untergang der Kiburger, der Sempacherkrieg 1386, eine der schönsten Partien, wieder mit den Namen der Erschlagenen und Unwillen über die Sieger, die Wesener Mordnacht und Schlacht bei Näfels 1388, wo des gefallenen Johann III. von Klingenberg drei Knechte mit Namen genannt sind, die vom Verfasser bespottete Belagerung Raperswils (wieder Hauptquelle alles Spätern), die Raubzüge nachher, die Niederlage der schwäbischen Städte vor Weil, die der Christen 1396 vor Nikopolis ausführlich, die Entsetzung des unwürdigen Wenzeslav, der Appenzellerkrieg wider den Abt und Oesterreich, welchen Wernher Schodoler von Bremgarten († 1540) fast wörtlich in seine Chronik aufgenommen hat, und dabei des Adels Charakterlosigkeit, und der Schweizer Zweideutigkeit, die Niederlage bei Bregenz 1408, die bei Arbedo 1422, der Schiedspruch zwischen Lüttich und dem Bischofe, König Sigmunds Kabalen wider Oesterreich zu Konstanz 1415, der Verlust des Aargaues und andern Landes und Herzog Fridrichs Tod 1439, mit Erwähnung von "der lieben seligen frowen, frow annen von prunswig, sinem gemahel."

Abth. III. hat ganz ähnlich erst wieder welthistorische Angaben, dann aber das Konstanzer Konzil viel weitläufiger, den Böhmenkrieg und abermal der Grossen Lausinn dabei, neben Albrechts von Oesterreich Tugend, die endliche Bändigung der Appenzeller 1428, dann ausführlicher Sigmunds Krönung und Charakter ("küng sigmunds glissnen"), Albrechts kurze Regierung, Fridrichs III. Wahl, Verse an ihn, Krönungsfeier in Aachen, den harten Winter 1443.

Abth. IV. auf ein neues Beginn mit historischen Daten, dann des letzten Toggenburgers Tod 1436, Bündnisse seiner Unterthanen, Zwist um das Erbe, Zürich dabei immer als zugreifender und egoistischer, hingegen Schwiz und Glaris (die Chronik hat immer diese, ächt rätische Schreibung

statt der jetzigen verderbten "Glarus") viel gerader und der Herzog immer offen und loyal geschildert, bis endlich Zürich, sich "Oesterreichs alter Milde und Gutmüthigheit" erinnernd, mit diesem das unselige Bündniss schliesst, und, bei Raperswils Noth und Hunger im Jahre 1444, die Erzählung mit Isenhofers Spottlied auf die "zerlumpten melkerknaben" und Hoffnung auf den Kaiser und die Besseren auffallend plötzlich abbricht und entweder der letzte Klingenberger (Johann V. bei Oesterreich wohl angesehen und Herzog Albrechts Rath, wohnt der berühmten Belagerung Raperswils bei) oder der Züricher Abschreiber, nach einem Sprunge von 1444 auf 1458, auf einmal mit dem Konstanzer Schiessen, den Zügen ins Thurgau, woher die Schweizer "nit vil glimpfes" bringen, und dem Bauern-Bundschuh im Hegaue 1460 endet. —

Wenn sowohl völlig Unberufene als auch ein geachteter Züricher Gelehrter anfangs die Chronik theils dem genannten Eberhart Müllner, theils einem anonymen Züricher Geistlichen nach dem Jahre 1386, und die 4. Abtheilung dem Raperswiler Stadtschreiber Eberhart Wüst zuschreiben wollten. weil Tschudi II. 554 von diesem erwähnt, er habe, neben Anderen, den Züricherkrieg mit erlebt und beschrieben, so widerlegt sie das eben Gesagte und noch mehr das Buch selbst, und hätten sie in Zürich selbst in ihres Bullinger Züricherchronik sehen können, dass dieser, lange nach Tschudi, bei Anlass des Züricher Krieges wiederholt bei Dingen, die genau aus unserm Werke sind, die Chronik "dess edlen vesten (Fritz Jakob) von Anwyl" zitirt, welcher Bischöflich Konstanzischer Vogt in Bischofszell war und dann zur Reformation und in Würtembergs Dienste trat; wo es (St. Galler Bullinger II. p. 125) wörtlich heisst: "Dise Zeit dess Kriegs leyd Rapperschwyl grossen Hunger vnd mangel; den hab ich niena so aigentlich beschriben funden als in der Anwylischen Cronica, daruss ich sy verzeichnen wil", was abermal nur die Klingenbergische hat, so dass somit auch die Anwylische, wenigstens diese Zeit betreffend, nur eine Abschrift von ihr ist und demzufolge Wüsten nichts angeht.

Da der Herausgeber sein Leben durch nur zu sehr gewahr werden musste, wie schwierig und trotz dem immer reichern Material noch nicht an der Zeit es ist, über den Zusammenhang unserer Chroniken, deren ursprüngliche Gestalt und jedesmalige Quelle ein sicheres Urtheil zu fällen, wozu wenigstens er sich zu schwach fühlt, so beschränkte er sich darauf, den nach seinem Dafürhalten richtigsten Text zu liefern, und unten dran, wo es zweckmässig schien, Parallelen aus andern gleichzeitigen ungedruckten Schriften zu geben. Es mag Leser, denen die Sache näher am Herzen liegt, vielleicht interessiren, nachzusehn, nicht nur wie Tschudi in seiner ge-

druckten Chronik dies und jenes änderte und vervollständigte, sondern auch, wie Andere, Heimische und Auswärtige, dieselben Sachen aufgezeichnet haben. Bei dieser Gelegenheit erfahren wir denn auch, woher Tschudi die so merkwürdigen und genau datirten Absagebriefe in den Tagen von Sempach entnommen hat.

Bisher galt fast all unser Aelteres als aus Justinger und Königshofen entlehnt; hier steigt jedoch der Eimer noch tiefer in den Bergbrunnen, ohne dass wir immer im Stande wären zu beurtheilen, woher er sich fülle, oder woher unsere Quelle so bestimmt weiss, dass der Rütlibund genau im Herbste 1306 geschlossen worden sein soll. Aelter als Closener und Königshofen ist eine St. Gallische Weltchronik von 796 Seiten, welche bis zum Jahre 1349 herabreicht, entschieden eine der Quellen des Strassburgers.

Unsere Verfasser verräth Ton und Sprache als Nordostschweizer, noch mehr aber ihre erstaunliche Lokalkenntniss im Zürcherschen, Thurgau, Sarganserland, Gaster, Raperswil, Toggenburg, wo sie die kleinsten Oertlichkeiten nennen, was Alles wir bisher dem Glarner Tschudi zuschreiben zu müssen glaubten. Nur ein Thurgauer konnte vom Grafen von Tettnang, dessen Burgfenster über den See her schauen, sagen "vss disem land."

Wir besitzen von der Chronik bis heute folgende Handschriften.

1. Die sog. Sprengersche Chronik in Zürich (hier bezeichnet Zü.), weil von einem Konstanzer Gebhard Sprenger geschrieben, theilweise abgedruckt in den "Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft" in Zürich II. 35—96 im Jahre 1844, aber beim Jahre 1386 vor der Sempacher Schlacht mitten in einem Satze abbrechend. Die Lateinverse sind nicht alle hier, der Text oft recht nachlässig und in Rubrizirung und Aufeinanderfolge unordentlich geschrieben, wie die Noten zeigen werden. Sprenger, angeblich Chorherr in Zürich, hat vorne, wohl nach dem sog. Ulrich Krieg, beigefügt den sagenhaften Ursprung Zürichs und die Legende von Felix und Regula, wovon die anderen vier Handschriften nichts wissen, und beginnt mit der albernen Vorgabe, er habe diesen Ursprung in Kaiser Juliens coronica, die ihm ein römischer Ritter im J. 1286 vorlegte, aus Latein ins Teutsche übersetzt und das Spätere "uzer andren coroniken" genomen. "Aber do ich diss coronica abschraib zu Rom, daz was von gottes geburt 1839 jar", was nichts ist als völlige Variation des Krieg'schen Thema's, welches im St. Galler Codex, ohne Jahre zu nennen, wörtlich den Ritter und "kaiser Julius Cronik" anführt, im Züricher Exemplar aber (Haller IV. p. 278) ebenfalls sagt: "Da ich diese Coronik abschraib zu Rom, da zalt man von Gottes Geburt 1418, und jezt zalt man n. G. g.

- 1476." Diese Handschrift steht allein als A. Die Sprache hat alte Formen, aber überall: laussen, grauff, nauch, paubst. Siehe hinten die Berichtigungen.
- 2. Der St. Galler Codex 608, 22 Folioblätter Ochsenkopfpapier, die Seite 47 sehr gedrängt geschriebene Zeilen, 15. Jahrhundert, die Sprachformen, wie in 1. ächt alt: sloss, slagen, slacht, swuorent, gesworen, smach, swarlich, switz, swaben, die verba mit hartem End-t, die conjunctivi genau (schadgotint, weltint), die adjectiva mächtigost, ketzerlichost, die Rubriken ohne irgend Roth, die Wappenschilder weiss und leer. Das Ganze ist nicht vorhanden, das Bruchstück reicht bis zum Jahre 1428, die Reihenfolge ist nicht konsequent, und alles bricht unten an einem Blatte im Text ab. Die 22 Blätter sind mitten in Legenden u. a. hineingebunden. Der Abschreiber verstund nicht Latein, und schreibt z. B. guod tres est digna relatu, statt res est u. s. w. Sieh facsimile Nr. 2.
- 3. Die Vadiana der Stadtbibliothek, 77 Blätter in 4to, Ochsenkopfpapier, an zwei Orten die Jahrzahl 1491, die Wappenschilde nur klein angedeutet, die Seite 26-30 Zeilen, die Rubriken roth, wie die Initialen, oft die Anfangsbuchstaben von Sätzen roth durchstrichen, bedeutsame Worte roth unterlinirt, das Latein höchst fehlerhaft, die Reihenfolge oft versetzt, die Schrift nachlässig, z. B. Graf Eberhart von nelbellburg statt Nellenburg, Bibrach statt Brisach, Graf thoni von tockenburg, Mauerren statt Naverren, von boldman statt Bodman, Colmar, Schlettstatt, Basel vnd ander stett im ällsäss. Die Unwissenheit des Abschreibers zeigen ausserdem Sätze wie: "Anno vj hundert vnd v jar starb sant jörg der hailig babst vnd lerer vnd ritter" (Vermengung mit Gregor). Hingegen hat sie allein der bei Gossau erschlagenen Appenzeller Namen und trotz der Unwissenheit des Kopisten oft gute Lesarten. Auch diese Handschrift ist nicht mehr ganz vorhanden; die in Staub und Makulatur aufgefundenen Blätter wurden auf Gerathewohl geheftet und brechen ungefähr ab wie 2. Diese zwei Codices bilden die Familie B.
- 4. Die sog. Hüply'sche Chronik in Zürich, (Hü.), d. h. des "Herrn Hans Huepli" Kopie vom J. 1462, 287 Folioseiten Ochsenkopfpåpier, jede in der Regel von 43 Zeilen, die Rubriken roth, die Initialen jedes Passus, Verses, oder in Namenlisten sogar jedes Namens, schräg roth durchzogen, die Zeichnungen lediglich Wappen, illuminirt, aber roh, meist auffallend wie mit Holzmödeln gedruckt, lebende Figuren einzig die ganz knabenhaft gezeichneten p. 60, Stier und Löwe nach der Sempacher Schlacht p. 3. 4. und 120 sogar im Text roth die bekannte Kinderspielerei mit dem Räthselgänschen, welche Haller IV. p. 165 erwähnt, ohne sie

zu erklären. Obgleich diese Kopie beim ersten Anblicke sauber aussieht, einige bessere und ältere Formen liefert, z.B. aidtgenossen, tages, riches, gelich statt aidtgnossen, tags, richs, glichs u. a. und einiges hat was in Tschudi übersprungen ist, fehlt ihr dafür andres in letzterer Handschrift Befindliche, ist der Ton schwäbelnd (wiesten, verwiesten) und die Schreibung oft höchst nachlässig. Zwischen p. 14 und 15 fehlt ein Blatt. Die Lateinverse hat sie, wie 1. und 2., aber eben so uncorrekt, bisweilen völlig unerrathbar, und einzelne Sachen und Artikel augenscheinlich wo sie nicht hingehören. Dennoch ergänzen sie und Tschudi einander oft auf willkommene Weise. Facsimile Nr. 3.

5. Die von Tschudi auf Schloss Greplang besessene (Tsch.), mit dessen Randglossen, Zusätzen, Berichtigungen, mit Sebastian Brants gedruckter Chronik, Strassburg 1520 und allerlei von Tschudi's Hand, zusammen gebunden, von Tschudi alles gesammt paginirt, die Chronik 217 Folioblätter, die Seite circa 34 Zeilen, die Rubriken der ersten 32 Blätter roth unterstrichen, ja 15 Blätter durch sogar der Anfangsbuchstabe jedes Wortes roth durchzogen. Neben den Wappen und Fahnen, alle besser als in Hü. sind ein Paar kräftige, gesunde Federzeichnungen, z. B. die Schlacht bei Sempach mit Winkelried's Opfertode und bei der am Stoss ein derber Appenzeller Fahnenträger. Facsimile Nr. 4 und 5. Die Schrift (Facs. Nr. 1 und 5.) ist eine starke, hübsche, dem Ende des 15. oder Anfange des 16. Jahrhunderts angehörende. Der Schreiber liess die Lateinverse absichtlich weg, wie die auf p. 94 roth durchstrichene Zeile: Nach dem vnd vsswissent diss nachgeschribnen Verss" ausdrücklich zeigt.

Diese Handschrift hat, wie Hü. und Zü. unter den Waldstätten den Namen Schwiz vor dem von Uri, was nicht ohne Bedeutung ist. Sie ist in Haltung und Zügen die vorzuglichste und bildet mit Hü. die Klasse C.

Die Facsimiles sind, sehr treu, durch meinen jüngern Sohn Hugo, Arzt in Lütisburg, mit freier Hand ausgeführt.

Die Schreibung glaubte der Herausgeber eben so wenig ändern als die, wenn auch schleppenden, Item zu Anfange einer Unzahl von Passus, nach Ettmüllers Vorgange, weglassen oder historische Unrichtigkeiten anzeigen zu sollen. Wo die Orthographie fehlerhaft scheinen möchte, z. B. huss, vss., lossen (lösen), vatter, tratten, betten (beten), graff, landschafft, helffen u. a. hat si im Dialekte guten Grund.

Zum Schlusse kann er nicht anders als Denen, die ihm in einer Epoche leidenschaftlicher Angriffe mit Vertrauen an die Seite stunden, vor Allem dem biedern Dekan Pupikofer, der so wie er den Hauptkodex mit jenen Tschudischen Klingenbergzitaten aufmerksam verglichen, die Identität öffentlich verfocht, dem verdienten Herrn Dr. Ferdinand Keller, dem uneigennützigen Verleger, und den Regierungen unserer Kantone Genf, Aargau, Glaris, Zürich, Basel, Schaffhausen, Thurgau, Solothurn, Luzern, Baselland, Uri und Unterwalden seinen Dank auszusprechen, von diesen altehrwürdigen Schriftzügen aber mit jener Rührung zu scheiden, welche wir empfinden, wenn wir Bekannte verlassen, deren Umgang uns an einsamen Orten und zu einer Zeit wohlthat und liebgeworden ist, wo man die Gegenwart in Manchem gerne vergisst.

St. Gallen in der Notkere, Pius Kolbs und Ildefons Vonarxen Bibliothek, am 2. Julius 1861.

Dr. A. Henne.

# Inhalt.

# Erste Abtheilung,

# bis zum Jahre 1334.

|     |                                                                   |     |         |      |     | Belte |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|-----|-------|
| 1.  | In der cristenhait sind zwen kaiser                               |     |         |      |     | ·1    |
| 2.  | Wie vil künig in der cristenhait sind                             |     |         |      |     | 1     |
| 3.  | Wie manig bistumb in der cristenhait sind                         |     |         | •    |     | 2     |
| 4.  | Wie lang es ist, dass dietrich von bern richsnot                  |     |         |      |     | 2     |
| 5.  | Versus (vom Adel)                                                 |     |         |      |     | 4     |
| 6.  | Wie lang es ist, dass die siben curfürsten vffgesetzt wurden, vad | l w | 782°U.I | ab d | las |       |
|     | beschach                                                          |     |         |      |     | 4     |
| 7.  | Ain grosser vncristner louff von pfaffen vnd layen (Gregor VII.   | u   | Hein    | r. I | ۷.) | 6     |
| 8.  | Maylan in lamparten wart zeretort (1162)                          |     |         |      |     | 7     |
| 9.  | Der apt von St. Gallen empfalch sin vogty (1166)                  |     |         |      |     | 7     |
| 10. | Vss dem herzogtum ze behem ward ain küngrich (1200)               |     |         |      |     | 9     |
| 11. | Wenn sich die bettelorden anhuoben (1221-1280)                    |     |         |      |     | 9     |
| 12. | Wenn wasers herren fronlichnamstag vffgesetzt ist (1262)          |     |         |      |     | 10    |
| 13. | Von bruoder berchtold (1255)                                      |     |         |      |     | 10    |
| 14. | Wie die herren von regensperg vertrieben wurdent (1264-1267)      | ) . |         |      |     | 10    |
|     | Von den herren von rapreswil                                      |     |         |      |     | 17    |
| 16. | Von den graffen von habspurg                                      |     |         |      |     | 18    |
| 17. | Die ritterschafft hatt ain gesellschafft zuo basel                |     |         |      | •   | 19    |
| 18. | Es geschach ain grosse tugent von ainem herren von habspurg       |     |         |      |     | 22    |
| 19. | Graff ruodolff v. habspurg ward zuo ainem römischen künig erv     | vel | t (12   | 178) |     | 25    |
| 20. | Wie vss den graffen v. habsp. hertzogen ze österrich wurden .     |     |         |      |     | 25    |
| 21. | Wie man die von habspurg hielt                                    |     | •       |      |     | 30    |
|     | Künig ruodolff machet guoten frid vff dem rin vnd in allen land   |     |         |      |     | 31    |
| 23. | Künig ruodolffs sun ertrank bi rinow (1281)                       |     |         |      |     | 33    |
|     | Künig ruodolff starb (1291)                                       |     |         |      |     | 34    |
|     | Die herren v. österrich gewunnen buockhorn (1291)                 |     |         |      |     | -36   |
|     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                           |     |         |      |     |       |

|            | •                                                                                | Beite      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 26.        | Der graff v. nassow ward zuo ainem römischen küng erwelt (1292)                  | 36         |
|            | Hertzog albrecht von öst. ersluog k. adolfen von nassow in ainem strit (1298)    | 38         |
| 28.        | Hie beschach dem adel ain grosser slag, wan künig albrecht von österrich         |            |
|            | ward ermürt (1308)                                                               | 40         |
| 29.        | Der erst pundt vnd anhab der aidtgenossen (1306)                                 | 41         |
| 30.        | Die von zürich verlurent ze wintertur (1292)                                     | 43         |
|            | Kaiser hainrich von lützelburg (1308—1313)                                       | 46         |
| 32.        | Es wurdent zwen künig erwelt, die kriegten vil jar mit ainandern vmb das         |            |
|            | rich (1314)                                                                      | 47         |
| 33.        | Ain grosser strit (1323)                                                         | 48         |
|            | Sant pülten ward zerbrochen                                                      | 50         |
|            | Die slacht am morgarten (1315)                                                   | 50         |
|            | Schnabelburg vnd vil vestin wurdent gewunnen, vnd ward der adel vertriben (1309) | 52         |
| 37.        | Die von lucern verbundent sich zuo den lendern (1331)                            | 52         |
| 38.        | Ain kind ward gemartrot von den juden (1332)                                     | <b>52</b>  |
| <b>39.</b> | Swannow ward gewunnen (1333)                                                     | 52         |
| 40.        | Der kaiser lag vor merspurg (1334)                                               | 53         |
| 41.        | Die burg altstetten ward gewunnen (1338)                                         | 53         |
|            |                                                                                  |            |
|            |                                                                                  |            |
|            | Zweite Abtheilung,                                                               |            |
|            | •                                                                                |            |
|            | bis zum Jahre 1439.                                                              |            |
|            |                                                                                  |            |
|            | Die statt bern ward buwen (1191)                                                 | 54         |
|            | Die geslächt im ergöw                                                            | 55         |
|            | Die geslächt im turgöw                                                           | 55         |
|            | Diss sind ritter vnd knecht vnd dienstlüt in dem selben kraiss vmb               | 56         |
|            | Aller bischoff namen ze costentz                                                 | 57         |
|            | (Historische Daten)                                                              | <b>5</b> 9 |
|            | Graff hainrich von lützelburg ward zuo ainem römischen künig erwält (1309)       | 59         |
|            | Die hertzegen von österrich rachent iren vater (1309)                            | 61         |
|            | Die herren von österrich tätent iren vater mit grossen eren begraben             | 62         |
|            | Ain erdbidemen vnd sin tod (1348)                                                | 62         |
|            | Das wasser in zürich was fast gross (1344)                                       | 62         |
|            | Man brannt die juden in allen landen von des grossen tods wegen (1349) .         | 63         |
|            | Wie künig karolus das römisch rich behuob                                        | 64         |
|            | Der graf von swarzburg ward römischer künig                                      | 66         |
| 15.        | Diser küng überkam alle sin sachen mit guot                                      |            |
|            | Von der statt zürich wird es hienach sagen                                       | 67         |
|            | Zuo dem ersten von dem vfflouff ze zürich (1336)                                 | 67         |
|            | Von der slacht ze grinow (1337)                                                  | 68         |
|            | Die ersten höwstaffel kament in des land (1338)                                  | 69         |
|            | Der strit ze louppen (1339)                                                      | 69         |
|            | Die von zürich sluogent alle ir pfasshait vss der statt (1339)                   | 70         |
|            | Die von zürich verbundent sich zuo den aidtgenossen (1350)                       | 71         |
|            | Graff hans von habspurg wolt zürich überfallen han (1350)                        | 71         |
|            | Diss nachbenampten wurdent vff reder gesetzt                                     | 73         |
|            | Diss nach geschribnen wurdent enthouptet                                         | 73         |
| 26.        | Diss nachgeschribnen verlurent an frischer tat                                   | 73         |

|     |                                                                |     |   |   |   |   |   | Χ·V   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|-------|
|     |                                                                |     |   |   |   |   | • | Seite |
| 27. | Diss verlurent an der von zürich tail                          |     |   |   |   |   |   | 73    |
| 28. | Die statt rapreswil ward gewunnen                              |     |   |   |   |   |   | 75    |
| 29. | Es ward ain frid daran gemacht                                 |     | • |   |   |   |   | 76    |
| 30. | Es ward aber ain frid gemacht                                  |     |   |   |   |   | ٠ | 78    |
| 31. | Die von zürich verbrantent die statt ze rapreswil              |     |   |   |   |   | ٠ | 78    |
| 32. | Hertzog albrecht von öst, redt übel mit denen von zürich       |     |   |   |   |   |   | 79    |
| 33. | Hertzog albrecht lait sich für die statt zürich                |     |   |   |   |   |   | 80    |
| 34. | Die aidtgenossen gewunnent glaris                              |     |   |   |   |   | • | 82    |
| 35. | Die von zürich zugent mit gewalt gen baden                     |     |   |   |   |   |   | 82    |
| 36. | Die von zug raisotend über die von switz (1352)                |     |   |   |   |   |   | 84    |
| 37. | Die von wesen woltend glaris wider ingenomen han               |     |   |   |   |   |   | 85    |
| 38. | Die aidtgenossen brantent vnd nament ainen roub                |     |   |   |   |   |   | 85    |
| 39. | Der hertzog brant küssnach, vnd nam ainen roub                 |     |   |   |   |   |   | 85    |
|     | Habspurg ward gewunnen                                         |     |   |   |   |   |   | .86   |
|     | Die statt zug ward gewunnen                                    |     |   |   |   |   |   | 86    |
|     | Die von zürich errattent ainen roub                            |     |   |   |   |   |   | 87    |
|     | Hertzog albrecht von österrich belag aber zürich               |     |   |   |   |   |   | 87    |
|     | Man tädingot darunder                                          |     |   |   |   |   | · | 88    |
|     | Wie aber ain tag gen lucern ward gesetzt                       |     |   |   |   |   | • | 89    |
|     | Vnser gefangen kament wider                                    |     |   |   |   |   |   | 89    |
|     | Hertzog albrecht klagt dem künige von denen von zürich         |     |   |   |   |   | • | 90    |
| 41. | Der römisch künig karolus wolt den krieg verrichten (1353)     | • • | • | • | • | • | • | 90    |
|     |                                                                |     |   |   |   |   |   | -     |
|     | Der künig kam wider gen zürich                                 |     |   |   |   |   | ٠ | 91    |
|     | Der künig fuor von zürich, vnd machet ainen frid               |     |   |   |   |   | ٠ | 91    |
|     | Der künig sait selber den frid ab                              |     |   |   |   |   | ٠ | 91    |
|     | Hertzog albrecht lait sich aber für vnser statt zürich         |     |   |   |   |   | • | 92    |
|     | Der hertzog brach uf, vnd nam die statt ze rapreswil in .      |     |   |   |   |   | • | 92    |
|     | Hertzog albrecht buwt die statt rapreswil wider                |     |   |   |   |   | • | 92    |
|     | Die slacht ze mailan an der letzi                              |     |   |   |   |   | • | 93    |
|     | Der künig leget sich ouch für zürich                           |     |   |   |   |   | • | , 83  |
|     | Der herren namen, die vor zürich sind gelegen                  |     |   |   |   |   | • | 94    |
|     | Das sind der stett namen                                       |     |   |   |   |   | • | 94    |
|     | Das her brach uf, vnd zoch enweg                               |     |   |   |   |   |   |       |
|     | Der hertzog besatzt sine sloss, vnd krieget täglich uff die v. |     |   |   |   |   |   |       |
|     | Der landtvogt bracht vil unger mit jm in das land              |     |   |   |   |   | ٠ | 96    |
|     | Der krieg ward ganzlichen verricht                             |     |   |   |   |   | ٠ | 97    |
| 63. | Hertzog albrecht macht sinen cantzler bischoff ze costentz     |     |   |   | • | • |   | 97    |
|     | Diser bischoff ward ermürt (1355)                              |     |   |   |   |   |   | 97    |
| 65. | Die von bern swuorent och zuo den aidtgenossen (1353)          |     |   |   |   | • |   | 98    |
| 66. | Ain kalter winter                                              |     |   | • |   |   | • | 98    |
|     | Ain grosser erdbidem an vil orten (1356)                       |     |   |   |   |   |   | 99    |
| 68. | Hertzog albrecht von österrich starb (1358)                    |     |   |   |   |   |   | 99    |
| 69. | Die brugg ze rapreswil ward gemachet über den see (1358).      |     |   |   |   |   |   | 99    |
| 70. | Es kam ain grosser tod vnd türe (1362)                         |     |   |   |   |   |   | 100   |
|     | Hie wirt gesait von den ersten engellendern (1365)             |     |   |   |   |   |   | 100   |
|     | Der win gefror an den reben (1370)                             |     |   |   |   | • |   | 103   |
|     | Ain grosse ture in allem land (1375)                           |     | • |   |   |   |   | 104   |
|     | Die brugg ze zürich brach och nider                            |     |   |   |   |   |   | 104   |
|     | Es kament aber ander engellender in das land (1375)            |     |   |   |   |   |   | 104   |
|     | Die aidtgenossen machetent ain pund mit dem hertzogen          |     |   |   | • |   |   | 106   |
|     | Der hertzog von österrich erkoufft feldkilch                   |     | • |   |   |   |   | 107   |
|     |                                                                |     |   | - | - | - | - |       |

|      |                                                                        |      |       | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 78.  | Kaiser karolus starb (1378)                                            |      |       | 107   |
| 79.  | Wie der graff v. wirtemberg kriegote mit den richstetten, vnd lag darn | ider | (1377 | ) 108 |
| 80.  | Deren namen, die da vmb kon sind vnd erslagen                          |      |       | 108   |
| 81.  | Der bischoff von costentz ward burger ze zürich (1380)                 |      |       | 109   |
| 82.  | Der graff von kyburg schadgot die von soloturn (1382)                  |      |       | 109   |
| 83.  | Burgdorff ward gewunnen (1283)                                         |      |       | 109   |
| 84.  | Wie die aidtgenossen hand ain pund gemachet an dem rin (1385),         |      |       | 111   |
| 85.  | Wie hertzog lütpolt von österrich kam gen zürich                       |      |       | 113   |
| 86.  | Wie hertzog lütpolt von österrich kam gen zürich                       |      |       | 113   |
| 87.  | Ain enthaiss tatent die von rapreswil                                  |      |       | 114   |
| 88.  | Die von lucern nament rotenburg in ainem frid (1386)                   |      |       | 114   |
|      | Wie sich der krieg anhuob, ee der frid usgieng                         |      |       |       |
|      | Die von entlebuoch wurdent burger zuo lucern                           |      |       |       |
|      | Wie wolhusen gewunnen ward                                             |      |       |       |
|      | Ander burge wurdent och gewunnen                                       |      |       |       |
|      | Die von sempach wurdent burger ze lucern                               |      |       |       |
|      | Die von mayenberg vnd richense wurdent och burger ze lucern .          |      |       |       |
|      | Rümlang ward och verbrannt                                             |      |       |       |
|      |                                                                        |      |       |       |
|      | Wie der v. landenberg versprach, denen von zürich regensperg in        |      |       |       |
| 97.  | Die richstett machtent ainen frid bis zuo pfingsten                    | • •  | • •   | 117   |
|      | Wie der frid vss gieng, vnd pfeffikon verbrennt ward                   |      |       |       |
|      | Ober windegg ward och gewunnen                                         |      |       |       |
|      | Bülach ward verbrennt                                                  |      |       |       |
|      | Wie torberg vnd koppingen wurdent gewunnen                             |      |       |       |
|      | Das land ward fast übel verderbt                                       |      |       |       |
| 103. | Hertzog lütpolt von österrich kam her ze land mit starkem züg .        |      | • •   | 119   |
|      | Slacht ze sempach (9. Juli)                                            |      |       |       |
| 105. | Ain clag                                                               |      |       | 121   |
|      | Die aidtgenossen zugent vor wesen, vnd gewunnents                      |      |       |       |
| 107. | Die von zürich zugent gen regensperg                                   |      |       | 126   |
|      | Die von friburg vss vechtland nament ain roub ze bern                  |      |       |       |
| 109. | Die von lucern gewunnent die vesti arnstrowe                           |      |       | 128   |
| 110. | Die richstett machotent ainen frid darunder                            |      |       | 128   |
| 111. | Nach hertzog lütpolt selgen tod kam ain andrer hertzog in das l        | and, | hiess |       |
|      | hertzog albrecht (1387)                                                |      |       | 128   |
| 112. | Die richstett machetent aber ainen frid                                |      |       | 128   |
|      | Der hertzog von österrrich nam die statt ze wesen wider in (1388)      |      |       |       |
| 114. | Wie die von glaris gern ain täding hettint gemacht                     |      |       | 131   |
| 115. | Wie die von glaris all aidtgenossen mantent wider für wesen            |      |       | 132   |
| 116. | Wie sich ain gross volk versamlot ze wesen                             |      |       | 132   |
| 117. | Von der slacht ze glaris (9. April 1388)                               |      |       | 132   |
|      | Diss sind die edlen vnd namhafftigesten, die ze glaris vmb kament      |      |       | 136   |
|      | Wie der abbt von rüti die todten wider vss grub                        | •    | • •   | 136   |
|      | Wie die von glaris aber die aidtgenossen für wesen manotent .          | • •  | • •   | 137   |
|      | Die von zürich belagent die statt rapreswil mit macht                  | • •  | • •   | 137   |
|      | Wie die aidtgenossen sturmtent die statt                               | • •  | • •   |       |
|      | Wie die aidtgenossen sturmtent ze rappreswil am maitag                 | • •  | • •   | 138   |
|      |                                                                        | • •  | • . • | 139   |
|      | Die aidtgenossen zugent wider haim                                     | • •  | • •   | 140   |
|      |                                                                        | • •  | • •   | 141   |
|      | Die von zürich verlurent vor der alten regensperg                      | • •  | • •   | 142   |
| 127. | Die vorstatt ze mellingen ward verbrennt                               |      | • •   | 143   |

|               | 2                                                                               | CVII        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|               | •                                                                               | Seite       |
| 128.          | Nidow ward och gewunnen                                                         | 143         |
| 1 <b>2</b> 9. | Büren ward och gewunnen                                                         | 143         |
|               | Die von zürich nament ainen roub ze wetzikon                                    | 144         |
| 131.          | Die sidtgenossen zugent gen baden                                               | 144         |
|               | Die dörfer an dem zürichse wurdent verbrennt                                    | 145         |
|               | Der graff von wirtenberg facht mit den stetten vor wil in swaben, vnd gelag ob  | 146         |
|               | Die von bremgarten verlurent                                                    |             |
|               | Die von zürich zugent in das vischental                                         | 147         |
|               |                                                                                 | 147         |
|               | Die von bremgarten gewunnent ainen roub                                         | 148         |
|               | Der krieg wärt ain jar                                                          | 148         |
| 190.          | Die von bern zugent in das friktal (1389)                                       | 148         |
|               |                                                                                 |             |
|               | Die von zürich gewunnent vnd fiengent fischer                                   | 149         |
|               | Die von zürich machtent ainen markt (1390)                                      | 149         |
|               | Die richstett machtent ainen frid (Vgl. S. 360)                                 | 149         |
|               | Wie tür es in zürich was                                                        | 150         |
|               | Der frid ward gelengret, vnd ward sin frid nach dem andren gemacht (1394)       |             |
|               | Wenn der frid ze zürich gerüefft ward                                           |             |
|               | Aber ain lengerer frid                                                          | 151         |
|               | Wenn der graff v. mailand ward zuo ainem hertzogen gemachet (1395)              |             |
|               | Ain gross raiss von der cristenhait in die haidenschafft (1396)                 |             |
| 149.          | Von kung wentzelaus wegen (1397)                                                | <b>15</b> 5 |
| 150.          | Wie sich die appenzeller widerten wider den herren von sant gallen              | 156         |
| 151.          | Künig ruopprecht ward erwellt (1400)                                            | 156         |
| 152.          | Der von toggenburg ward burger in zürich                                        | 156         |
| 153.          | Wie die siben stett verlurent mit den appenzellern (1403)                       | 157         |
| 154.          | Wie der hertzog v. öst. wider die appenzeller vnd sant galler in den krieg kam  | 158         |
|               | Der hertzog von österrich lag vor sant gallen (1405)                            | 159         |
| 156.          | Die slacht am stoss (17. Juni)                                                  | 160         |
|               | Deren namen die da verlurent an des hertzogen siten                             | 161         |
|               | Die aidtg. hattent frid mit denen von österrich; doch santents hilf vnd lüt .   | 161         |
| 159.          | Die von appenzell nament die march in                                           | 162         |
|               | Von der obren march (1436)                                                      |             |
|               | Der von toggenburg füert den krieg mit denen von appenzell (1405)               |             |
|               | Der vogt ze rapreswil, der gässler, ward burger ze zürich (1406)                |             |
| 163           | Der gessler gab grüeningen denen von zürich in                                  | 163         |
|               | Der bischoff von losann ward ermürdt (1406)                                     |             |
|               | Vmb dise zit richsnotent die appenzeller fast, vnd was ir übermuot gross (1407) |             |
| 100.<br>166   | Die von appenzell laitent sich für bregenz                                      | 164         |
| 100.          | Wie die von appenzell verlurent ze bregenz (1408)                               | 164         |
|               | Graff herman von sulz zoch für rinegg (1410)                                    | 166         |
|               |                                                                                 |             |
|               | Dass aber die appenzeller belait wurdent ze altstetten                          | 166         |
|               | Die aidtg. zuchent gen lamparten (1410. 1411)                                   | 167         |
|               | Wie die aidtgenossen verlurent ze bellenz (1422)                                | 168         |
|               | Hertzog fridrich schraib sinen stetten (1412)                                   | 171         |
|               | Nach dem strit ze lüdich beschach diser spruch                                  | 171         |
| 174.          | Der römisch künig sigmund vertraib hertzog fridrichen von österrich vom         |             |
|               | , swabenland (1415)                                                             | 174         |
|               | Künig sigmund zoch mit anderen fürsten vss                                      | 177         |
|               | Der adel lait sich wider den hertzogen von österrich vnbillich                  | 178         |
| 177.          | Des sind der vorgenanten herren namen                                           | 178         |

# H.W.K.

|                                                                              |       | Seite  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 178. Wie der künig warb an die aidtgenossen, das was dem adel schad          |       |        |
| 179. Die aidtgenossen saitent dem künig hilff zuo wider hertzog fridrichen . |       |        |
| 180. Si tailtent das land                                                    |       | . 180  |
| 181. Die von zürich sluogent vff das land                                    |       | . 181  |
| 182. Der bapst vnd hertzog fridrich von österrich lagent ze friburg          |       |        |
| 183. Hertzog fridrich lag ze costentz gefangen                               |       | . 184  |
| 184. Aber von hertzog fridrich von österrich                                 |       |        |
| 185. Hie ward künig sigmund vnd hertzog fridrich wider ains                  |       |        |
| 186. Hertzog fridrich von österrich starb (1439)                             | •     | 100    |
| 140. Heresof mighten son openien port (1404)                                 | •     | • 100  |
| Dritte Abtheilung,                                                           |       |        |
| bis zum Jahre 1443.                                                          |       |        |
| 1. Hienach sait es etwas von dem concilium ze costentz (1414)                |       | . 190  |
| 2. Hertzog fridrich                                                          |       | . 191  |
| 3. Von gregorio dem bapst                                                    |       | . 191  |
| 4. Künig sigmund kam och dar                                                 | •     |        |
| 5. Wie vil erzbischoff                                                       | •     | . 192  |
| 6. Wie vil rechter bischoff                                                  | •     | . 192  |
| 7. Wie vil wichbischoff                                                      | •     |        |
| . ** * * * * * * * * * * * * * * * * *                                       |       | . 192  |
|                                                                              |       | . 192  |
| 9. Wie vil äbbt da warent                                                    |       | . 192  |
| 10. Frömd priester                                                           | -     | . 192  |
| 11. Wie vil fürsten                                                          | •     | . 193  |
| 12. Graffen, fryen, ritter vnd knecht                                        |       | . 193  |
| 13. Wie vil sprachen                                                         |       | . 193  |
| 14. Wie vil farender frowen                                                  |       | . 193  |
| 15. Wie vil herolten                                                         | •     | . 193  |
| 16. Wie vil hantwerk                                                         |       | . 193  |
| 17. Der bapst floch von costentz, vnd zoch im h. fridrich nach               |       | . 194  |
| 18. Der huss ward verbrennt ze costentz                                      |       | . 194  |
| 19. Bapst martinus ward erwelt (1417)                                        |       | . 194  |
| 20. Die von zürich losten die graffschafft ze kyburg (1424)                  |       | . 195  |
| 21. It. die grösst sach ward das, dass sich die von behem wider die ganze    | n cr  | i-     |
| stenhait laiten mit gewalt                                                   |       |        |
| 22. Jeronimus ward och verbrant                                              |       | . 196  |
| 23. Die von behem muot die smach                                             |       | . 196  |
| 24. Die erst raiss über die von behem                                        |       | . 197  |
| 25. Dem bapst kam gross klegt, wie die behem die cristenhait schadgotent     |       | . 199  |
| 26. Aber von den appenzellern (1427)                                         |       |        |
| om Thing i.e. 3. 1.1.6                                                       | •     |        |
|                                                                              | . •   | . 202  |
| 28. Aber ain brief von den curfürsten dem bischoff ze costentz               | •     | . 203  |
| 29. Der abbt von sant gallen hatt die appenzeller in grossem bann            |       | . 203  |
| 30. Die appenzeller wurden ze gossow erstochen von dem von toggenburg        | (1428 |        |
| 31. Küng sigmund ward kaiser (1433)                                          |       | . 206  |
| 32. Von kaiser sigmund                                                       |       | . 207  |
| 33. Von kaiser sigmund                                                       |       | . 208  |
| 34. Von küng sigmunds glissnen                                               |       | . 209  |
| 35. Kaiser sigmund starb (1437)                                              | •     | . 209  |
| 36, Hertzog albrecht der from fürst ward erwelt zuo ainem römschen küng      | (143  | 8) 209 |
| •                                                                            |       |        |

| _ | - |  |
|---|---|--|
| Y | н |  |
| Λ | н |  |

| 94          |                                                                              | Seite |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 31.         | Diss nüwen mer schribent der kouffüt knecht von prag iren herren gen ogs-    |       |
|             | purg vnd anderswa                                                            |       |
|             | Hertzog fridrich von öst. ward zuo ainem römschen küng erwelt (1440)         | 211   |
| 39.         | Versus, in quibus hortatur, romanorum regem nouiter electum ad conquisitio-  |       |
|             | nem bone conscientie per bonas operationes                                   |       |
|             | De prepolencia pape et regis romanorum                                       | 213   |
|             | Wie der junge fürst ze ache inrait, vnd liess sich da ze küng krönen (1442). | 214   |
|             | Der hertzog von sachsen                                                      | 215   |
|             | Der pfallentz graff bi rin                                                   | 215   |
| 44.         | Der bischoff von lüdich                                                      | 215   |
|             | Der hertzog von berg                                                         | 215   |
| 46.         | Die procession gieng dem küng engegen                                        | 215   |
| 47.         | Dar nach rait der küng mit sim her                                           | 215   |
| 48.         | Des bischoffs volk von köln                                                  | 216   |
| 49.         | Des bischoffs von mentz vnd dess von trier volk                              | 216   |
| 50.         | Margraff von brandenburg                                                     | 216   |
| 51.         | Wie man den küng kronte vnd wer da zegegen was                               | 216   |
| 5 <b>2.</b> | Wie der küng ze tische gieng, da er sin künglich kron empfangen hatt         | 217   |
| 53.         | It. von dem ochsen, den man gantz briet                                      | 218   |
| 54.         | Der küng lech den fürsten ir lechen, des ersten dem pfallentzgraffen         | 218   |
| <b>5</b> 5. | Der hertzog von sachsen                                                      | 218   |
| 56.         | Der margraff von brandenburg                                                 | 218   |
|             | Man liess den kung das hailtum sechen                                        | 219   |
| 58.         | Der küng schied von auch                                                     | 219   |
| 59.         | Der küng rait ze köln in                                                     | 219   |
| 60.         | Der bischoff von coln enpfieng lechen                                        | 219   |
| 61.         | Der bischoff von lüdich enpfieng lechen                                      | 219   |
| 62.         | Der hertzog von mächelburg enpfieng lechen                                   | 219   |
|             | Die von köln schwuoren dem küng                                              | 220   |
|             | Der aid in forma                                                             | 220   |
| 65.         | Der küng zoch von köln                                                       | 220   |
|             | Ain kalter winter (1435)                                                     | 220   |
|             | Die statt zug gieng vnder (1435)                                             | 221   |
|             | Der win was fast tür (1436)                                                  | 221   |
|             | Es kament tonder vnd blitzen vor wienacht (1437)                             | 221   |
|             | Ain hert jar (1438)                                                          |       |
|             | Die von basel verbundent sich zuo denen von bern (1441)                      |       |
|             | 44.40                                                                        | 223   |
|             | Ain guoter sumer                                                             | 223   |
|             | Künig fridrich krönt                                                         | 223   |
|             | Ain kalter herter winter (1443)                                              |       |
|             | Ain gross sne in dem mayen                                                   |       |
| 10.         | Zin gross and in dom mayon                                                   | 223   |
|             | Vierte Abtheilung,                                                           |       |
|             | bis zum Jahre 1460.                                                          |       |
| 1.          | Der von toggenburg starb, darnach wurdent wunderbarlich löuff in dem         | ,     |
|             | land (1436)                                                                  | 226   |
|             | (1100)                                                                       |       |

1

•

|             |                                                                                 | Seite       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.          | Die lüt bünden sich zesamen, vnd satzten rät vnd hoptlüt                        | 228         |
| 5.          | Die selben puren mochtent nit ruow haben vnd still sitzen                       | 228         |
| 6.          | Si wurbent etwa mangs, vnd wärint selbs gern herren gesin                       | 228         |
| 7.          | Si schikten ir bottschafft zuo hertzog friderich                                | 229         |
| 8.          | Die in sanganser land vnd gastren baten den h. etwa dik, dass er si losste .    | 229         |
| 9.          | Der hertzog schikt sin bottschafft heruss gen veltkilch                         | · 229       |
| 10.         | Die von zürich hatten och etwa dik ir bottschafft bi den lendern                | 229         |
| 11.         | Der hertzog losst veldkilch von der von toggenburg vnd ander land               | 230         |
| 12.         | Der h. losst all herrschafften, die dem von toggenburg versetzt warent          | 230         |
| 13.         | Der herrschafft botten                                                          | 230         |
| 14.         | Si wolten dem hertzogen nit schweren                                            | 230         |
| 15.         | Die rät brachtent dem hertzog die mär für, dass si nit schweren weltint         | 231         |
|             | Des hertzogen bottschafft muotet aber denen in sanganser land an, dass si       |             |
|             | schwüerint                                                                      | 231         |
| 17.         | Der hertzog was karg vnd wolt nit kriegen                                       | 232         |
| 18.         | Die von zürich schluogent denen vss dem gastren den kouff ab                    | 232         |
| 19.         | Der hertzog gab graff hainrichen von sangans die graffschafft wider             | 233         |
|             | Die in sanganserland hettint graff hainrichen gern gewert, dass jm die graff-   |             |
|             | schafft nit wider wär worden                                                    | 233         |
| 21.         | Sanganser land schwuor ain ewig burgrecht gen zürich                            | 234         |
|             | Diss artikel machtent si inen selb                                              | 234         |
|             | Die in sanganserland wolten gr. h. zwingen, dass er es och mit inen hielt .     | 234         |
|             | Graff h. schwuor ain ewig landtrecht gen schwitz vnd glaris                     | 235         |
|             | Die von vtznach vnd liechtenstaig schwuoren ain ewig landtrecht gen schwitz     |             |
|             | vnd glaris, item die vss gastren ab ammon                                       | 235         |
| 26.         | Die vas dem gastren vnd ab ammon hielten die von wesen darzuo, dass si          |             |
|             | och muosten schweren (1437)                                                     | 237         |
| 27.         | Tag zuo luzern                                                                  | 237         |
| 28.         | Die aidtgenossen kament gen lucern                                              | 241         |
| 29.         | Die veste nidperg ward verbrennt                                                | 245         |
| 30.         | Der abbt von sant gallen ward mit den sinen landtman ze schwitz                 | 246         |
| 31.         | Die guot vesti frödenberg ward gewunnen vnd verbrennt                           | 247         |
| 32.         | Graff bernhart von tierstain verband siuh zuo sanganserland                     | 253         |
| 33.         | Die in sanganser land erstachent die von werdenberg                             | 254         |
|             | Die von schwitz vnd glaris warent noch nit verricht (1438)                      | 257         |
| 35.         | Nach vssgang des fridens begund krieg sich erheben (1439)                       | 258         |
| 36.         | Hienach stand die stuck des rechtbietens von denen von zürich                   | 260         |
| 37.         | Die von schwitz vnd glaris wolten sölicher rechtbieten nit ingon                | 261         |
| 38.         | Die von zürich schluogend aber denen von schwitz v. glaris den kouff ab (1440)  | 262         |
| 39.         | Die von schwitz lagent aber zuo feld wider die von zürich                       | 263         |
|             | Die von zürich zugent vss mit offner panner                                     | 265         |
| <b>l1</b> . | Die von schwitz vnd glaris widersaiten den von zürich                           | 265         |
| 12.         | Die von vre vnd vnderwalden widersaiten och denen von zürich                    | 266         |
| 13.         | Der von raren zoch och vff die von zürich                                       | 27 <b>2</b> |
| l4.         | Die von schwitz gewunnen grüeningen den von zürich ab                           | 275         |
| <b>l</b> 5. | Die richtung zwüschent denen von zürich, von schwitz vnd glaris                 | 277         |
| 16.         | Wie sich die aidtg. erkennt hatten, vnd was jetwedrer tail dem andren tuon sölt | 277         |
| <b>17.</b>  | It. diss brieff kament in der wuchen vor liechtmess anno 1441                   | 280         |
| 18.         | Dis sidemannen hannet nasamen son luseum                                        | 281         |
|             | Die aidtgenossen kament zesamen gen lucern                                      | 201         |
|             | Die aldigenossen kament zesamen gen lucern                                      | 282         |

|                                                                                  | Seit        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 51. Die von zürich entschluogent die von lucern ainer red                        | . 28        |
| 52. Die aidtgenossen hatten ir bottschafft bi denen von rapperswil               |             |
| 53. Die von zürich wurben vmb gnad an kung fridrichen vnd an die herrschafft     |             |
| von öst. vnd schwuoren ain ewigen pund zuo österrich (1442)                      |             |
| 54. Die von zürich schankten dem küng vnd dem huss öst, kyburg die graffschaft   |             |
| 55. Die von zürich brachtent ain puntbrieff                                      |             |
|                                                                                  |             |
| 56. Die von zürich besiglotent den puntbrieff                                    |             |
|                                                                                  |             |
| 58. Die sidtgenossen nament ain bedenken                                         |             |
| 59. Der küng fuor also vmb, vnd wissten die aidtgenossen nit, wess er muot hett  |             |
| 60. Küng fridrich von österrich kam gen zürich                                   |             |
| 61. Die von zürich schwuoren dem kung vnd dem huss von österrich                 |             |
| 62. Die von rapperswil schwuorent och dem huss österrich                         |             |
| 63. Die von wintertur schwuoren                                                  | 289         |
| 64. Der küng rait gen kyburg                                                     | 290         |
| 65. Der kung rait gen kungsfelden                                                | 290         |
| 66. Der kung rait in weltschland                                                 | 290         |
| 67. Der kung kam gen basel                                                       | 291         |
| 68. Der küng kam gen costentz                                                    | 291         |
| 69. Der küng verhort die aidtgenossen ze costentz                                |             |
| 70. Der küng bott recht                                                          |             |
| 71. Die aidtg. schieden von costentz, dass inn der kung nut bestäten welt        | <b>2</b> 93 |
| 72. Die aidtgen. redten denen von zürich übel zuo von des bundts wegen           | <b>2</b> 94 |
| 73. Der küng empfalch sine schloss                                               | 295         |
| 74. Die von zürich schwuorent irem houptman                                      | 295         |
| 75. Die von rapperswil schwuorent irem houptman                                  | 295         |
| 76. Die aidtgen, baten die von zürich, dass sie die pünd mit der herrschafft von |             |
| österrich abschlüegint                                                           | 296         |
| 77. Die von zürich antwurten den aidtgenossen                                    | 296         |
| 78. Der küng hett gern angetragen, dass die von appenzell ir püntnuss absaitent  |             |
| den aidtgenossen                                                                 | 297         |
| 79. Der appenzeller antwurt                                                      | 298         |
| 80. Die aidtgenossen laisten tag ze baden (1443)                                 | 299         |
| 81. Die aidtgenossen kament zuosamen zuo den ainsidlen                           | 301         |
| 82. Die von zürich vnd bremgarten ernüwroten ir burgrecht                        | 302         |
| 83. Im maien widersaitent die von schwitz der herrschafft vnd denen von zürich   | 302         |
| 84. Die von schwitz branten denen von rapperswil ain tail an ir brugg ab         | 303         |
| 85. Die von raperswil verlurent ze fryenbach                                     | 303         |
| 86. An der herrschafft tail hand verloren diss nachgeschriben                    |             |
| 87. Die von schwitz verlurent do zemal                                           |             |
| 88. Die von zürich verluren ze horgen                                            |             |
| 89. Die aidtgenossen brannten                                                    | 308         |
| 90. Die aidtgenossen gewunnen bremgarten                                         | 308         |
|                                                                                  |             |
| 91. Die alt regensperg ward gewunnen                                             | 309         |
| 93. Grüningen ward gewunnen on alle not                                          | 309         |
|                                                                                  | 310         |
| 94. Die aidgenossen taten vncristenlich sachen, als man von inen seit            | 312         |
| 95. Der marggraff schikt ain ritter zuo dem hertzogen von burgunn                | 313         |
| 96. Ze zürich lagent bi fünf hundert pfert                                       | 313         |
| 97. Die von zürich zugent aber uss                                               | 315         |
| 98. Die von zürich verlurent an der sil                                          | 316         |

# XXII

|                                                                                    | Beite       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 99. Die von zürich muot die schmach übel                                           | 319         |
| 100. Die aidtgenossen warent fraidig worden                                        | <b>32</b> 0 |
| 101. Die ze zürich an der sill verloren hand                                       | <b>320</b>  |
| 102. Die aidtgenossen belagent die statt raperswil                                 | 323         |
| 103. Die aidtgenossen zugent am tail vss dem feld                                  | 325         |
| 104. Der bischoff von costentz redt darunder                                       | 325         |
| 105. Ain frid ward gemacht ze raperswil im feld, hiess der elend frid              |             |
| 106. Die von basel, von bern vnd soloturn widersaiten der herrschafft v. österrich |             |
| 107. Der küng verschreib denen von bern, basel vnd soloturn (Vgl. S. 370)          | 328         |
| 108. Die aidtgenossen warent abzogen                                               | 328         |
| 109. Die von zürich, raperswil vnd wintertur schikten zuo dem küng                 | 329         |
| 110. Die von schwitz schluogent den von raperswil kouff ab                         |             |
| 111. Die aidtgenessen widersaiten aber gemainlich der herrschaft von österrich     |             |
| vnd denen von zürich                                                               |             |
| 112. Der krieg gieng wider an. Wie man sich ze raperswil hielt (1444)              |             |
| 113. Isenhofers Schmachlied (1444)                                                 | 337         |
| Lücke von 11 Jahren.                                                               |             |
| Griffensee                                                                         | 341         |
| Farnsberg                                                                          | 341         |
| Verschiedenes (1444)                                                               | 341         |
| Schlacht bei St. Jakob an der Birs bei Dacher                                      | 344         |
| Basel vor Pfäffingen                                                               | 344         |
| Hertzog Albrecht                                                                   | 344         |
| Wil, Sargans, Appenzell (1445)                                                     | 345         |
|                                                                                    | 345         |
| Wintertur                                                                          | 345         |
| Zug vor Reinfelden. Savoien hilft                                                  | 346         |
| Frauenfeld. Säkingen. Freienbach und Pfäffikon                                     |             |
| Hans von Tierstain und seine Wölfe (1446) u. a                                     | 347         |
|                                                                                    | 348         |
| Vermittelung in Konstanz                                                           | 349         |
| Züricher Auszug                                                                    | 350         |
| Rinegg                                                                             |             |
| Hans von Hege und Wil (1447)                                                       | 351         |
|                                                                                    | 351         |
| Das Schiff zu Riinfelden                                                           | 352         |
|                                                                                    | 352         |
|                                                                                    | 353         |
| Zürich schwört den Eidg, wieder                                                    |             |
| Schnee und Reif (1458)                                                             |             |
| 114. Das schloss rinfelden ward gewunnen (1445)                                    |             |
| 115. Schiessen ze costentz                                                         | 353         |
| 116. Hertzog sigmunds tag ze costentz                                              | 355         |
| 117. Hertzog ludwig von bayern                                                     | 355         |
| 118. Die von stain (1460)                                                          | 356         |
| 119. Die schwitzer zugent in das allgew (1460)                                     | 356         |
| 120. Aber von hertzog ludwig von bayern (1460)                                     | 356         |
| 121. Die aidtgenossen zugent in das turgöw                                         | 357         |
| 122. Die puren im hegöw                                                            | 358         |
| ween man Kanasa sam makan a a a a a a a a a a a a a a a a a a                      | 400         |

Die Klingenberger Chronik.

|   |  | , | 1 |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | , |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | İ |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |

# Erste Abtheilung,

# bis zum Jahre 1334.

We dem land welches sin künig ain kind ist, Vnd dess fürst an dem morgen fru isst a).

Hienach stat geschriben etwa manig ding, das in disen landen vmb zürich vnd da vmb beschechen ist, es sige 1) von herren, lendren oder stetten, vnd besunder die denen von zürich zuo gehorent, vnd mit inen in püntnuss sind, vnd och sunst etwa 2) manig ding das ouch hüpsch ze wissen ist, hienach geschriben von künigen vnd kaisern vnd stetten 3), vnd solichen dingen, vnd die jarzal darby.

## 1. In der cristenhalt sind swen kaiser b).

Römisch rich (Schild).

Constantinopel (Schild) 4).

Man sol wissen, dass in der cristenhait zwen kaiser sind, ainer ze rom, der ander ze constantinopel in kriechen. Es sol aber von recht nu<sup>5</sup>) der ain ze rom sin; aber die kriechen habent ir sunderbar gesetzt mit dem kaiser, vnd ainen patriarchen habent <sup>6</sup>) si an des bapstes <sup>7</sup>) statt; si hand ouch vnderschaid an dem glouben, dass si nit gantzen rechten glouben mit vns hand vnd haltent.

## 2. Wie vil kûnig in der cristenhait sind.

Man sol ouch wissen dass in der cristenhait vier vnd zwaintzig rechter künigrich sind, vnd haissent die also, als si hienach gemalet vnd darob geschriben stat $^{8}$ ) c).

<sup>1</sup> sye 806. 2) sust och ettwa Cod. 806. 3) stritten Tsch. Hü. 4) Die Schilde hier und unten leer. 5) nu fehlt Zü. 6) haind Hü. und so immer. 7) baupstes Zü. 8) als si — stat fehlt Hü. Zü.

a) Hüpli blos latein: Vas terrae cuius rex puer est, et cuius princeps mane comedit. Es ist Ecclesiastes 10, 16, wo es aber lautet: cuius principes mane comedunt. b) Somit geschrieben vor 1453. c) Die Schilde weisen auf eine gemalte Urschrift.

Römisch rich, Franckrich, Engellant, Vngern, Castelle, Legion, Arragoni, (Sch.). (Schild). (Sch.). (Sch.). (Sch.). Sicilien d), Portigal, Maiorken, Cypern, Pollenland, Dännmarck, Sweden, (Sch.). (Sch.). (Sch.). (Sch.). (Sch.). (Sch.). (Sch.). Armenien, Schotten, Sardinien, Norwegen, Trinaklien, Bechem, Nauerren, - (Sch.). (Sch.). , (Sch.). (Sch.). (Sch.). (Sch.). Normandie, Hispania, Hibernia, (Sch.). (Sch.). (Sch.).

das ist in irlanden <sup>9</sup>), da sind vier künigrich. Es sind noch vil <sup>10</sup>) ander künigrich in der cristenhait, die disen kronen sind vndertan <sup>11</sup>), vnd disen künigrichen zuo gehorent; darumb nempt man hie die selben künigrich nit. Man sol ouch wissen, dass vor ziten vil me künigriche waren <sup>12</sup>), die sidhar gemachet sind <sup>13</sup>) zuo hertzogtum vnd zuo graffschafften <sup>14</sup>).

### 3. Wie manig bistumb in der cristenhait sind.

Man sol ouch wissen, dass in der cristenhait hie disent dem mer sind achthundert bistumb, on die bistumb, die die wichbischoff hand; die zalt man hie nit, wan die selben bistumb ligent den mertail in der haidenschafft e).

Anno dni, drühundert xlvj starb der hailig 15) man paulus, der erst ainsidel.

Anno d. ccclixf) starb sant anthonius der hailig sälig abbt.

Anno d.  $\operatorname{ccclxxxviij} g$ ) starb sant ambrosius der hailig leerer, der ain bischoff ze mailan in lamparten was

Darnach wart sant martini bischoff ze turone.

Anno dni. cccc vnd xlh) starb sant augustinus, der hoch 16) lerer, er was siben vnd sibenzig jar alt do er starb, vnd was bischoff zu ippone enent dem mer.

Anno d. sechshundert vnd fünfi) starb sant gregorius der hailig bapst vnd 17) lercr.

### 4. Wie lang es ist dass dietrich von bern richsnot.

Do man zalt fünfhundert jar nach gotz gepurt vnd daby i) vmb das selb zit richsnot dietrich von bern, von dem die puren singent, wie er mit den wurmen 18) hab gestritten 19) vnd mit den helden gefochten; das ist ain gedeut 20), die nu durch kurtzwil erdacht 21) ist. Item der selb diet-

<sup>9)</sup> daz ist in ir landen Zü. 10) och vil Tsch. 11) undertaun Zü. 12) küngriche was Zü. Hü. 13) sind gemacht Zü. Hü. 14) graufschaften Zü. Hü. 15) sälig Zü. und 806. 16) hailig Zü. 17) hailig Zü. 18) dem wurme Zü. 19) gestritten hab 806. 20) So Tsch. und 806. gedenk Zü. täding Hü. 21) erdaucht Zü. Hü.

d) d. h. Festland Neapel. Sicilia propria heisst hier Trinaklien (Trinakria).
e) Vgl. über das Bisherige Königshofen p. 101. f) 349 Hü. Zü. 356 Art. de v. l. d. g) 378 Tsch 806 und Hü. 388 Zü. 397 art. d. v. l. d. h) 423 Zü. Hü. 430 a. d. v. l. d. i) 505 Zü. und der ganze Satz in den folgenden Artikel verschoben. 604 a. d. v. l. d.

rich von bern was von vngernlant vnd was dietmars sun, ain basthart <sup>22</sup>). Der selb dietmar sin vatter was ain künig über ainen <sup>23</sup>) tail der hünen vnd der gothen, die do zemal <sup>24</sup>) in allen landen vast <sup>25</sup>) richsnotent vnd ainen <sup>26</sup>) vngelouben wider die cristenhait hatten. Vnd do dietmar sterben wolt, do satzte er <sup>27</sup>) sinen sun dietrichen an sin statt ze künig über das böss vngeloubig volck, wiewol er nu ain basthart was. Also was dietrich von bern achtzechen jar alt, do er künig wart, vnd gewan das gantz italien <sup>28</sup>) vnd rom mit kriegen vnd mit stritten, vnd vertraib da künig vodackern <sup>29</sup>) vnd vil ander künig vnd herren, vnd hat er das land allain inn.

Item er was xxxj jar künig ze rom vnd in italia vnd in lamparten, vnd starb nach 30) gottes gepurt fünfhundert vnd fünf vnd zwaintzig jar. Item man sprach jm darumb dietrich von bern, wan er wonet fast zuo bern in lamparten, vnd hat sin wesen daselbs.

Item er was ain ketzer an dem glouben vnd hat doch  $^{31}$ ) des künigs tochter von franckrich zuo der ee, die hiess audolfa  $^{32}$ ). Man liset von jm, dass er ain wol gestalt hüpsch vnd manlich  $^{33}$ ) man wär; aber dass er solichen vortail hätti an grössi oder an stercki als man von jm singt vnd sait, das ist nit  $^{34}$ ). Er was ain hart vncristenman, er fieng den gewaltigen wolgelerten  $^{35}$ ) maister boecium ze rom, vnd hiess jn füeren gen pauui in lamparten, vnd liess jn da töten, vnd vil säliger lüt hiess  $^{36}$ ) er töten, wan er was den cristenlüten  $^{37}$ ) nit hold k).

<sup>22)</sup> baschart Zü. 23) ain Zü. 24) ze maul Zü. 25) vast fehlt Zü. 26) ain Zü. 27) 80 sazt er Zü. 28) italia Zü. 29) ottackern 806. 30) nauch Zü. 31) doch fehlt Zü. 32) Andolfa Zü. Hü. Cod. 628 richtig Odofieda. 33) hübisch wolgetan manlich Zü. hübsch geton manlich Hü. 34) nüt Tsch. Hü. 35) gelerten Zü. 36) liess Zü. 37) cristen 806.

k) "Darnach wart walamer konig, vnd herscht uber sie xxxi jar. wart im streit erslagen, vnd nach jm theudemer sein Bruder, herscht xi jar. Nach dem sein sun theodricus. -- Vnd kam durch bulgarien in pannonia vnd do dan in ytalien vnd legert sich bey aquileya, doselbs er odoacker den konig ytalie, der sich mit gantzer wellischer macht wider jn gesamet hat, in streyt uberwant. Also floe O. mit einer kleinen zal gein rom warts, do er nicht eingelassen ward, vnd kam gein rauen, do ward er eingelassen. In des belegert dietrich v. B. die stat rauen drew jar, vnd nach grossem sturm gewan er die selben stat, ersluog O. vnd fur mit gewalt gein rom, do er mit freuden eingelassen vnd herr von rom vnd ganz ytalia ward — vnd liess sich tauffen; vnd das er jm solich reich ytaliam also bestatet, auch jm der-francken konig clodoueum in pflicht braht, nam er desselben tochter odofleda genant zu weyb --- Vnd wiewol er getaufft was, liess er sich die arrianer doch verfuren, vnd stercket dieselben seckt groslichen vnd verachtet die cristen sere. — Diser ertottet boecium, desgleicheu simachum vnd patricium seine ratgeber; auch fieng er johannem den babst, den er dan in gefenknuss groslich peinigt vnd hungers sterbt, vnd nach 90 tagen starb diss Th. jeheling. — Als aber mancherley spruch vnd lieder von disem D. v. B. gesungen vnd gesagt werden, sunder wie er vnd sein meyster hildebrant vil dracken vnd wurme erslagen, auch mit ecken dem

Der ist edel vnd ouch guot, der from ist vnd recht tuot. Gerecht, beschaiden vnd milt hort in des adels schilt; lept der adel in onvernunfft 38), so hort er in der puren zunfft.

# 6. Wie lang es ist, dass die siben eurfürsten vffgesetzt wurden, vnd warumb das beschach.

Archiepiscopus Maguntinus sacri imperii per totam Alemanniam atque Germaniam archicancellarius.

Archiepiscopus Coloniensis sacri imperii per totam Italiam archican-cellarius.

Archiepiscopus Trevirensis per totam Galliam.

4

Rex Boëmie (quondam dux). Marchio Saxonie. Palatinus Reni. Dux Bavarie. Hi septem sunt electores Romani regis; unde versus:

Maguntinus, Trevirensis, Coloniensis, Est palatinus dapifer, dux portitor ensis, Marchio praepositus camerae, pincerna Boëmus. Hi statuunt dominum cuncti per secula mundi <sup>38</sup>).

Item man sol wissen, dass die cristenhait aine alte 40) vnd lobliche 41) gewonhait hat vnd zwai houpt hat, ains gaistliches vnd ains weltliches; das gaistlich ist der bapst, das weltlich ist ain römscher künig oder kaiser. It. das gaistlich houpt erwellent die cardinäl, vnd sol von gewonhait ain walch sin; it. das weltlich houpt erwellent die fürsten von tütschen landen, vnd sol von altem harkomen ain tütscher 42) sin. It. also hattend die hertzogen von sachsen das römisch rich me den hundert jar inn, dass si römisch künig vnd kaiser warent, vnd ouch erwellt wurden von den fürsten ir vier nach ainander, hiess der ain hainrich, die andren dry hiessent otten, unde versus: Otto, post Otto regnavit tertius Otto 43).

Item do nun der dritt ott das rich besass, als hett er es in erbs wiss, doch mit der fürsten vnd herren willen, die dem hailgen rich zuo gehorten, do entsass er dass gross misshellung vffston wurd nach sinem tod, wan er hatt kain sun noch erben. Vnd also schickte diser kaiser ott von sachsen der dritt nach den mechtigen fürsten vnd herren, gaistlich vnd weltlich, die dem hailgen rich zuo gehorten von tütschen landen. Also do nun die fürsten vnd herren all zesamen kamen vnd bi dem kaiser waren, do stuond der kaiser uff für die fürsten vnd herren, vnd sprach: "lieben fürsten vnd herren, ir wissent wol, dass mine 44)

<sup>88)</sup> ane Vernunft Tsch. Die Verse fehlen Zü. 89) Das Lateinische haben Tsch. u. 806 nicht, blos Zü. und Hü. 40) alt Zü. 41) loblich Zü. 42) tiutsch Zü. 43) Der Vers blos Zü. Hü. 44) min Zü.

rysen gestriten vnd mit dem twerck in dem rosengarten gefochten habe, dauon finden wir nichts in keinen bewerten schrifften, dorumb wir es fur ein gedicht vnd fabel halten." Cod. 628. Vgl. hierüber und die 24 Königreiche, Königshofen p. 86—89. 101.

vordren vnd ich das rich vil jare inne gehept hand, als wärint wir sin erben gesin, das wir doch nit sind; doch haben wir es allweg geton mit üwerem willen der mertail. Also, lieben herren, bekenn ich dass ir des hailgen richs fürsten sind vnd gewalt hand ain römischen künig vnd künftigen kaiser ze erwellen. Nun sind etlich fürsten vnder üch, die sich selb oder ir fründ fürdern wellent an das rich, vnd doch wol bekennent, dass si dem rich weder nutz noch guot sind, vnd die ouch nit besinnent, was si dem rich gebunden sind, vnd wie grosser gebrest, krieg vnd anders dem hailgen rich davon möcht uff ston. Also, lieben fürsten vnd herren, ermanen ich üch der trüw so ir dem hailgen rich gebunden vnd pflichtig sind, dass ir vnder üch allen erkiesint etlich fürsten, die von üwer aller wegen ainen römischen künig wellint; vnd je minder der ist, je minder stöss vnd krieg si vnder ainander haben mügent." Also nach des kaisers rat vnd nach vil rede erwaltent si siben fürsten vss des riches amptlüten 45), wan si allermaist wissten des richs gelegenhait. Als si nun die siben fürsten vnder inen allen erwalten, do nampten si die selben siben curfürsten, wan si von ir aller wegen jemer ewengklich wellen 46) soltent ainen römischen künig vnd künftigen kaiser. Vnd sind der selben fürsten dryg gaistlich vnd vier weltlich: it. der bischoff von mentz, der bischoff von trier, der bischoff von köln; it. die weltlichen: der pfallenzgraff<sup>47</sup>) bi dem rin, der hertzog von sachsen, der marggraff von brandenburg, der künig von bechem. It. diss siben fürsten sind des hailgen römischen richs obersten amptlüt vnd sind ouch hinfür curfürsten, wan inen die cur geben ist von allen des richs fürsten.

It. diss uffsatzung ist gemachet vnd bestät do man zalt tusent vnd ain jar, vnd in dem selben jar starb ouch kaiser ott von sachsen, der dise ordnung gemacht hatt. It. also kament die selben curfürsten zesamen gen franckfurt vnd erwaltent ainhelligklich hertzog hainrichen von payern zuo ainem 48) römischen künig vnd künftigen kaiser. Also was diser künig hainrich der erst künig, der von den curfürsten je erwelt ward l).

<sup>45)</sup> amhachtlüten Königsh. 46) d. h. küren, erkiesen, *choisir*. 47) pfalzgrauf Zü. 48) aim Zü.

l) "Im 28. jar kaiser otten herschung, nach dem jm das reich bey den stam zu sachsen geerbt hat — vnd er kainen erben hat — vernome er widerwertikeit vnd krieg, die vmb die regierung des reichs gescheen mocht, zu verhuten, vnd satzt nach rate der fursten ewiglich zu weren, das siben fursten, der drey gaistlich vnd vier werntlich, des reichs amptleut vnd kurfursten, die drey geistlichen ertzkantzler, nemlich der ertzbischoff von meintz in teutschen landen, der E. B. von trier in gallien vnd dem konigreich zu arlat, der E. B. von cöln in welschen landen enhalb des lampartischen gepirgs; der pfaltzgraue bey rein ertztruchses, der hertzoch von sachsen ertzmarschalk, der margraue v. brandenburg ertzkammerer vnd ein hertzoch v. bechem, nu konig, ertzschenck sein, dise siben kurfursten hinfur zu ewigen tagen, so das durch abgang romischer kayser vnd küng zu schulden kome, zu franckfurt auff dem mein einen teutschen, den

It. diser kaiser was gar ain selig götlich man. Er stifte das bistumb ze babenberg, vnd gab daran gross guot. Er stifte ouch vil elöster, kilchen vnd pfrunden, vnd tät vil guots durch gottes vnd durch der cristenhait willen.

It. er hatt ain frowen zuo der ee, hiess kunigunt, die was ain rain wib; si blibent baide, er vnd sin frow, künsch biss an ir baider tod.

It. er was xij jar römischer künig, vnd fuor do gen rom vnd ward erlichen kaiser, vnd tät vil guots vnd starb nach gottes gepurt tusent xxv jar, vnd ward ze babenberg erlich begraben in dem münster, das er selb gestifft hatt.

It. man begat<sup>49</sup>) ouch sin hochzit vnd siner frowen, sant hainrichs vnd sant kunigund, an vil enden in der cristenhait erlich mit singen vnd mit lesen, wan si wurdent bede gehailigot.

## 7. Ain grosser vneristner louff von pfassen und layen.

Anno d. Mlxxiiij do huob sich an die grösst zwayung zwüschent pfaffen vnd layen, die sider <sup>50</sup>) gottes gepurt in der cristenhait je' wart biss uff das zit, vnd werte das xx jar.

It. diss zwayung kam also von kaiser hainrich en dem vierden vnd von bapst gregorio dem sibenden, die warent stössig mit ainandren, also dass kaiser hainrich den bapst gern entsetzt hett, vnd truog mit xxiiij bischoffen in tütschen landen an vnd ouch mit vil andren herren, dass man jn nüt sölt für ainen bapst han, vnd zoch darnach gen rom vnd entsatzt denselben bapst, vnd machet ainen andren bapst. Da zoch der künig von napols mit grosser macht gen rom vnd vertraib den kaiser vnd sin bapst vss rom, vnd half bapst gregorio wider in ze rom, dass er das bapstum inn hatt. Also muot den bapst die smach vnd der muotwil, den der kaiser mit jm getriben hatt, vnd luod den kaiser gen rom; do luod der kaiser den bapst herwiderumb, vnd verbien je ainer den andren vff das hindrost, dass alle lantzherren vnd stett in den krieg kament; ain tail warent mit dem kaiser, ain tail mit dem bapst. In disen dingen wurdent pfaffen vnd layen verruocht 51), dass man weder vff des bapsts noch vff des kaisers bott nüt gab.

Item die pfaffen hatten ir wib vnd kind offenlich bi in sitzen als ander lütt, vnd triben simony mit ir pfruonden. Do gebot der bapst durch die gantzen cristenhait, dass man die selben pfaffen, die simony tribint, sölt für bännig halten, vnd welcher priester offenlich sin wib vnd kind hett, der sölt kain mess lesen, vnd söltin ouch die layen ir mess nit horen, vnd söltin ouch den selben pfaffen weder opfern 52) noch zechenden geben.

<sup>49)</sup> Im gedruckten Königshofen sinnlos "leget". 50) sidhar nach Zü. 51) Veruecht Zü. 52) opfer Zü. Hü.

sie nach irem gewissen gemeinen nutz zu regiren fur den eigenlichsten erkanten, zu romischem konig erwelen, der auch die kayserlich krone zu rome von dem babst empfahen solt." Cod. 628 p. 645. Vergl. Königshofen p. 109.

Das gesiel den puren vnd etlichen layen sast wol, vnd warent ouch dem bapst in disem gebott gern gehorsam, die weder vsf des bapstes noch vsf des kaisers gebott in andren dingen nüt hieltent, vnd wurdent die lüt so gar verruocht, dass die layen selb täten das den psassen zuo gehort, als predigen, toussen, ölen, bewaren. It. si tousstent ire kind selb vnd nament orschmer vss den oren vnd strichent es den kindern an für crisam. It. ain lay gab dem andren die sacrament vnd das hailig öl 53), vnd ander vncristenlichi ding die si täten. It. si verbranten den zechenden, der den psassen zuo gehort. It. si nament den priestern das hailig sacrament vss den henden vnd wurssent es an den herd 54), vnd tratent daruss mit den süessen, vnd redtent vncristenlich von dem glouben, vnd täten ouch vil ander ding, das grülich wär ze sagen, wan es was der vncristenlichost louss vnd der ketzerlichost, der vor je gewesen was sider gottes gepurt; doch so was er ouch grösser in ainer gegni vnd in ainem land dan in aim andren, darnach als die lüt genaigt vnd grob warent.

It. disen  $^{55}$ ) kaiser fieng  $\sin ^{55}$ ) sun vnd liess jn in der gefencknuss sterben, nach gottes gepurt Mcvjm).

# 8. Maylan in lamparten ward serstort.

It. anno d. Mclxij do zerstort kaiser fridrich die statt ze maylan in lamparten <sup>56</sup>), vnd brach die muren nider vff den herd. Do nam bischoff ruodolff von köln die hailgen dry künig für sinen sold, vnd schickt si gen köln; die warent vor von constantinopel gen maylan komen. Vnd der hertzog von österrich nam sant geruasii vnd prothasii, vnd füert si gen brysach <sup>57</sup>).

#### 9. Der apt von sant gallen empfalch sin vogty.

Anno incarnationis dominice Mclxvj, epact. vj, concurrent. iiij, indict. xj, sub friderico romanorum imperatore. Propter vite mortalis brevitatem multa solent a mentibus <sup>58</sup>) hominum excidere. Congruum ac utile uisum est michi conuencionem que facta est inter me wernherum abbatem scti galli et comitem ruo dol fum de (pfullendorf) literarum memorie committere. Notum sit igi-

<sup>53)</sup> Das h. ö. v. d. sacr. Zü. 54) an die erde Zü. 55) diser — sinen Zü. 56) Do ward mayland zerstort von kaiser fridrich dem ersten vnd ain hertzog von swaben 806. 57) Das vom Oesterreicher blos 806. 58) amentibus Hü.

m) "Die leyen verachten bristerliche wirdikeit vnd begunden davon zu disputiren; die kinder taufften sie vnd die snodigkeit auss iren oren brauchten sie gegen den kindern anstat des heiligen cresems. Sie verachten auch die heyligkeit an irem end zu enpfaen, vnd vorsmechten begengnuss irer begrebnuss; die bristerlichen zehenden verbrenten sy vnd wurden die leyen so snod, grob vnd rauchloss, das sie dick das sacrament durch die brister, die da weyber hetten, geseget mit fussen tratten, vnd das hailig blut mutwilliglich verschutten, auch vil ander lesterung als den in der kirchen gotes erging, darumb vil falscher lerer aufferstunden, das folck durch vnnutz newikeit von der gotlichen zucht abweysend." Cod. 628 p. 663. Vgl. Königsh. p. 112. 113.

tur omnibus tam futuris quam presentibus, quod ego idem wernherus abbas aduocaciam, quam potestatiua manu libere tenui, predicto comiti ruodolfo commisi. Huius autem pacti convencionem talem statui, ut eandem advocaciam nulli unquam in beneficium prestare liceat, et limites prisce institucionis transgredi minime debeat; universe namque congregacionis fratrum meorum ac familie ipsurum honorem positiue iusticie inuiolabilem permanere decreui; ecclesiarum quoque in cenatorio beati galli sitarum, et presertim harum sancte fidis, scti laurencii, scti iohannis, scti leonardi iusticias et honores sacerdotum et earumdem ecclesiarum et eorum scti galli clericorum ab ipso nunquam debere uiolari sanciui; ministerialium et inhabitancium hunc locum et eorum qui quotidianum seruitutis impensum monasterio exhibent et omnium tam minorum quam maiorum instituta, quae a predecessoribus meis abbatibus et prioribus aduocatis obtinuerunt, inconvulsa fore stabiliui. Hanc convencionem idem comes fide sua data confirmanit. Acta sunt hec anno incarn. dom. Mclxvj epact. vj concurr. iiij ind. xj sub friderico rom. imperatore et semper augusto. Testes huius rei sunt hi: eberhardus prior mar, leonhardi, vodalricus prepositus, ceterique confratres mei; vodalricus de scto leonhardo decanus, sacerdos scti magni, hainricus plebanus, theodoricus de altstetten cum filiis suis, hermanno, theodrico, egeloffo, wetzel de balga et filii eius hainricus, eberhardus; ruodolfus giel, ruodolfus et volricus de arbon, adelberchtus de busnang, walther de elgoue, arnolt de bürren et alii plures, quorum nomina longum esset enumerare.

In den zitten lech vnd enpfalch apt wernher von sant gallen sin vogty vnd alles das sant gallen zuo gehort, graff ruodolffen von (pfullendorf), vnd tät das von nutz vnd eren wegen des gotzhuses vnd mit willen, gunst vnd rat sines gantzen convents. Vnd waren vnder ougen: her volrich der propst vnd ander conventbruoder, der techan von sant lienhart, der priester von sant mangen, her hainrich der lütpriester, dietrich von altstetten mit sinen sünen, item herman, dietrich, egloff, vnd wetzel von balga vnd ir sün hainrich, eberhart; ruodolff giel, ruodolff vnd volrich von arbon, albrecht von bussnang, wernher von eilgöw, arnolt von bürren, und vil ander herren n).

n) Obiges Teutsche fand Tschudi in seiner Handschrift als Vertrag mit Rudolfen von Habsburg, ohne Datum und erst nach dem Jahre 1344 (Wassernoth in Zürich), erkannte es als unrichtig und setzte an den Rand "forte Hermannus" (Abt 1333). In der sog. Sprenger'schen Chronik in Zürich geht voran eine kurze lateinische Einleitung, aber mit dem falschen Datum 1266 (Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft II p. 71), was die Sache nicht verbesserte, da hiezu Abt Wernher (1133 — 1167) eben so wenig passte als ein Kaiser Fridrich I. Als Ausweg bot sich mir Fridrich I. (1152 — 1190), der wirkliche Abt Wernher, welcher St. Leonhard stiftete, der Propst Ulrich von Tegerfelden, sein Nachfolger, und Rudolf, nicht von Habsburg, sondern von Pfullendorfs (Vanarx I. 291). Den Chronikschreiber verirrte wohl die Uebertragung der Vogtei an den Habsburger im Jahre 1273 durch Abt Ulrich von Gütingen (Annales Colm. ad a. Vanarx I. 403). Erst Monate lang als die Handschriften Tsch. und 806 abgeschrieben waren, lieferte die Hüpli'sche aus Zürich p. 28 die

#### 10. Vas dem hertsogtum se behem ward ain künigrich.

Anno d. Mcc jar do ward vss dem hertzogtum zuo behem ain künigrich, vnd tät das philippus von swaben, der hertzog. Der ward ouch zuo römischem künig erwelt zuo franckfurt. Von demselben künig nament ouch herren vnd stett fryhait vnd bestätigung 59), als von ainem römischen künig, wan er hatt ainen grossen hof zuo mentz; er machet ouch do zemal vodackeren 60) den hertzogen von behem zuo ainem künig vnd das hertzogtum zuo behem zuo ainem künigrich, als dies vers veswissent:

Terra bohema deo grates age, nam tibi legem Ampliat imperium faciendo de duce regem. De duce bohemo factus fuit rex sub I. F. P. <sup>61</sup>)

## ll. Wenn sich die bettelorden anhuoben.

Anno d. Mccxj vnder bapst jnnocentio dem dritten erhuoben sich die zwen bettelorden barfuossen vnd brediger. Sant franciscus fieng sinen orden an ze assis, dry tagwaid 62) von rom; do fieng sant dominicus sinen orden an zuo bononie.

Anno d. Mccxij starb der selig dominicus.

Anno d. Mccxxvj starb der selig franciscus.

Anno d. Mccxxx do erhuob sich zuo dem ersten der bettelorden der augustiner in den stetten, wan si vormals in den wäldern wonotent, vnd hiess man si heremiten, das sind ainsidel 63), vnd wurdent bestät von dem bapst gregorio dem nünden. Diser bapst compiliert decretales.

Anno d. Mccxl<sup>64</sup>) vnder disem bapst starb sant elisabeth, ains künigs tochter von vngern, vnd ains lantgraffen von türingen eliche husfrow<sup>65</sup>) o).

<sup>59)</sup> Bestätung Zü. Hü. 60) ottackern 806. 61) d. h. sub Imperatore Friderico Primo. Die Verse blos 806 und Hü. aber die Namen ausgeschrieben. 62) tagwan Tsch. 63) "wan si — ainsidel" blos 806. 64) Elisabeth † 1231, decretales 1234, beiligsprechg. 1235. 65) frowe Zü.

ächte Jahrzahl 1166, obwohl auch hier irrig mit dem Habsburger, so dass bis auf Tschudi Niemand den argen Verstoss geahnt hatte; dann aber hinten, p. 164, ungeschickt hinter das Basler Konzil hineingeworfen, die ganze lateinische Urkunde, wie sie oben ist, nachlässig geschrieben, und abermal auf Rudolfen von Habsburg angewendet. Im Archiv fand ich sie bisher nicht.

o) "Darnach do man zalt 1241 jar, graff gottfrid v. hapspurg ze ainem tail vnd die statt bern zum andren t. hattent grossen krieg zesament, so verr dass die vyent ze beden siten zesamen kament, vnd empfiengen die von B. grossen schaden. Was aber die sach des kriegs wäre oder ansprach wäre, hab ich nit geschrifftlich funden." Cod. 629. p. 274. Ganz ähnlich Justinger p. 34. Vgl. Tillier I. p. 54. — "Anno d. 1251, an dem zwelften tag jenners, beschach ain gross misshellung vnder den burgern zürich von des stuols wegen ze rom vnd von des kaisers wegen." Codd. 657 p. 54. 631 p. 340.

#### 12. Wenn vnsers herren fronlichnamstag vffgesetzt ist.

Anno d. Mcclxij do ward vffgesetzt das hochwirdig vnd loblich fest <sup>66</sup>) vnsers herren fronlichnamstag, dass man den in der gantzen cristenhait sol began vff den nechsten donstag nach dem achtenden tag des pfingstages <sup>67</sup>); dise ordnung tät bapst vrbanus der vierd, bapst, der ouch grossen ablass vnd gnad darzuo gab.

#### 13. Von brueder berchteld.

Anno d Mcclv do wandlet bruoder berchtold, der guot selig lant prediger, in dem land, vnd prediget in disem jar zuo dem ersten mal zuo costentz.

# 14. Wie die herren von regensperg vertriben wurdent p).

Anno d. Mcclxiiij do starb bapst niclaus q) der vierd ze rom an dem karfrytag, vnd belaib die hailig 68) kirch zway jar vnd dry monat on ain bapst. Es was ouch das hailig rich vil jaren on ain römischen künig gesin, vnd gieng vil wunders in den selben ziten 69) für, wan die cristenhait hatt weder gaistlich noch weltlich houpt. In den selben ziten 70) sassent herren im turgöw, hiessent die von regensperg 71) vnd warent gar mächtig, vnd als man do zemal kain houpt in dem land hatt 79), vnd es gar übel 73) gieng, do schicktent die von zürich ir erber botten von ir statt 74) zu dem herren von regensperg, vnd batent den dass er ir houptman wurd biss an ain künftig houpt des hailgen richs. Das wolt der von regensperg nit tuon vnd sprach, ar hett sunst land vnd lüt genuog zuo versechend 75), vnd wölt er denen von zürich übel, so hett er si gelich als man visch vacht in ainem garn, also hett er si vmblait mit sinen stetteu vnd burgen vnd mit sinem land vnd lüten. Der red erschrakent die von zürich übel, vnd wurdent aber ze rat, wie si weltint tuon 76), vnd schicktent aber ir erber botten gen brugg in ärgöw. Da nach by vff ainer vesti sass ain graff, hiess graff ruodolf von habspurg. Der was von römischem geschlecht vnd was gar ain wiser man; dem laitent si ir sachen für, vnd battent jn ernstlich, dass er ir houptman wurd, das weltint si vmb jn getrüwlich 77) verdienen; wan die herren von regensperg hattent den selben graffen von habspurg vss kriegt, dass er arm worden was vnd nötig 78). Also ward der selb graff ruodolf von habspurg der von zürich houptman qq). Also

<sup>66)</sup> das hochw. — fest blos 806. 67) post octavas pentecostes Zü. 68) fehlt Zü. 69 in dem zit Zü. 70) in dem s. zit Zü. 71) regenspurg Zü. 72) in dem lande was Zü. 73) wunderlich Zü. 74) erber stattbotten 8(6. 75) versorgen Zü. 76) tuon wöltint 806. 77) getriulich vmb in Zü. 78) nötig vnd arm worden was Tsch. Zü.

p) Bei Tsch. und Hü. Raum für eine Zeichnung, wohl das Regensberger Wappen.

q) Nicht Niklaus, sondern Urban IV. und nicht am Karfreitag, sondern 10. Oct.

qq) "Darnach über etwie vil jar was das rich asetz, dass kain römscher kaiser noch küng was. Do schicktend die von zürich zuo dem herren von regensperg zwelf der besten burger von Z. vnd wurbend an jn, dass er ir houptman

zugent si mit irem houptman vss vnd vff den herren von regensperg, vnd 79) kriegtent vff jn, dass er sin vesti vnd sloss als kostlich inn hett, dass er den sold nit mocht vssgerichten, denn dass er regensperg muosst verkouffen vnd ander sin aigen guot; dennocht hatt er uotlenburg vnd glantzenberg vnd andere sloss, da mit er denen von zürich vil ze laid tät, vnd besunder schadget er die von zürich fast ab votlenburg. Si hattent xij wisse ross vff der selben vesti, da mit si gewonlich vss rittent. Also staltent die von zürich ouch haimlich nach xij wissen rossen 80), vnd do die herren vas gerittent mit ir wissen rossen 81), do iltent die von zürich mit ir wissen rossen zuo der vesti, vnd do si der torwart sach, do tät er vff, vnd mainte, sin herren kämind 82). Also gewunnent die von zürich votlenburg, vnd brachentz nider, vnd zugent mit ir houptman für glantzenberg an der lindmat, vnd gewunnent das stättlin vnd die vesti, vnd brachent es ouch nider. Si brachent jm ouch andre sloss. Also vertribent die von zürich die herren von regensperg, vnd gieng inen wol was si anfiengent, diewil si den graffen von habspurg zuo ainem houptman hattent.

Anno d. Mcclavij an dem nünden tag im abbrellen ward votzenberg die burg gewunnen  $^{85}$ (r).

<sup>79) &</sup>quot;gewunnen küssnach vnd dar zuo etwa mengi veste" Zusatz in Zü. 80) oder pfärden Zü. 81) pfärden Zü. 83) vnd do — kämind blos Zü. 83) in Zü. erst hinter die 2 folgenden Artikel verschoben.

wurd vntz an ain künftigen küng. Vnd won der von regensp. vil stett vnd vestinen hatt vnd rich was, do verschmähet er der von Z. bottschaft, vnd maint, er wär inen on das stark gnuog. Do fuorand der selben von Z. botten für sich zuo graf ruo dolfen von habspurg, vnd wurbent die vorgesaiten sach an jn. Der dett es gern vnd fuor mit den herren gen Z. vnd schwuor zuo inen" u. w. Codd. 657 p. 55. 631 p. 340.

<sup>&</sup>quot;In disen ziten was kain houpt des hailgen richs, vnd santand die von Z. ir erbarn botten zuo dem herren von regensperg, dass er dero von Z. houptman wurd vntz an ain künftig houbt des hailgen richs. Do sprach der von Reg. die von Z. möchtend jm nit widerstan, er hetti si vmblait mit sinen vestinen, mit land vnd mit lüten, als ain visch mit ainem gern vmblait ist; sie müesstint suss tuon was er wölti. Do santant die von Z. ir erbaren botten gen brugg vf die nächsten festi zuo graf ruodolfen von habspurg, der was von römischem geschlecht, vnd was gar ain wyser herr, vnd hattend jn die von R. vsgekrieget, dass er notig was worden, vnd erbatend den von habspurg, dass er ir houptman wurd vntz an ain künftigen küng. Do schwuorand si zesamen." Ders. cod. 657 p. 56. 57.

Züricher Chroniken nennen als die Boten sechs Ritter: Rud. von Glaris, Heinr. vss dem Hof, Heinr. Meiss, Kuonrat Dietel, Heinr. von Kloten und Rud. am (oder ab dem) Steg; und die Bürger: Heinr. Brun der jung, Johanns von Basel, Joh. hinder der Metzg, Walter Meiss, Rud. Gnürfer (oder Gürnser) und Wernher Wylo oder Willi, und als das Jahr 1265. Codd. 651. 647. und Heinrich Grebel's "Handbüechli", p. 224.

r) "Des ersten zugend die von Z. mit irem houptherren für vtzenberg, die

was ains von toggenburg, vnd beschach dem land gar we darab, vnd was also vest, dass man jar vnd tag da vor lag, vnd hattend ain holi strass darab, dass inn spis ward wenn si woltand. Vnd si wurfend lebend visch her vss. Do sprach der wys houptherr: nu ist die burg gewunnen. Vnd ward die strass funden in ainem wilden bach tobil, vnd ward die burg zebrochen anno 1267 am nünden tag abrellen." Cod. 657 p. 57. Aber bereits p. 55 hat dieselbe Chronik ungeschickt: "In den selben ziten wurdent die curfürsten ze rat vnd namend den vorgenaunten von habspurg zuo ainem römischen küng, vnd ward die statt basel (wo er mit Z. "vnd ettlich ander" sechs Wochen gelegen habe) vfgetan vnd der krieg mit dem byschof verricht. Darnach fuor der selb küng ruodolf vnd die von Z. mit jm für vtzenberg, vnd lagend vor derselben burg ain jar, vnd ward dieselb vesti gewunnen anno d. 1267 an dem nünden tag abr. Vnd darnach für sich ward si von zürichern zerbrochen, wan es was ain roub hus." Fast wörtlich auch Cod. 631 p. 341, aber hier "am 19. April". — "Darnach laitend sich die von Z. für küssnach, die burg an dem zürichse, die ward gewunnen vnd zerbrochen anno d. 1268 vf sant vrbanus tag" (25. Mai). Cod. 657 p. 57 und 631 p. 341. Die Chronik 651 sagt "wurb (Wulp) by küssnach". —

"Als vns schadgote vnd we tett der von R. vff den strassen mit zwelf wyssen rossen, vnd hattend die herren ouch wiss gewand an, do tatend die von Z. als ob si jm wöltind für etlich vestinen ziehen, vnd zugend vss vnd wider jn. Da mit besatzt der von R. sin vestinen gar kostlich, vntz dass er nit me mocht sold geben, vnd muost versetzen vnd verkouffen regensperg vnd ander sin aigen vestin; noch dan hatt er vetliburg vnd glantzenberg, da mit er vns we tett. Och hattend die von Z. gesamnot wyssi ross gar verholen, vnd do der von R. was vssgeritten uff iren schaden, do rittend die von Z. och uss mit wissen rossen vnd mit wissem gewand, als ob si die herren wärind, vnd jagtand ainander ze votlenberg an das tor. Do wond der torwart, es wäri sin herrschaft, vnd tett das tor vff, vnd kam die gemaind von Z. hin nach, vnd ward vetlenberg zerbrochen, vnd fuorand do an die lindmag, vnd zerbrachend och glantzenberg, die burg vnd das stätli anno 1268 in dem ersten herbstmanot <sup>84</sup>). Vnd do ergab sich der von R. an die von Z. vnd gabend jm ain libding, vnd ward begraben in Z. zu den barfuossen." Codd. 631 p. 343. 657 p. 57. 58.

"Anno d. 1269 do stuondt das rich on ein houpt 27 jar, dass kein kaiser erwelt ward biss vff graff ruodolf von H. zit, welcher graff deren von Z. obrister houptmann gesin ist — — do wardt graff ruod. von gemeinen kurfürsten zuo einem rö. künig erwelt. Aber das rich was darvor 27 jar one einen regenten, darumb ist in dem tütschen land gar grosser zwang, krieg vnd vnfrid gesin, vnd je ein fürst vnd herr wider den andren; die hand einandren stätt, land vnd lüt ingenommen. Zuo der selben zit hand die herren von hünenberg vnd kam vnd vff der wildenburg vnd statt zug wider einandren gesetzet, von wegen irer friheiten; darumb hand si gar vil zweitracht mit einandren ghan.

Herr gässler von meyenberg 85) beschribt, dass die herrschaft kam zuo der selbigen zit gar in ein grossen abfall sige komen, vnd habe die statt zug mäch-

<sup>84)</sup> d. h. September 85) Konrad. Vgl. Haller IV. S. 161 Nr. 371.

tig an gewalt zuo genomen. Do füegt sich vff ein zit, dass der herr vff der wildenburg vnd die burg vnd statt kam vnd der von rüsegg vnd hünenberg. vnd die herren von maschwanden vnd die von bremgarten ein heimliche puntnuss vnd vertrag wider die von zug gemacht, vnd wolten mordlichen on alle absagung by nacht die statt vnd burg zug überfallen vnd innemmen vnd allen manlichen stammen darin erwürgen, vnd hand sich alle zu steinhussen versamlet, vff 900 fuossknecht vnd vff die 100 zuo ross, vff den 9. tag herbst zuo nacht vmb die 12. Es sind ouch etliche schiff zuo kam gesin, die soltent die statt vff dem see überfallen vnd erstlich anreitzen, vnd der fuosszüg vff der leberen ob der statt zug solt an zweien orten die statt mit böcken vnd mit sturmleitern vmb die zwei nach mittnacht anlouffen. Vnd aber got der herr wolt diss mord nit verhengen, vnd liess sie durch einen fromen fischer warnen; der was vss der statt kam in einem kleinen schifflin zuo der statt zug gefaren. vnd zeigt inen das fürgenomen mord trüwlich an. Als aber in der statt Z. etliche tapfere zuosätzen zuo ross vnd fuoss warent, die dem adel ein dorn in den augen warent, vnd hinder den herren vff der (die?) burg vnd statt Z. gewichen warent, vnd des rechten vnd schutz vnd schirm von inen verlanget, das was die grösste vrsach diser vneinigkeit.

So bald die von Z. das vernament, do hand si sich gar schnell grüst --vnd hand in dem see hinder der statt schwirren 86) geschlagen vnd fürschwellen ynd andere rustig, by 100 mannen an den see verordnet. Si hattent auch by 70 rossen - by 80 lantzen - vnd by 300 fuossknecht, die fielent vss der statt. ehe dass sich der find versamlet hatt, vnd hand vf der leberen gewartet - - vnd hand die find hinderzogen, vnd fielent si schnell mit irem grossen gschrey vnd überfall an mit fürpfilen vnd mit steinen, ehe dass si mochtent zuosamen komen, vnd hand si in die flucht gejagt - dass der finden by 250 im ersten angriff sind bliben. Si hand auch gar vil in see gejagt vnd ertränkt, ynd sind inen nach gelauffen biss gen steinhussen. - Die zuger mit iren bystenderen verlurent nit mer denn 7 mann. Also hand die zuger mit der hilf gottes das mord gerächet vnd den anfängern das bluot selber in die schuo gricht. -Aber den von kam, die vff dem wasser fuoren, denen geschach gar nüts, denn si warent erst von dem landt gefaren gegen dem kiemeu vffen; die woltent dann wider gegen der statt, als wann si von art oder immisee kämend mit kouffmansgüeteren -. Als si nun vff dem see den sturm vnd gschrey gehört hattend vnd verstanden, dass iren anschlag so gar gefelt hatt, do sind si wider hinder sich gen kam.

In der selbigen zit — hand inen die von Z. fürgenomen, die von kam vnd hünenberg zuo schedigen, vnd fuorent vff mittnacht den see vf gegen den kiemen, vnd hand zwüschent kam vnd hünenberg inen ir vich vnd was inen mocht werden, geroubt. Do wardent die von K. ir innen, die hattent by 50 zuosätzer vss dem rüstal by inen, die hattent inen die von rensperg, maschwanden vnd bremgarten zuo geschickt, vnd fielent mit gantzer macht vss der statt, vnd tribent die von Z. von irem raub, vnd jagtent inen nach biss gen immisee. Daselbst na-

<sup>86)</sup> Pfähle.

ment si ir schiff vnd füertents gen K. Die anderen zugent dem see nach biss gen art an die letzi. Als die arter si ersachent, hant si gestürmpt zuo art ynd schwytz, vnd hant die von Z. widerumb vertriben, vnd woltent si nit lassen by dem see hinab gen Z. ziechen in ire gewarsame. Also warent die von Z. in grosser gefar zwüschent ross vnd wand - do kament si wider gen immisee, die warent denen von Z. günstig, vnd schicktent mit einem burger von Z. ilends bottschafft gen Z. in einem schifflin, dan die komer hattent die nauwen gen K. gefüert. - Als bald warent die von Z. vf mit ir macht, mit ir zuosatz vnd denen yon egeri vnd zugerberg vnd mit den banditen - by 500, kament gen steinhusen vnd niderkom über die lorzen zuo sildnen in den wald, vnd tribent den raub zuosamen vnd verbrantent etliche hüsser, vnd schluogent ein huot in dem wald mit 70 pfärten vnd so vil fnossknechten mit bögen. Do kament die von K. mit gantzer macht, ynd griffent die vorhuot an mit 50 pfärten, ynd alsbald der fuosszug von K. schnell hinden nach vnd steltent sich dapfer zuo wehr, vnd in disem ernstlichen angriff do fiel der vermelt verschlagen huffen von Z. vss dem wald hinden in der finden huffen, vnd schluogents in die flucht, vnd erschluogent der finden by 75 (andre Hdschr. 57) mann. — Den anderen jagt man vff allen strassen nach, aber am meisten vff K. zuo. Der herr gässler schribt, wie dass ainer von Z. im nachjagen über den stattgraben zuo K. zweien finden nachgesprungen sig mit sinem pantzer vnd spiess by 22 schuo wit an die stattmur, vnd habe si im graben ymbracht. Der guot held muost aber auch sin leben darumb lon, dann ehe er daruss komen mocht, ward er ab der ringmuren mit steinen vnd pfilen zuo tod geworffen. Diser tapfere held habe ein reissig pferdt erlouffen mögen, vnd vil herliche taten verricht; darumb hat man jn den hirtzen genampt von sines springens vnd lauffens wegen. Der sol ab dem zugerberg von stammen geboren sin. Die von Z. vnd ire zuogewante verlurent 25 man - der finden sind by 94 vmbkomen. Als die erstgewichenen 80, die am kiemen lagent, die brunst sachent, do luffent si den iren zuo - do fundent si by 20 totner vff der waltstatt, die fergetents mit inen gen Z. u. w.

Darnach (a. Handschr. damals) wolt der herr vff der wildenburg abermal ein überfall in die statt Z. thon han, vnd si straffen, dass si jm in etlichen artiklen nit gehorsam gesin warent. — Do macht er in sinem schloss ein heimlichen anschlag mit dem herren vff dem schnabelberg vnd mit irem zuogewanten; si woltent die statt vnd burg Z. überfallen. Zur selbigen zit ein grosser jarmarkt zuo basel was vnd etlich der fürnembsten burger vss der statt vnd ouch der junkher vff der burg mit den von basel kouffmanschafft macht. Nun was ouch der merteil zusatz vss der statt vnd etlich banditen widerumb begnadet, doch nit all; deshalb vff dissmal die von der statt Z. vnd der junkher vermeintent gar guoten frid vnd ruche zu haben in dem landt. Do versamlet der vff schnabelberg (a. Handschr. versamletent gemelte herren) ire kriegslüt im haselholtz in der nacht vff selbigen tag, do si iren ratschlag volbringen wolten. Diewil aber dess vff der wildenburg diener vnwillig warent, vnd sich selbs siner tyranny genietet, hatten vnd jn lieber hingericht hettent als jm bystand geleistet, die verrietend vnd kuntschafftetent jn vnd liessent die von Z. die pratik wüssen,

Do versamletent sich etlich vas der statt, von schwytz vnd von art vnd an dem zugerberg, so heimlich denen in der statt günstig waren, innerhalb der sil, zürichsee halb, ouch etlich von egeri, vff 500, by nacht im gotzhus schönbrunnen, vnd zugent die von der statt by nacht vas mit iren mithafften, ouch 400 zuo fuoss vnd 50 pfärit, vnd zugent gen inwil, hinder der barburg durch, vnd kament vff 50 von bar ouch zuo inen vnd gabent denen vff dem berg, iren mithafften, ein wortzeichen mit einem für vff der barburg, wenn si in den find fielent, so söllent die am berg hinabfallen, so weltent si die im haselholtz angriffen, eh si sich versamletent, vnd der ab dem schnabelberg vnd der ab der wildenburg zuosamen kämend. Also fielent die von Z. in das haselholtz vnd griffent si mannlich an mit geschrey; do überfielent die ab dem berg die vff der wildenburg ouch mit gschrey, vnd schluogent beid huffen in die flucht Der ab der wildenburg entfloch in sin schloss, die ab dem schnabelberg gen cappel, vnd kament der find vmb 7 fuossknecht vnd 2 reissige. —

Als nun die bottschafft dem junkher vnd den anderen verkündt ward zuo basel — do versamlet er ilends sine burger vnd mithafften, vnd rittent selbigen tag von basel gen zug. Es was vnder der selbigen gesellschaft einer welcher zuo fuoss gieng, der gieng eines tags von basel biss vff die wildenburg, der ward noch den selbigen tag vff der wildenburg erschossen mit einem pfil. — Do lagent si etliche tag vor der burg, darnach ward der krieg gricht von denen von hallwil vnd lucern vnd von den fryherren von wädischwyl vnd denen von zürich, schad gegen schad, jedoch so muost der herr der statt vnd denen vff dem berg etlich beschwerden nach lassen.

Der selbig herr vff der wildenburg hat grosse tyranny vnd gwalt brucht, als er sine eigne vndertanen vnd andere nachburen mit grossen übermuot schediget, aber in senderheit mit töchteren, wiberen, mit satzungen vnd rauben, mit tribut vnd übernutz; deshalb der merteil siner eigenen lüt sich wider jn satztent. Do hat es sich begeben, dass der herr einen siner knechten nach sinem bruch in die statt zug schickt vmb fleisch zuo sinem metzger. Der muost jm allezit das beste abhouwen vnbezalt. Do nam der selb knecht aber nach siner gewonheit das best stuck fleisch vff dem metzgerbank, vnd sprach zuo dem metzger: gib mir ab disem stuck. Der metzger sprach: zeig mir wo ich dir hindurch houwen sol. Der knecht der reckt sin hand vnd sagt: das wil min herr haben. Do hout der metzger die hand vff dem fleisch ab, vnd warff die hand sambt dem fleisch dem diener für vnd sprach: nun gang hin vnd bring das dinem herrn vnd sprich, er hab nun gnuog fleisch vergeben kaufft, er hab gnuog übermuot triben 87). Do fleng er an sich an inen zuo rechen.

In der zit hatt der herr vff der wildenburg vnd die herren von wädischwyl ein stoss mit einander — denn der vff wildenburg hatt dem von W. in sin hochgricht griffen. Do versamlet der v. Wä. mit denen von horgen vnd dem graffen v. toggenburg vff die 90 (70) pfärt vnd 700 fuossknecht, zog über die sil für finstersee vnd prätingen hinuf, vnd schedigte mit raub und brand.

st) Felix Malleolus im *Thesaurus* p. 2 b. hat diese Sage eben so, aber als vom Vogte auf Rotenburg, und zu Luzern geschehen.

Also hatt der herr vff der Wi. etliche reissige vnd fuossknechte im wintzwyler holtz vff dem berg ligen, die woltent iren finden den berg verhalten; aber die von Wä. hattent sich teilt vnd mit dem einen huffen hinderzogen, kament gen mentzingen vnd griffent die im wintzwiler holtz an bym roten bächlin, schluogents in die flucht, es was noch nit heiter tag, deshalb des von Wi. volk der burg zuo floch, hinder mentzingen hindurch, vnd kament fründ vnd find mit einanderen vmb in dem selbigen moos vnd grundlosen wasser, das man nempt egelseeli 88), darin noch hüt weder lüt noch vech watten noch schwimmen kann.

— Do geschach zuo beiden teilen grosser schaden, jedoch kament die von Wä mit grossem raub vech heim. Von diser schlacht bezügen noch die jetzige alte am zugerberg, namblich heini etter vnd der rutschmann (rudtschwandt), der alt zürcher u. a. erenlüte.

Diser herr vff der Wi. brucht vil bossheit vnd übermuot — er was den zugern vnd denen von egeri gar vfsätzig. Es begab sich vnder disen dingen, dass er mit sinem vnküschen üppigen leben nit mocht ersättiget werden. Do hatt ein fromer burger (a. Hdschr. meyer) <sup>89</sup>) gar ein schöne tochter, die hat diser gemelt herr lassen vffahen vnd vff sin schloss füeren vnd wider iren willen sin muotwillen mit ir volbracht; darnach hat er si mit gelt vnd guoten worten überreden wollen, jm witers zuo lossen, vnd bestimpt iren ein tag, wo vnd wenn si zuosamen komen solten. Als si nun wider zuo irem vatter kam mit grossem truren vnd weinen, do hat si jm die schmach klagt. — Do rüst sich der vatter vff die bestimmte zit vnd hat siner tochter kleider angleit vnd sich verbutzet <sup>90</sup>), leget ein pantzer an vnd nam sin strittax, vnd ritt an das bestimpte ort. Der herr kam dahar mit grosser begird vnd vmbfieng die tochter. Alsbald, ehe er kain wort redt, schluog der pur mit der ax den buolen zu todt". Joh. Kolins (1587 † 1609, vrgl. Haller IV. S. 366 Nr. 713 und S. 225 Nr. 435) Zugerchronik, Handschr. von 1617 u. 1687.

Vor ihm erzählt dieses Heinr. Brennwald, der letzte Probst in Embrach († 1551): "Ich finde ouch, dass vnwit von zug — vff der vesti wildenburg etwan gar muotwillig herren gesessen sind. Also wenn das volk in die stat zug zuo markt wolt, wurdend si nider geworffen, das iren genommen, töchteren vnd wiber vff die vesti gefüert, geschwecht vnd demnach wider heimgeschickt. Nun was einer am berg gesessen, der ein hübschi tochter hatt. Die schickt er einsmals mit eieren zuo merkt, verschluog <sup>91</sup>) sich in dem tobel vnder dem schloss, ze warten, was der tochter begegnen wölt. Alsbald si die ab Wi. sachend den berg nider komen, ze stund luff ein junger edelmann in das tobel, leit gewalt an si, wolt si beschlaffen, also wuscht ihr vatter hinfür, schluog jn ze todt, hüw jm ein schenkel ab, truog den an siner halbarten gen zug ze markt. Nun was vil landtvolkes da besamlet, die huobend sich alle vf, überfielend die vesti, nöttend die so lang bis si erobret, die herren vertriben, geblündert vnd in grund

ss) Ein Seelein, nach der Sage eben so grundlos, ob Bern, heisst auch Egelmoos.

89) Nach Stadlin ein Elsener, die damals in der Schwand und Hinterburg, Gemeinde Menzingen, wohnten. Eine gemalte Scheibe nennt als Jahr 1278. 90) Vermummt, woher der "Butzi". 91) Versteckte sich.

#### 15. Von den herren von rapreswil 8).

Es lit ain herrlich sloss bi dem obersew, das haisset rapres wil, vnd ist gebuwen von den <sup>93</sup>) graffen von rapreswil, wan die selben graffen warent gar gewaltig vnd mächtig, vnd zuo derselben vesti hortent alle marchen <sup>93</sup>) vnd vil lüt vnd lant. Die selben herren hattent ouch gross guot im turgöw vnd im ärgöw, vnd was vil edler in ir <sup>94</sup>) dienst.

It. der selbe grafe der diss sloss besass, hatt ainen vogt, der was sin gar gewaltig 95), wan er wis vnd redlich was; darumb getruwet jm sin herr; was er tät vnd liess, das was beschechen. Nun rait der herr gar dicke ves, vnd hatt aber gar ain schön wib. Nun bedunkt 96) aber den vogt, so der herr nit dahaimen was, sin 97) frowe wär ze muotwillig vnd trib ze vil schimpfes mit etlichen siner diener 98), dass es dem selben vogt gar vnlidig was. Nun hette er es gern gewendet, dass er es dem herren nit ze oren bracht hetti; da wolt sich aber die frow nit daran keren, vnd dunkt 99) den vogt, si trib sin nun des terme, dass er je für sich satzt, er welti es sinem herren sagen. Also füegt es sich ains mals, dass der grafe geritten kam vnd lang was vss gewesen 100); also wart er von sinem gesinde wol enpfangen. Sin vogt mocht nit wol gebaiten, biss sich sin herr vasgezuge 101), er wolt jm von siner frowen sagen die märe, wie si sich hielti so er nit ze huse wäre, vnd füert jn an ainen laden 102), dass si in den sew sachent, vnd da nieman zegegen 103) was. Also huob er mit sinem herren an ze reden, vnd sprach, er müessti jm ernsthaft vnd treffenlich sachen sagen. Der herr erschrak vnd sprach: lieber vogt, sag mir was du wilt, sag mir nun nüts böss von minem wibe; wan wo ich bin vnd an min schönes wib gedenk, das ist alle 104) mine fröude, vnd alles das mich anlangt, bekümbert 105) mich dester minder, vnd fröw mich so ich ze huse sol, dass ich fröud vnd lust mit minem wibe habe vnd mich ergetze, wa ich laid oder widerdriess gehept habe 106). Dess gelichen redt 107) er mit sinem vogte. Nain 108), sprach der vogt, warumb welt ich üch arges von miner 109) frowen sagen, die doch aller eren wirdig ist? ich wil üch sagen das üch vnd üwerm lande treffenlicher anlit. Ir habent vil eren, guotes, lüt vnd landes 110); nun sechent ir wol dort ainen büchel ligen im sew, da hab ich gesinnet vnd etwa dick vberslagen, dass da selbs gar wol ain vesti läge, wan daselbs

<sup>92)</sup> dem Zü. 93) Ober-, Mittel- und Unter-March. 94) irm Tsch. irem Vad. 95) sin gar gewaltig was Zü. Hü. 96) duchte Zü. 97) die Tsch. 98) sinen dienern 806. Vad. 99) beducht Zü. 100) vss gewesen was 806. Vad. 101) gezuch Zü. 102) baygen Tsch. baien Zü. Hü. 103) zuo gegni Zü. ze gegni Vad. 104) al Zü. 105) kümret Zü. 106) ich habe laid oder widermuot gehept Zü. vnd widerwertikeit Vad. 107) rette Zü. 108) fehlt Zü. 109) iuwer Zü. 110) land Zü.

verbrennt ward. Brennwald handschriftl. in St. Gallen, und daraus Brennwald's Schwiegerschn. Stumpf II. 181 b.

s) Die Rubrik fehlt Zü. Bei Tsch. und Hü. die 2. Zeichnung, die 2 aufrecht stehenden Rosen Raperswils, Stiel und Blume roth, bei Hü. die Mitte des Kelches gelb. Vad. sagt rappraschwil.

vmb ist es alles üwer, vnd wär dem land wol gelegen vnd ouch der strasse. vnd möchtint da ainen markt machen, der üch vnd dem land wol kämi. Vnd rüempte es also dem herren fast. Das gefiel dem herren wol, vnd fuor darnach mit im vber den sew, vnd besachent den büchel vnd das burgstal, vnd gefiel dem herren vnd jm 111) wol, vnd befalch der herr dem vogt, ain guot vesti da ze machen, wan es was ain herter vels. Also ward daselbs die vesti vnd ain stettlin gemacht, vnd ward nach dem herren genant rapreswil, vnd ward die niderlegi guot vnd genuogsam, vnd machet darzuo lüt vnd land, dass es ain gantze 112) graffschaft ward, vnd 113) der selb sitz ward dem 114) herren gar lieb vnd wol gefallen. Also besassent die graffen 115) von rapreswil diss herrschaften 116) vil jar mit grossen eren, wan si warent mächtig, edel vnd gewaltig, dass man nit wisste von edleren vnd mächtigeren herren in den landen ze sagen. Also sturbent si on liberben vnd fiel an die graffen von homberg 117). Darnach sturbent die selben och alle ab 118), vnd fielent die herrschaften der mertail an die graffen von habspurg, wan die von habspurg vnd von homberg arbtent 119) die von rapreswil mit ainandern.

# 16. Von den graffen von habspurg t).

Man sait in disen tagen vil grosser tugent vnd adenlicher taten 180) von den 181) herren von habspurg. Die selben graffen warent von romu) in dise land komen, vnd warent von guotem vnd altem geslecht ze rom, vnd warent dennocht nit als rich vnd als mächtig als si aber adenlich mit iren taten warent. Es füegte sich dass ir ainer von disem geslechte gaistlich was, vnd kam von rom in dise land vnd wart bischoff ze strassburg, wan das selb bistum in den ziten in grossen eren was, vnd bracht also sinen bruoder mit jm heruss. Der selb herr was weltlich vnd ain wol getan hübsch adenlich man 122), dass jn mengklich in dem land lieb hatt, edel vnd onedel 128), vnd och die geburen. Also füegte sich ains mals, dass der selb jung herr rait jagen vnd baizen in dem land vberal, vnd rait mit anderen edellüten 194) biss in das ärgöw. Also warf derselb jung herr sin vederspil nach ainem andren vogel, vnd wolt also sin vederspil hetzen. Das vederspil gieng vf in die lüfft, dass ir kainer wisst war das vederspil komen was. Also suochtent si es den gantzen tag, vnd kundent 125) jm nit nach komen. Der herr liess nit ab, er wolt sin vederspil suochen. Also morndess fundent si den habich vff ainem hübschen büchel. Der herr was fro. vnd gefiel im der büchel fast wol vnd hatt in fast wol gelust ain

<sup>111)</sup> gefiel in Zü. 112) ganz ain Zü. 113) wan Tsch. 114) den 806. 115) herren Tsch. 116) herschaft Zü. 117) honberg Zü. 118) och all Tsch. 119) erbten Zü. 120) tat Zü. 121) dem Zü. 122) adenlich weltlich man Zü. 123) fehlt Zü. edel vnd gepuren Hü. 124) edlen Zü. Hü. Vad. 125) kondent Tsch. Vad.

t) Die Rubrik fehlt Zü. und der Artikel ist hinter dem folgenden. Bei Tsch. u. Hü. als 3. Zeichnung, bei letzterm roh, der rothe Löwe in Gelb.

u) Tschudi am Rande: "Fabel."

vesti da ze machend, vnd sprach zuo den edlen vnd zuo sinen dienern: Ist es hie nit ain gantzer lust? möcht ich es an minem herren vnd bruoder 126) han, ich welt ain hus hie machen. Also darnach 127) bracht er es an den bischoff von strassburg, vnd sait jm von der hübschen gelegenhait, vnd bat in, dass er im hulffe, so welte er ain hübsch sloss da machen. Der bischoff was berait sinem bruoder ze helffen, vnd was jm lieb dass sin bruoder ainen 128) lust zuo dem lande hatt, wan er jn darin bracht hatt. Also huob der jung herr an ain huss da ze machen, vnd nampte das habspurg, vnd gewan er den namen darnach, wan er hat vor ainen wälschen namen 129), vnd ward darumb gehaissen habspurg, wan er den habich vff dem selben berg 180) funden hatt. Also halff der bischoff sinem bruoder gar fast vnd gab jm ouch 181) gross guot, wan er was mächtig vnd rich 182a). Also tailte 182b) der von habspurg das guot vnder alle herren, ritter vnd knecht, die in dem land da vmb sassent 133), dass si alle sin diener vnd fründe warent vnd gehorsam zuo sinen sachen, vnd laite also den minsten tail an sin vesti, die er buwet, vnd an sin selbs nutz. Ainsmals do füegte 184) es sich, dass der bischoff von strassburg wolte besechen was sin bruoder gebuwen hette, vnd kam also mit vil herrschaft zuo sinem bruoder gen habspurg 185). Vnd do der bischoff die vesti sach, do sprach er zuo sinem bruoder: lieber 136) bruoder, mich dunkt, du habist 137) gar wenig gebuwen nach der hilff, die 138) ich dir getan hab 139). Der von habspurg antwurt sinem bruoder: herr vnd bruoder. morn sollent ir erst recht sechen den buw, den ich getan hab; wan er hatt haimlich nach allen sinen dienern vnd fründen geschickt. Morndess do die herren vigestuonden, do lag das veld vol volkes, vnd hattent 140) ir gezelt vigeslagen, herren, ritter vnd knecht. Der bischoff wond, er wär belegen; nain, her, sprach der von habspurg, das sind min muren, die ich gebuwen hab; wan 141) wie guot min huss wäre, das hulff mich nüt, hette ich kain fründ im land. Die sind mir behulffen in 142) allen minen nöten; ich bin frömd im land, nun hab ich mir selbs fründ gemacht. Das gefiel dem bischoff wol, vnd was willig, sinem bruoder ze helffen.

# 17. Die ritterschafft hatt ain gesellschaft zue basel v).

Es füegte 148) sich vff ain zit, dass alle herren, ritter vnd knecht, vnd alle wapner vnd die solichem genoss warent in der gegni, ain gesellschaft vnd ain hof gen basel gelait hattent, vnd woltent da iren muotwillen mit sinandren haben, vnd lust vnd fröude mit schönen frowen triben. Diss gesellschaft mochtent die von basel den herren nit ze lieb lassen werden,

<sup>198)</sup> pruoder vnd herren Zü. Hü. 197) morndes Zü. (!!) 128) fehlt Zü. 129) fehlt Hü. Anspielung auf Vindonissa. 130) burgstal Zü. 131) fehlt Zü. 132 a) vnd rich blos Vad. 132 b) vnd tailt Zü. 133) gesezzen warent Zü. 134) fuogt Zü. 135) vnd kam also — fehlt Zü. 136) fehlt Z. 137) habest Z. 138) vnd Z. Vad. 139) han Tsch Z. Vad. 140) haten Z. 141) fehlt Z. 142) zuo Z. 148) fuogt Z.

v) Die Rubrik fehlt Z. u. der Artikel ist dort unpassend der Anfang des Habsburgischen. Vad. hingegen wie Tsch. nur die Rubrik etwas anders.

denn 144) da ward ain grosser vflouff vber die herren, vnd tatent das die von der statt ze basel 145), also dass der edlen etwa menger ze tod geslagen ward 146); etlich entrunnent, etlich wurdent wund 147), etlich wurdent den schönen frowlin in ir schoss zerhowen, etlich kament ouch haimlich von der statt, denen also geholffen ward. Also was diser schimpf der graffen von habspurg gewesen, die warent landtgraffen des obren elsass. Also muote 148) nun die von habspurg die smahait 149) fast 150) vbel, die inen die von basel getan hattent, vnd kundent doch darzuo nüt 151) getuon, wan si in den ziten grossen krieg hattent mit dem apt von sant gallen, der do fast mächtig was, vnd kriegtent also baid herren vff ainandern mit iren helffern. Also füegte es sich vff ain mal, dass der apt von sant gallen ain gross volk gesamlet hatt von herren, rittern vnd knechten, vnd wolt vff die von habspurg ziechen; do hatt graff ruodolff von habspurg ouch ainen grossen züg von rittern vnd knechten, vnd wolt vff den apt von sant gallen, also dass die zwen herren mächtig wider 152) ainandern lagent. Also lag graff ruodolffen die smach allwegenz 158) an, die inen ze basel geschechen was, vnd sprach zuo sinen dienern: ir herren, ritter vnd knecht 154), ich habe dick horen 155) sagen, welcher zwen krieg habe, der sol den ainen lassen richten oder friden, vnd den andren manlichen triben. Nun lit mir die smach, der schad vnd die schand 156) treffenlichen an, die vns ze basel geschechen ist, vnd ich nüt darzuo getuon kan noch mag 157), vnd ouch sunst nieman darzuo tuot. So bekenn ich, dass ich belechnot 158) bin von ainem apt von sant gallen, vnd ich jm dienstes pflichtig bin. Wöltint ir es raten, ich wölt mich mit im richten, vnd wölt besechen, ob ich die smach 159) an denen 160) von basel möcht rächen. Die rede gefiel sinen dienern allen wol vnd sprachent: her, wir wellent üch das 161, in gantzen trüwen raten, möchtint wir nu undertädinger haben. Graff ruodolff sprach: ich will selber vndertädinger sin, wan die sach ist ze verre komen, es ist vff dem vfbruch vnd an dem angriff, hie ist nut me ze firent 162). Vnd sass selb vff ain pfärit vnd rait also selb dritt, da er den apt von sant gallen wisst. Also do es tagete, do was er ze wil im turgöw, vnd rait also zuo dem tor vnd ruoft dem wachter. Der wachter entsprach dem herren vnd fragte jn, was er wölte. Er sprach, dass er dem apt saiti, graff ruodolff von habspurg wäre an dem tor vnd begerte zuo jm. Man sait dem apt die märe, wiewol si es für ain gespött hattent. Der apt sprach: ich waiss wol, dass graff ruodolff zuo disen zitten nit hie rittet; doch sol man jn inlassen, es ist villicht ain auentürer. Man liess in in, graff ruodolff stuond von sinem pfär-

<sup>144)</sup> danne Z. 145) basel von der statt 806. 146) ward erschlagen Z. 147) etl. w. w. e. entr. Tsch Z. Hü. 148) muogt. Z. Hü. Vad. 149) schmacht Z. 150) fehlt Z. 151) nit Z. 152) gegen Tsch. Z. Hü. 158) allewenzuo Z. allwegen zuo Tsch. 154) herren, rittern vnd knechten Tsch. Z. Hü. 155) gehoret Z. 156) diu schmacht vnd diu schande Z. 157) kan noch mag tuon Z. 158) Z. verschrieben "besechnot" und vom Herausg. "Streit habend" erklärt. 159) die schand vnd smacht Z. 160) den Z. Hü. 161) es ouch Z. 162) zuo firen Z. (statt der altächten, im alten Thurgau noch lebenden Form).

rit vnd gieng gelich, zuo de mapt. Also nam 188) es herren, ritter vnd knecht vnbillich, vnd den apt selb do si sachent, dass es graff ruodolff was vnd er on frid vnd on gelait kam, vnd si des selben tages mit so grosser macht vff in woltent ziechen. Graff ruodolff sprach zuo dem apt: herr, ich bekenne vnd waiss wol, dass ir min lehenherr sind, vnd ich üwer man, vnd dass ich mich vnbillich wider üch setze; darzuo bezwingt mich min recht, das ich gen 164) üch hab, vmb desswillen dass ir das selb bekennent, vnd herren, ritter vnd knecht merkint, vnd menglich hör vnd sech, dass ich gelimpf, er vnd recht vnd gnad an üch suoch, so wil ich aller miner 165) stöss, so ich zuo üch hab, hin zuo üch komen vnd zuo üwern geswornen räten setzen, vnd wess 166) sich die bekennent, das wil ich halten. Diser red warent der apt vnd alle die sinen fro. wan si bekantent 167) graff ruodolffen wol, dass er warhafftig vnd stät was vnd manlich mit worten vnd mit taten 168). Vnd do nun graf ruodolff sach, dass dem apt vnd den sinen dise richtung vnd satz wol gefiel, do sprach er zuo dem apt: ir sind ain houpt im land vnd hand ain grossen züg von herren, rittern vnd knechten; deseglich hab ich ouch. Söltint wir die verwisen, dass ain fründ den andern ze tod slüeg, vnd der adel sich selb vertribe 169)? Hiemit erfröwtint wir die puren vnd die den adel selb gern vertribint; darzuo wäre es vnser gross vnhail. Vnd bat also den apt, dass er jm herren, ritter vnd knecht liche, die er da by ainandern gesamlet hätte, so wölt er die von basel züchtigen, die dem adel grosse smach vnd muotwillen getan hattent. Vnd erzalt da vor allen herren den handel der sach. Also wurdent si alle willig vnd genaigt 170) über die von basel, vnd zugent alle mit graff ruodolffen für basel, vnd wuostent vnd nament 171) alles das in werden mocht. Also schadgot graff ruodolff die von basel schadlich vnd swarlich, vnd rach sich selber vnd den adel an denen von basel, wan es kam denen von basel zuo grossen vnstatten. Also wurdent si gewuost von dem graffen von habspurg  $^{172})w$ ).

<sup>168)</sup> hate Z. 164) zuo 806. Vad. 165) alle mine Z. Der Genitiv ist jedoch ächt und in Bern noch üblich. 166) swaz Z. 167) kannten, noch üblich. 168) täte Z. Hü. werkan Vad. 169) Hü. sinnlos: vnd der salb vertrib hiemit. 170) genaigt vnd willig Tsch. Zü. Hü. 171) nament vnd wuostent. 172) von d. g. v. h. fehlt Z. und ist gleich der frühere Artikel angeknüpft "wan man saite in disen tagen" —.

w) Nun was do by den ziten dass graff hartman v. kyburg begund alten vnd och alt was, vnd hat der ain burg ligent ob winterthur. Nun furent die burger von W. zu vnd brachent die burg. Das beschwert in fast, vnd sandt nach graffen rudolfen von H. der siner schwester sun was, vnd fuor an den landtag, vnd lech demselben graff R. ze rechtem lehen alles das gut, das er hattals da erteiltw¹) ward. — Nun wan ettliche güter von dem gotzhus lehen warent, die der von kyburg liess, vnd vnser abt die ansprach, die wolt im der graff nit lassen. Also richt sich vnser herr der abt, dass er mit dem grafen wolt han geurluget vmb die selben güter, vnd lait gross kosten gen wyl. Vnd do ynser apt sich gericht gen dem urlug, vnd ze wyl was, do ains abends was, do

w1) geurtheilt, gesprochen.

# 18. Es geschach ain grosse tugent von ainem herren von habspurg 173).

Es füegte sich ains mals, dass ain junger graf von habspurg mit sinen dienern rait baizen vnd jagen in ainer owe. Do hort er ain schellen glich als man dem sacrament vortrait. Also rait er ernstlich dem getön nach, vnd wolt je luogen was das wäre, dass er also das glögglin in der wildi <sup>174</sup>) hort. Do fand er ainen priester mit dem sacrament an ainem wasser, vnd hat der priester das sacrament von jm gestellt, vnd hat sich also nider gesetzet, vnd wolt sin schuoch abziechen <sup>175</sup>), vnd wolt also mit dem sacrament durch den bach watten. Do der herre den priester sach, do fragte er jn was sin gefert wäre, oder was er da in der wilde täti. Der priester antwurt jm vnd sprach: ich trag das hailig sacrament vnd wolt zuo ainem siechen menschen, dass in grosser kranckhait lit, vnd wolt also den aller nächsten weg gan <sup>176</sup>), darumb dass der kranck mensch nit gesumpt wurd; so

<sup>178)</sup> Die Rubr. fehlt Z. 174) wite Z. 175) vesziechen Z. Hü. Vad. 176) gaun Z. der abt ob tisch sass, do kam derselb graff geritten gen wyl an das tor, vnd kam ainer vnd sprach: herr, der von habspurg ist an dem tor, sol ich jn inlassen? Vnd do der graff erst absass, do gieng er zu dem abt. Also empfing jn der abt gütlich als billig was, vnd sprach der von habspurg: herr von sant gallen, wir hattent ain stoss; darumb bin ich herkomen, was ir durch recht han sond, dass ich üch das gern lassen wil. Also ward getedinget, dass er dem graff 10 mark gelts liess, darumb dass er des gottshus man hiess, vnd lopt och der graff enkain gut ze nemen noch ze stellen das des gotzhus Also wurdent si lieblich mit einandren gericht. — Also lebt vnser abt allwegen mit grossem kost, vnd dass selten kain jar was, er hetti ain hochzit, da er new ritter macht. Darnach stallt er uff ain gross hochzit, vnd samnot darzu win vnd andere getrait. Die hochzit was ze pfingsten, vnd sandt gen bozen vnd gen kläfen vnd nach neckerwin vnd nach elsass. Also fur der bischoff von basel zu, vnd nam im den win, der im von basel komen was. Nun was der herr von rotellon des bischoffs mag vnd vnsers herren des abtes. Der sprach zuo dem bischoff: herr, lasset dem abt sinen win, vnd wissent, er getar dem von habspurg wider üch dienen mit 200 beraiten mannen. De sprach der bischoff: ja an ainem umhang. Vnd do die hochzit zesamen kam zu sant gallen ze pfingsten, do redtent vnd rechneten die varenden lüt, dass da mer was denn 900 rit-Do warden och do zemal 90 ritter, die der abt vnd andere herren machotent. Do worb der graff v. H. an den abt, dass er jm dienoti gen dem bischoff Do warb der abt an alle die herren, die zu der hochzit warent, dass si jm dienotin. Darnach do fur der abt vnd wolt dienen dem graffen, als er och tett, vnd bracht jm me dan 300 ritter vnd knecht, die alle gezelt wurdent ze seckingen über die burg, die hiessent do in hosengeschuh. — Also hat vnser abt. sin panner bevolen her eberharten von lupfen, der wolt si gefürt han, der was do der türsten ritter ainer, die man bekant. Cristan Kuchimaisters Chronik, geschr. 1335,

bin ich an disen bach komen, vnd vind kainen steg, vnd muoss also mit dem sacrament watten. Also fiel der von habspurg von sinem pfärrit nider vff sine knuw, vnd bat got siner gnaden, vnd hiess den priester mit dem sacrament vff sin pfärrit sitzen vnd sine sachen nach siner notdurft werben. Do nun der priester mit dem sacrament wider haim kam, do wolt er dem jungen herren sin pfärrit wider bringen, vnd hatt das für ain grosse gnad vnd tugent von dem von habspurg. Also sprach der von habspurg: das welle got nit, dass ich oder miner diener kainer mit wissen das pfärrit jemer mer überschritint, das minen herren vnd schöpfer getragen hat. Dunkt üch, dass ir es mit got vnd recht nit haben mügint, so ordnent es zu gottes dienst, wan ich han es dem geben, von dem ich lib vnd sel, eer vnd guot ze lehen han. Der priester sprach: herr, nun müesse got eer vnd guot vnd wirdigkait hie in zit vnd dört in ewigkait an üch legen x). Diser priester was wis vnd wol gelert, vnd ward darnach des bischoffs von mentz 177). cantzler vnd gar gewaltig. Diser priester sait also etwa dick dem bischoff von mentz vnd andren herren des graffen von habspurg fromkait vnd redlichait, vnd von sinen adenlichen taten, die er von jm gesechen hatt, vnd oft getan hatt, vnd bracht es also in die fürsten, dass die fürsten dem von habspurg nachfragtent, vnd sovil redlichait vnd manhait von dem von habspurg hortent, dass si jn zuo ainem römischen künig erwaltent, wan si in allen landen kainen geschicktern noch adenlichern erfragen kundent, vnd der sich des richs törst oder welt vnderziechen; wan das rich was in den selben ziten dru vnd zwaintzig jar on ain römischen kunig vnd kaiser gestanden, vnd was der buobery mit roub, mord vnd andren sachen sovil in allen landen, dass nieman von ainer statt zer andern gewandlen torst, vnd hattent die fürsten vnd herren das beste an sich zogen, so das römisch rich jendert hatt, vnd luogt jederman jm selbs zuo, vnd liessent das römisch rich vndergan. Also kam gar grosse 178) klegt für den bapst, wie es so übel in den landen gienge. Do gebot der selbe bapst gregorius der zechent des namens 179) den curfürsten, dass si ainen römischen künig waltint, als es von alter an si komen wär; tätint si das nit in ainem zil, so wölte er das rich versechen mit ainem künig. Also waltent die curfürsten des selben mals graff ruodolffen von habspurg 180). y)

<sup>177)</sup> Vnd andren herren Hü. 178) groz Zü. 179) des namens fehlt Z. 180) Erst jetzt hat Z. die Einnahme Uznabergs.

a) Ein altes Basrelief ob der Kirchenthüre in Meggen zeigte, dass die Begebenheit dort, bei Neu-Habsburg, vorfiel.

y) Es was ain graf gesessen by brugg, dem stätlin, da die ar in die lintmag gat, nit ferr davon vnd ouch die rüss, vf ainer burg, hiess habspurg, vnd hiess der graf graf ruodolf von habspurg, vnd was gar ain fromer herr, als er es wol bewert mit götlichen tugenden. Der selb herr rait ains mals über felde vnd rait ain ander herr mit jm. Do begegnot jn vf dem feld ain priester mit vnsers herren fronlichnam, vnd wolt ain menschen bewaren. Do knüwotand die zwen

herren nider vf die erden, vnd do der priester zuo inen kam, do sprach der von habspurg zuo dem priester: lieber herr, warumb rittend ir nit? Do sprach der priester: da han ich ain armes pfründlin, vnd mag es nit haben als ich es gern hett. Do sprach graf ruodolf: lieber herr, so nemend min pfärit vnd hand es alwegen got ze lob vnd ze eren. Do das der ander herr sach, der gab dem sigristen sin pfärit, vnd also giengend die zwen herren ze fuoss, dess si nit gewon warend, vnd giengend für ain holen stain, do was ain klossnerin inne. Zuo der giengend si vnd enpfalhend sich in ir gebett. Do sprach die klosnerin: lieber herr, ir hand gott ain ere erbotten, ir sond wissen, dass ir sond xxx jar vfgan in allen eren. Got wil es wol erkennen die adelichen tugend, die ir jm erbotten hand, vnd wil üch gott üwer sel ewenklich erfröwen. Nun merk ain jeglich man, wer got ere erbütet, dess mag jm got wol danken hie vnd dört, als es wol schinbar ward darnach an disem herren, do er römischer künig erwelt ward. Codd. 657 p. 56. 631 p. 342.

Darnach fuor der von H. vnd ain tail von zürich vnd brantand vnd wuostand den bischof von basel, vnd lagend da 6 wochen vor der statt, vnd ain tail von basel, die dem bischof widerspenig warend. In den ziten do kam bottschaft graf ruodolfen in sin gezelt, dass er ze römischem künig erwelt wär anno 1272 jar, do er vor basel lag. Darnach im nächsten jar ward er erhöcht in frankenfurt an sant michels tag. Cod. 657 p. 58.

Rudolff von swaben, graff eberharts  $y^1$ ) von H., landgraues in obern elsas sun, wart eintrechtiglich zu romischen konig erwelt nach chr. g. 1273, vnd herscht 18 jar, vnd wan er in deutschen landen grosslich vermert  $y^2$ ), wie durchmechtig, weiss vnd frum er were, santen jm die kurfursten das reich in das leger, wan er die zeit dem bischoue von basel vor einem sloss lag; solchs derselb bichoue erschrak, dess er doch nit bedorfft hett, wan er sich gutlich mit jm veraynt. Cod. 628 p. 756.

Do dise walunge unn bestetung ergangen was — do kamen die mere gen basel, unn do es der bischof von basel bevant, hainrich von nuwenburg  $y^5$ ), do erschrag er also sere, daz er über unlang darnoch starb, unn sprach zu den die bi jm worent, es wäre nütschit würser wan der demutige, so der erhohet würde; unn sprach ouch, er were also glücgig, were es mügelich, daz ein lebende mensche mocht gottes stat besitzen, kunig rudolf würde su besitzende. Fritsche Closeners Strassburger Chronik bis zum Jahre 1362, in der Biblioth. des liter. Vereins in Stuttgart. 1843. S. 27.

Homines abhatis s. galli acceperunt comitem Rudolfum in advocatum. Annal. Dominic. Colmar. a. a. 1273. Nun was graff rudolf von H. der sider küng ward, der mechtigest herr, der uns anwandt, der kam gen sant gallen, dem schwurent die gotzhuslüt, burger und geburen, für ainen herren mit des abtes willen von gütingen, für das warent si beschirmt. Kuchimaister. Vgl. Vonarx. I. 403 und vorne Note n.

 $y^1$ ) Albrechts.  $y^2$ ) berühmt, von mär.  $y^3$ ) Heinrich III. von Neuenburg-Nidau, 1262 — 1274.

Tu comes in clipeo tuleras insigne leonis, Quem velut ad praedam distento corpore ponis; Sed rex fers aquilam, qui transvolat omnia, claris Signans indiciis, quod tu cunctis dominarisz).

#### 19. Graff ruedelff von habspurg ward sue ainem römischen künig erwelt.

Anno d. Mcclxxiij <sup>181</sup>a) do wart zuo ainem römischen künig erwält ainhellegklich von den curfürsten graff ruodolff von habspurg, graff albrechts sun von habspurg, der ain lantgraff was zuo ober elsass <sup>181</sup>b). It. er was achtzechen jar römischer künig <sup>183</sup>). It. der selb graff ruodolff lag zu der zit <sup>183</sup>) vor basel mit ainem grossen volck, vnd zoch glich mit dem selben volk gen frankenfurt vnd gen ach, vnd liess sich da krönen. It. do graff ruodolff von habspurg zuo ainem römischen künig erwelt ward <sup>184</sup>), do was das hailig römisch rich drü vnd zwaintzig jar on ainen künig gesin, dass sich dess <sup>185</sup>) nieman getorst noch wolt vnderwinden <sup>186</sup>) von grossem krieg vnd gebresten, so das hailig rich vil jar gehept hat, nach dem vnd vor geschriben stat <sup>187</sup>). It. der selb graff ruodolff von habspurg was ain demütiger, wiser, manlicher herr, vnd machet guoten frid in allen landen, nach dem als er künig ward.

It. diss sint die verss, die vsswisend die zal der jaren, do küng ruodolff erwelt ward von den curfürsten.

Rudolfus reprimens propriis contraria telis,
Frankenfurt rex eligitur festo michahelis;
Vngit aquisgranum regem sub posteriore
Luce severini sub crispinique priore,
Cum semel M bis C stat et L semel X bis et I ter.
Sed tu qui dubitas super his, fac cuncta legi ter 188).

M°cc°Lxxiij o°o.

#### 20. Wie vas den graffen von habspurg hertsogen ze österrich wurden aa).

It. in den selben ziten 189) sturbent die hertzogen von österrich all

z) So auch Hü. Die Verse hat Zü. mit späteren vermengt und ungenau:

Rex, comes in Habspurg, Kiburg, simul alsaciensis Lantgravius, tres sunt, quos uno corpore censes. Tu es comes, in clipeo tuleras insigne leonis, Quem velut ad praedam districto corpore ponis; Es rex, fers aquilam, qui transvolat omnia clarus, Signans indiciis, qued cunctorum bene gnarus.

aa) Z. hat die Rubrik nicht. Tsch. und Hü. geben als 4. Zeichnung Oester-

<sup>181</sup> a) 1268 Zü. 181b) des elsass Tsch. Z. des alless Hü. 182) fehlt Z. und Vad. 183) zuo disen ziten Z. 184) fehlt alles Z. und beginnt "das rich was" —. 185) das sin sich Z. 186) vnderziechen Z. 187) "von grossem — stat" fehlt Z. 188) Auch die Verse fehlen Z. hier, folgen aber ohne Zusammenhang gans hinten, vor Berns Erbauung. Hüpli und Vad. haben sie, und sie allein die Worte: diss sint die verss —, aber am Ende des Folgenden, dessen Rubrik Z. auch fehlt. 189) dem selben zit Z.

ab on liberben, vnd ward das hertzogtumb ze österrich dem rich ledig, vnd huob es der künig ottacker 190) von behem dem rich mit gewalt vor; also samlot künig ruodolff von habspurg ain gross volck vnd zoch mit ainem grossen züg vnd mit grosser macht gen österrich. Also hatt sin der künig ottacker von behem gewartet och mit ainem grossen züg vnd vil volks 191), wan dem künig zuo behem warent vil mächtiger herren zuo gezogen zuo hilff wider künig ruodolffen, vnd zugent also gegen ainander mit grosser macht 192), vnd tatent ainen grossen strit mit ainander, vnd verlur 198) an baiden tailen vil volkes; doch so gelag künig ruodolff des strites ob, wan an des künigs tail von behem wurdent erslagen vierzechen tusent man (94), vnd der künig selbs 195), vnd also gewan künig ruodolf das künigrich ze behem vnd das hertzogtum zuo österrich vff ainen tag. Vnd also hat der künig von behem ainen sun gelassen, den hat künig ruodolff gefangen, vnd vil grosser herren mit jm, vnd do der selb sun erwuochs. do gab im künig ruodolff sin tochter zuo der ee, vnd gab im das künigrich zuo behem widerumb zuo siner tochter, das man für gar ain adenliche tat von jm hatt. Also lech er ouch sinen sünen das hertzogtum zuo österrich, vnd gab inen das, vnd machet si zuo hertzogen. Also wurdent vss den graffen von habspurg hertzogen ze österrich bb).

<sup>190)</sup> ottacker f. Z. 191) ouch mit sinem folke Z. 192) "vnd zug also g. einander" f. Z. 193) intransitiv "es kam um". 194) wan — man f. Z. 195) und ward d. k. v. B. selbe erschlagen Z. (1278 am 26. Aug.).

reichs rothen Schild, mitten quer weiss, darunter bei Hü. der Löwenschild, wie in 3. Vad. deutet blos ein Schildchen an.

bb) Die Handschr. Z. hat hier mitten im Texte eingeschoben Albrechts Nachfolge und Ermordung, dann den Bau Königsfeldens, und auf einmal wiederholend: Dem künge von becheim warent vil mächtiger herren zuo hilfe wider künig ruodolfen, vnd zugent ouch mit dem künige von B. gegen k. ruodolfe mit grozer macht; also wurdent an des künges tail von B. erschlagen 14000 man und der künig selbe, und ward sin sun gefangen u. v. g. h. m. jm, und gewan k. R. von H. den sig, und das künigrich z. B. und daz herzogtuom zuo be. auf ainen tag. —

<sup>&</sup>quot;Darnach fuor küng ruodolf gen Oe. vnd zwang die grossen statt ze wiene vnd das land alles dem küng ze B. ab mit gewalt. Also kam der k. v. B. vnd suonte sich mit dem k. R. vnd empfieng lehen von jm. Do das geschach, do liess k. R. sin her zerriten, die herren vnd ritter von schwaben, von franken, vom rine, von elsäss, von burgunden vnd von allen landen, do er si gesamnot hatt. Darnach fuor der k. v. B. zuo, vnd samnote in allen sinen landen die grösten raise, so er je gewan, vnd widersait küng R. vnd wolt sin als gewiss sin, dass er jm enbot, wa er aller gernost (liebost) läge, da welt er jm ain grab haissen machen. Der edel k. R. der da nie verzagt, warb vmb sich, vmb alle die jm ze österrich werden mochtind, vnd in franken vnd in schwaben, by dem rine, in elsäss, in burgunden, dass er gewan 2000 beraiter, es wärind herren, rit.

It. diser künig ruodolff was gar ain wiser, fromer manlicher herrr 196). Es stuond bi sinen ziten ain trügner vf, der nam sich an, er wär kaiser

196) ain gar fromer, wiser, m. man und berre Z. ter oder biderb lüt. Do bracht im der küng von vngern 2000 man, vnd do er diss her alles gesamnot, nach denn hatt der k. v. B. als vil lüten dass er hatt je zwen man an ainen, vnd fuor als gewaltiklich dass er wolt über tuonow sin, vnd wolt den römschen küng besessen han in der statt ze wien. Der römsch k. macht sich vf mit allem, dass er mocht han, vnd fuor ze wien vss über tuonow ain gross mil vf ain wites veld, vnd gab do dem küng v. B. vnd allem sinem volk strits genuog, wie vil er hatt, vnd gewan den sig, vnd erschluog den küng von B. vnd vieng vnd erschluog ander biderber herren vnd lüt vil, vnd rait do ze wien wider in, vnd satzte do sin sun albrechten ze hertzogen ze wien gewaltenklich, vnd über alles österrich vnd über menig schön land. Do diss geschach, do fuor der rö. k. B. hervss an den rin vnd swang alle die herren mit gewalt, die wider in warend, von köln vf vntz an das gebirg in franken, in schwaben, in burgunden, in ergöw, in saffoy, in elsäs, brisgöw, dass si alles das mnosstand wider lan, das si one recht hattend genossen wol 40 jar, vnd ward och als wolfeil in disem land, dass man 1 f. haber gab vm iij d. 1 f. kern vmb 8 d. 1 f. roggen vm 5 d. Diss han ich volrich krieg dorumb geschriben, dass ich es waiss vnd gesehen han, won es alles geschehen ist vnder küng rodolffen ziten vnd by sinem leben ze ainem wunder, won gott alle ding wol vermag. Cod. 657 p. 58-60. Fast wörtlich, aber ohne Kriegs-Namen, Cod. 631 p. 343. '-- Des selben jares' ward als vil kornes, dass man ain viertel väsen (cod. 630 so, alle anderen "weissen") gab vmb xviij dn. (cod. 630 so, hingegen 631, 632 und der druck xxviij dn. oder pfenn. und 629 "vmb ij  $\beta$ . iiij dn.), vnd ain viertel roggen vmb xvj dn. vnd xiiij aiger vmb ain dn. ain huon vmb ij dn. vnd viij häring vmb i dn. Codd. 629 p. 136. 630 p. 234. 631 p. 176. 632 p. 160. Druck p. 118. Es ist aber wörtlich bereits in Closener p. 29. wo ebenfalls der "weiszen" 28. den. gilt, "unn ein vierteil gersten um x den." —

"Des dritten jars konig rudolffs entstund merkliche zwitracht vnd auffrar zwischen dem selben rudolffen vnd przmisl, auch otakaro genant, konig zu behem, etlicher vordrung halben, die konig rudolff gegen jm furet von der land wegen osterrich, steyer, kernten vnd marck julii vnd der porten naonis, die zu dem romischen reich gehorten, des sich aber otokarus widerstund, in meynung, das jm ettlich derselben stuck durch morgengab zu gestanden vnd ettlich durch jn mit dem swert gewunnen wern, in des beyd konig kriegs weyss mit heer vnd leger gegen einander zu feld kamen, da aber zwischen jn ein frid beteydigt vnd ein gutlicher tag gen chamberg bestymbt, dahin denn vil fürsten vnd herren kamen, durch die daselbst ein gantzer frid gemacht, sonder ein freuntschafft zwischen jn beslossen, also dass wentselaen otakaro sun gutha die tochter konig rudolffs, vnd herwiderumb johansen konig rudolffs sun agnesen die tochtar otacker zu der ee vermehelt wurde. Vnd 'do otokarus sahe die aynigung zwischen jn; opfert vnd ubergab er rudolffen dem ro. ko. funff fannen zu einem zeichen ewiger vnter-

fridrich, vnd hattent jn etlich herren vnd stett darhinder bracht künig ruodolffen zelaid. Zuo dem ersten hatt er es für ain gespött, vnd do er
horte, dass es ernst was, vnd es stett vnd herren mit jm hielten, vnd jm
das zelaid taten, do machet sich künig ruodolff vf, vnd zoch für die statt
wettslar 197), do der trügner inne was; do ergab sich die statt an des
künigs 198) gnad, vnd gabent jm den trügner herus, den hiess er verbrennen. Vnd do er den herren verbrant, do wolt er ouch die sinen strafen,
vnd muostent sich alle stett an jn ergeben, die dem trügner gehuldet 199)
hattent. Dess gabent die von colmar vier tusent march silber; damit
warent si gezüchtiget. Also züchtiget er ouch ander stett vnd herren.

Es warent ouch fünfzechen graffen mit ir helffern zuo swaben, die sich zesamen hieltent wider künig ruodolffen von habspurg, vnd jn gern vertriben hettint. Diss vernam der künig vnd zoch vff dise herren, vnd wuoste vnd brante vnd verhergot 200) ir land, vnd bezwang si alle sampt, dass si jm schwuorent ze dienen, vnd dem rich ewengklich bisten-

<sup>197)</sup> wetfalr Hü. 198) kaisers Z. 199) gehult Tsch. Z. Hü, gehuldet Königshofen nach derselben Quelle. 200) verhertgot Hü.

thenikeit, hoffend dass jm durch solche demutige ertzaigen die vorgenanten fannen vnd land wider gegeben wurden, das aber nit geschae, wan rudolff nach rate der edelsten der seinen im newr zwen fannen zu aignet vnd verlehe, nemlich behemer land vnd merhern; die andren drey fannen behilt er jm selber. - Im vierden jar ko. R. begeret konig otackers sein tochter agnesen, mer got als den menschen zu uerdreuten, vnd verslos die mit andren 10 jungfrauen in das clester sant franciscen, in meynung, sie ko. rudolffs sune nicht engeben, vnd enpfing yon zuplasen ettlichen der seinen veintschafft wider ko. rud. Des fünften jars ko. R. betrübt sich ot. der ko. der ubergebung so uil land formals rudolffen gethan, vnd vermeynet die wider zu gewynnen oder verderben daran setzen, vnd fuget sich in versammung grosser menig folcks von osterreich, verwustet das mit brant vnd raub, vnd kam darnach gen drosendorf, auss (vnd?) brichet das sloss. In des vernam R. ro. konig die verwustung otokarn, samet ein grosse schar der streiter, kam uber die tunaw vnd leget sich in die gemerck des lands merhern, da selbst er in dem geleyt mylota di ditz haubtman des gantzen merhern lands, der alten hass zu ottakaro trug, speher aus sendet; vnd als er ko. O. mit den seinen vngeschickt fand, nehet er mit seinem heer zu jm, vnd pflag ernstlichs streits mit jm, in welchem streit der ferreter milota der haubtman otockari mit den seinen abweich, vnd der selb ko. O. mit einer grossen menig der seinen by 14000 an sant ruffus tag erslagen ward, als in disen versen begriffen wirt: Anno M c bis lxx octavoque Regis Rudolphi plenus facti ruit ense Bohemus. Nach solcher merklicher siegung keret ko. R. glucklich wider zu land vnd verlehe johansen ynd albrechten grauen zu habspurg seinen sunen das hertzogthum zu osterreich. -- Im vj jar ko. R. wart gross wolfeil in swaben, also das vierteil weytz xxviij dn. ein fierteil korns xvj dn. xiiij ayl 1 dn. vnd viij hering ein dn. gulten. Cod. 628 p. 757. 758.

dig ze sin. Also machet er guoten frid von 201) lamparten, den rin ab biss gen durdreht 202). It. dise graffen warent von wirtenberg, montfort, helffenstain, toggenburg 203), vnd ander ir genossen cc).

cc) In dem jar do man zalt nach gotz geburt 1285 (1286 Cod. 632) do nam sich ain trugner an vnd sprach, er were kaiser fridrich, vnd hattent in etlich herren daryff, küng ruodolffen zelaid, vnd hatt sin wonung vff dem rin in ainem stätlin genant nüsen. Da belaib er zwai jar vnd was ain gros ziehen (gezog, zuofart) zuo jm von herren vnd stetten, vnd bracht zuo, dass jm vil herren ynd stett hultent. Do dise mär k. ruodolffen fürkament, do dücht es jn ain gespött, vnd achtet in für aiu toren; ze jungst bracht der trugner zuo, dass der mertail des volkes zwiflotant, welchen si für ainen küng söltent (wöltent) haben, Do kam dem küng bottschafft, dass er darzuo seche, wie er den trugner vertribe; tät er das nit schier, alles tütsch volk vnd land wurde sich an jn ergeben. Dar zwüschent hatt der tr. enbotten küng ruodolffen, dass er für jn käm vnd sin lehen von im enpfienge als von ainem römschen kaiser. Do ward k. R. zornig, vnd fuor für die statt wetslar, do der tr. inn was. Do erschrakent die burger von W. vnd batent jn siner gnaden, vnd antwurtent den tr. kü. ruodolffen. Do ward er verbrent, vnd bracht k. R. das volk wider an sich, vnd fuor gen kolmar, wan si dem tr. ouch gehuldet hattent u. s. w.

Darnach hieltent sich zuosamen 15 graffen in swaben, vnd warent das die von wirtenberg, montfort, helffenstain, toggenburg vnd ander ir gnossen, vnd staltant sich doruf wie si den k. möchtint vertriben oder erschlahen. Do das der k. vernam, do zoch er vff dise graffen, vnd bezwang si all vnd verherget vnd verbrant ir land, vntz dass die graffen vnd herren schwuorent, dem k. vnd dem rich ewenklich by ze stan, vnd ward da ain guoter frid von lamparten den rin ab vntz gen durdriecht. (Der Trügner und dieses nach den 4 St. Galler Königshofen. Alles weitläufiger, aber ziemlich, unrichtig geschrieben, bei Closener p. 30—32, welcher 3 Brüder von Montfort zählt, "die gar mechtig unn rich worent, der lant verbrant er alle ze mole." Die Quelle ist aber Cod. 628, p. 758. 759. wörtlieh.)

"Do noch gottes geburte 1285 jor, besas er betterlingen das stetelin; das sess wert ein halb jor. Ze jüngest gewan ers unn zoch es an daz rich, derzu die vesten murten unn gumina unn wilchlun (Vufflens, Wölflingen!), unn das mere teil burgunnen, das der grove von savoy dem riche vorbehielt widers recht. Closener S. 30. Derselbe hat schon p. 28: Unn do kunig rudolfes vatter gestarb, do trat k. R. an sines vatter stat unn wart ouch venre der stete zu strosseburg, unn schuf, daz man jn vorhte durch alles elsas unn swoben, mit helfe der stat strosseburg. Er gesiget ouch an grave peter von savoy, der gar rich unn mehtig was, unn gewan ime an sine vestene baden unn morsperg unn kiburg die burge, unn wintertur das stetelin, unn zoch die groveschaft von kiburg an sich, unn treib den groven von savoy widerumbe in sin lant, unn zoget

<sup>201)</sup> in Z. 202) so Königsh. vrtriet Tsch. Hü. Durtriech Z. 203) so Z. Hü. und Königsh. Tsch. hat die Namen nicht,

## 21. Wie man die von babspurg hielt,

It. zuo disen ziten hattent sich die graffen von habspurg gar fast geedlet, dass man si gar hoch hielt, vnd dass man fast nach iren kinden
stalt, künig vnd hertzogen, wiewol si dennocht nit alle rich warent, denn
allain graff ruodolff, der 204) römischer künig was, vnd sine kind die hertzogen von österrich. Dennocht staltent vil grosser herren nach der von
habspurg kinden. Si gabent ire kind zuo der ee den hertzogen von payern,
von sachsen, von lutringen, von brandenburg, item gen vngern, gen behem
vnd in calabria.

It des selben jars do künig ruodolff zuo ainem römischen künig erwelt ward, do hatt er ainen vetter, der was gaistlich, vnd hiess ouch her ruodolff. Derselb ward desselben jars 205) erwalt zuo ainem bischoff ze costentz, nachdem vnd vsswissent dise nachgeschribnen verss, vnd warent zwaier bruoder sün:

In alemannia duorum fratrum filii vno nomine in spatio vnius anni exaltati sunt vnus in regem romanorum, alter in episcopum constantiensem.

Sunt duo ruodolfi, patrueles contiguati, ad regimen dispar mirabili ordine sati: roma, ruodolfus, rex, te constantia munit, praesul ruodolfus, ambosque sibi deus unit.

Rex romae praesulque tibi constantia tali nomine nunc primum datur euentu speciali.

Ista duo mira spatium facit vnius anni, vnde deum laudent omnes, sed plus alemanni dd).

<sup>204)</sup> der ouch Tsch. Z. Hü. 205) (erst 1274).

jm noch mit 1500 rittern, unn mit helfe der stat zu Str. unn besas berne, unn twang die daz su jm zu dieneste muestent sitzen. Er gesiget ouch gegen dem groven von tockenburg, unn verdarbt jn gar zemole, unn die herren von regensburg unn von giresberg unn von elingen, die twang er ouch. Dise ding tet er alle noch sins vatters tode, e daz er kunig wart, unn dovon sprach man gemeinlich von ime, daz kein herre were denn er."

<sup>&</sup>quot;Er gesiegt ouch an dem grauen von sophey, vnd gewan jm an baden, merssberg, kyburg vnd winterthur, vnd zohe die graueschafft kyb. an sich; darnach erobert er malenberg, geretzingen, durlach, vnd alles swabenlant jenseyt reyns, dem marggrauen von baden zu stend. Er zerbrach ouch allenthalben die raubslosser, dauon die leut beschedigung enpfiengen, dadurch er schier gantz teutsche land jm anhengig vnd gefellig macht, vnd wart guter frid in deutschen landen von dem lampartischen gebirg bis an das englisch mere, also dass an manchen enden die kauffleute, wo sie benachten, ir hab auff dem feld steen lissen vnbeschedigt menglichs." Cod. 628 p. 756.

dd) Z. hat weder den ganzen Artikel noch die Verse. Tsch. hat jenen,

## 22. Künig ruedelst machet gueten frid vst dem rin vnd in allen landen..

Anno d. Mcclxxvj do fuor künig ruodolff von habspurg gen strassburg, vnd machet ainen lantfrid mit allen stetten vff dem rin. Er machet den besten frid in allen landen, der in vil jaren je gemachet ward ee).

Vnd als ich verstan, so sind by 24 fürsten von österrich, die von denen von habspurg komen sind, sider künig ruodolfs ziten bis zuo hertzog sigmunds vnd maximilianus ziten im 1479 jar eee).

It. er zwang vil herren vnd stett, die vor kainem römischen künig nie woltent gehorsam sin. Er tät so vil stryt vnd redlicher taten  $^{206}$ ), dass man ain aigen buoch  $^{207}$ ) darvon gemachet hat  $^{208}$ ) f). Wie manlich vnd gewaltig er was, so wolt er doch nie gen rom komen, dass er kaiser wurde  $^{209}$ ), vnd hett es doch an guot vnd an macht wol gehept. Er was wol zviij jar künig  $^{210}$ ) gg).

Als davor geschriben stat, wie künig ruodolff von habspurg vff ainen tag das hertzogtum ze österrich vnd das künigrich zuo behem gewan, da sol man wissen, do er wolt striten mit künig ottacker von behem, der sich freuenlich starkt wider jn, vnd sich wider das rich satzt, do mant künig ruodolf alle des richs stette, fürsten vnd herren vnd ander sin guote

<sup>206)</sup> tat Z. Hü. 207) ain gross buoch Königsh. 208) hat Tsch. Z. von jm Hü. 209) vnd kaiser werden Tsch. Z. 210) Letzteres blos 806 und Vad.

aber das Latein auch hier weggelassen, und dessen Ankündigung "nach dem vnd vsswissend diese Verss" roth durchgestrichen. 806, Vad. u. Hü. haben es.

ee) "Des selben jars (1278) zohe ko. R. gen strassburg vnd macht einen lantfrid mit den steten am rein, vnd die zeit ertranck jm hartman sein sun bey réynaw. Cod. 628 p. 758. Vergl. Königsh. und Closener p. 30. Es ist der in Nürnberg 1281 im Juli geschworene Friede. —

eee) Diese Stelle haben 806. und Vad. gleich auf Albrechts Belehnung, Tsch. aber hier. In Zü. und Hü. fehlt sie.

ff) Im gedruckten Königshofen weist eine Note auf des Bischofs Heinrich von Klingenberg Historia comitum Habsburgensium.

gg) "Diss ko. R. wart mermals von den fursten vnd herren angesunnen, sich gen rom zu fugen vnd die kayserlich wird an sich zu nemen, welchen er als ein weiss vernunfftig man also antwortet mit dem beyspil: Es wurden vil tier geladen fur einen berg, dahin der fuchs auch kom. Die tier gingen alle in den berg, dan allein der fuchs bleib heraussen steen, vnd wartet wenn die tier herwider aussgingen; aber kam keins herwider auss. Dorumb so wolt der fuchs in den berg nicht. Damit gab er den herren zu uersteen, dass vor jm manig konig uber gebirg in welhisch land gezogen, die dorinen bliben wern; dorumb so wolt er nit dar, dess halben aber ackers vnd vil des heiligen lands verloren warn, vnd auss der cristen gewalt komen. Cod. 628 p. 759. Vgl. Königshofen und Closener p. 41. 42.

fründ vnd gönner. Also kam wenig von swaben vnd von dem rin jm zuo hilfe, wie wol er des landes herr was, wan sin titel warent graff ruodolff von habspurg, lantgraff zuo ober elsass vnd zuo kyburg; doch kament diss nachgeschribnen herren manlich vnd trostlich zuo jm, vnd hulffent jm striten mit iren rittern vnd knechten: bischoff hainrich von basel, her fridrich von kempten der kantzler, fridrich der ruch burggraff von nürenberg, graff hainrich von fürstenberg, den zwaien herren was des küniges baner 211) empfolhen, marggraff hainrich von baden mit vil ritter vnd knechten, her berchtolt von schnabelburg, her gerhart von gössikon, her albrecht von schenkenberg, gotfrid von hochenlow, cuonrat wernher von hadstatt, der von tüffen mit mer namhaffter herren von den landen, ritter vnd knecht, die dieser herren diener warent.

Bischoff von basel, fridrich von kempten, fridrich der ruch, Fürstenberg, (Schild). (Sch.). 
Hadstatt, Tüffen. (Sch.).

It. versus de ruodolfo rege romanorum, quando fuit electus in regem:
Rex, comes in habspurg, in kyburg, lantgrauiusque
Elsatiae merito tituli pollens utriusque,
I'ranckenfurt festo michahelis stemmate septus,
Magnatum regni romani culmen adeptus.
Hectora pugnando, titum bona dando, catonem
moribus exuperans, regit omnia sub ratione.

moribus exuperans, regit omnia sub ratione.

Ecce coronatur, leo surgit, ad alta leuatur,
regno ditutur, ceu diua sibilla 21%) profatur.

Bis sexcentos septuaginta tres nota christi
annos, quando rex factus ruodolfe fuisti.

Te regem procerum fecit deus ipse procerum,

Cordeque sincerum, nunc mitem, nuncque seuerum.
Te coronat ea procerum collectio luce,

Quando dies martis est post solempnia luce. Papa sedit decimus gregorius, hic quoque primus

Ruodolfus rex est, si gesta notare velimus.

Ober elsass, (Sch.).

Habspurg, (Sch.).

Kyburg hh). (Sch.).

<sup>211)</sup> kamer Hü. 212) s. Art. 18.

hh) All dieses fehlt in Tsch. und Z. In letzterer Handschrift folgen die Verse, aber arg verschrieben (virtusque statt utriusque, wie auch Hü. thut, ritu statt titum, und der Vers quando dies ganz ausgelassen) erst ganz hinten vor der Erwähnung Eberhart Müllners, und die Krinnerung an die Schlacht auf dem Marchfelde erst nach der am Morgarten. Die Verse hat auch Gerbert in

#### 23. Künig ruodolffs sun ertrank bi rinow.

It. in disem vorgenanten jar ertrank hartman, künig ruodolfs sun vff dem rin vnd etwa vil siner diener bi rinow. Der selb herr was xviij jar alt, vnd hatt des künigs von engellant tochter zuo der ee ii).

Cod. epistolari Rudolphi p. 7, und nennt sie vulgatos eo tempore versiculos, und p. 3 antiquos. Er hat sie aus Guilliman Habsburg. lib. 6, der sich eben so darüber ausspricht. Ich folgte hier der Hdschr. 806 p. 233.

ii) Die Handschriften Tsch. Zü. und Hü. nehmen irrig ihr Jahr 1276 an, eben so Cod 657 p. 38. Hartmann aber, mit der Britinn vermält 1278, ertrank (auch Ottokar v. Horneck hat 1279) erst 1281, wo auch der Landsfriede stattfand. Königshofen verbindet ebenfalls beide Daten, und sagt auch: in demselben jar ertrank küng rudolfs sun (doch ohne ihn zu nennen, während Cod. 628, oben ee ihn nennt) by rinow vnd etwa vil siner diener. Schon Closener hat p. 30 "In demselben jore (1280) an sant thomas obent ertrank hartman, kunig rudolfs sun, der was 18 järig, unn was jm gemahelt des kuniges dohter von engellant, unn ertrunkent ouch mit jm etwie vil sinr edeln dienern. Das beschach bi rinowe."—

Anno d. 1280 do verbrann die mer statt zürich vntz an lützil hüser. Cod. 657 p. 55.

Anno d. 1280 do verbrann die mer statt zürich vntz an wenig hüser von einem pfister. cit. p. 60. 631 p. 342.

Anno d. 1284 do gab her eberhart von lupfen (s. Note w.) sin tochter, frow gertruten, lütolden von regensperg, her volrichen sälgen von regensperg sun, vnd gab jm darzuo cc mark lötigs silbers, vnd widerlait ir der von regensperg 400 mark luters silbers. Diss täding beschach in der maignowe an dem nächsten mentag noch vssgenten ousterwochen des vorgenanten jares. Hye bi warent herren, ritter vnd knecht, an dess von regensperg tail: lütold von regensperg, her fridrich grouffe von toggenburg, lütold der jung von regensperg, sin vetter, herr ruodolff von wediswilr, ruod, von güttingen, her herman von bonstetten, her ruod, von rüssegge, ritter vnd fry, hainrich v. tengen, fridrich v. wissenburg, her eberhart der kilchherre ze steinmur, her egebrecht v. schauffhuseu, her sifrid zum tor, her ruod. von beggenhofen, her wilhel bochkelm, h. kuonrat v. steinmur, h. bernhart v. wilflingen, h. bilgrin v. jestetten, h. egbrecht der rot, h. fridrich v. buchse, h. ruod. h. hainr. vnd h. berchtold v. endingen gebrüeder, vnd all dryg ritter, peter an dem orte von schaffhusen, mörlin, volrich v. mandach, arnold v. steinmur, volrich v. weningen, otto v. balde, hainr. v. jestetten, herman vnd aulbrecht gebrüeder v. kloten, hainr. von vare. It. diss all versprachen vnd versigloten für den v. regensperg.

It. by den herren v. lupfen: des ersten her eberhart v. lupfen, h. eberhart sin sun v. lupfen, eberhart vnd hainr. v. lupfen, sins bruoders sälgen sun, der v. tüffen, der custos von den einsidlen, grauff herman v. sultz, her rüegger der manesse, der struss v. wartenberge, her cuonrat v. zimern, h. berchtold vnd h. herman v. sunthusen, der v. wasserstelzen, h. diethelm v. wissenburg, ouch sin

#### 24. Kûnig ruedelf starb.

Do man zalt von der gepurt cristi Mcclxxxxj, an dem ersten tag in dem brachet starb der hochgeboren fürst künig ruodolf von habspurg,

sun vnd vil ander redlich lüt, ritter vnd knecht. Vnd beschach an dem mentag nach vssgender osterwochen in dem vorgenanten jare. Hüply p. 169 ganz hinten unter allerlei bunten Dingen (des Sultans Brief an den Herzog von Sachsen und des türkischen Kaisers an "küng fridrich von österrich."

"Donoch uber unlang (nach Erwähnung von 1284 und 1285) do bekumbertent ettelich herren daz rich, wan der kunig ein alter herre was unn hoffetent, er solte schiere sterben, doran su doch betrogen wurdent. Unn worent die: der bischof von kure (Fridrich v. Montfort 1282 - 1290), unn der abbet von sant gallen, sin bruder (Wilhelm 1281-1301), unn dri groven von muntpfort (Rudolf v. Feldkirch, Hugo zu Tettnang und Scheer, und Ulrich zu Bregenz und Sigmaringen), der vorgenanten abbetes unn bischofes brudere; die brochent die suene unn die eide, die su künig R. unlang vormals hetten gesworn, unn woltent sinen gebotten nüt gehorsam sin. Do er das vernam, do samete er ein her, unn besas ein stetelin, heisset wille, unn zehant erhungert ers unn gewan es, unn fuor do dannen, unn maht einen friden zwischent dem groven von mumpelgart unn bischof peter unn den burgern von basel. Der grove hette gevangen wol das vierde teil der burger zu basel unn ouch die besten under inen, unn vil edeler lüte in dem bistum zu basel unn von andern gegenen dütsches landes; dise lidigete der kunig alle sament usser strenger gevengnüsse, die man mit grossem gute nüt möht gelöset han. — Die wile daz der k. alsus bekumbert was — do was der bischof von kure unn sine bruder, die groven v. Mtf. unn der appet von st. gallen, die zogetent vf die groveschaft von habesburg, unn brantent unn roubetent unn verherjetent daz lant. Do wider samete k. rudolfs sun, der hertzoge von swaben, ein michel her unn zogete uber die viende, unn gesiget in an, unn wurdent ir vil erschlagen unn die besten gevangen; under den was der bischof von kure einre, unn der groven einr von Mtf. die schiht er in gevenknüsse. Do wolt sich der bischof us der gevenknüsse han verstolen heimeliche, unn lies sich zu eime felse abe, unn viel zu tode. Do zoget der hertzog von swoben den vienden nach, von einre veste zu der andern. Ze jungest besas er das alte tockenburg, gar ein gut vesten, die des appetes von s. gallen was, unn gewan sü zehant, wande nüt spise daruf was, unn ouch daz die duffe worent, keine hoffenunge hettent keinre beschütunge. Do noch besas er die burg hymberg (Iberg), die gewan er ouch zehant, unn die burge zog er an sich unn behube si eweklich, und mit sins vaters helffe entsatte er den appet von s. g. unn satte einen von kempten (Konr. v. Gundelfingen) zu appete. Er twang ouch die groven von olten unn von friburg, daz su im mustent zu dieneste sitzen, unn beroubet su der stat ze zovingen. — In dem selben jore (1287) do fartent sich die von berne wider k. R. umb etliche reht, die su ime dun soltent, unn ir jm abegiengent. Do besas er su, unn do er lange do gelag, do schuf er nüt; do lies er das her zerriten, unn besatte die umbe gelegenen vesten mit der römische künig, dess sele ruowen müesse in dem friden jemer ewenklichen. Amen 213).

Künig ruodolf von habspurg hatt bi siner elichen hus frowen dri sün vnd vj töchter, als die nachgeschriben verss vsswissent.

Tyrol, Ruodolfus rex, Anna regina. Albertus, (Schild). (Sch.). (Sch.). (Sch.). Ecce bonos fructus fert (feret?) arbor bona, testis Vox evangelii probat ista notis manifestis. Arbor presignis rex ruodolfus pietate Conspicuus prolem genuit mira probitate. Nam rex hic superexcellens laicalia vere Tres natos et sex natas monstratur habere. Istius egregie prolis flagrantia 214) late Nomina conjugia perstringam sub breuitate. Albertus cui jus primogeniti foret ensis 215), Conjugii lege gener est comitis tyrolensis. Hartmanno socer es, rex anglice, nam tua nata Est sibi danda prout sponsalia sunt celebranda. Ruodolfus puer impuber juga connubialis Legis nescit adhuc virtutum preditus alis (?) 216)

<sup>213)</sup> So Tsch. 806 und Hü. In Zii. fehlt der Wunsch. 214) fraglancia Hü. flaglancia Vad. 215) fore tensis 806. Hü. testis Vad. 216) p dict 9 alis 806 und Hü. dictis alis Vad.

ritterschaft, unn det in mit degelichem kriege so getrenge, daz die burger nüt herus mohtent kumen, noch nieman von ussen hinin. Sus besatte er sü, daz sü grossen gebresten litent, unn sunderliche an saltze. Do der krieg sus anderhalp jor hette geweret unn sich noch do nüt woltent lassen biegen, do fuoget es sich eins dages, daz k. R. sun, der hertzog v. Sw. kam mit 300 ritterschaft gegen der stat zu berne, unn begerte mit inen zu vehtende, unn sante ein teil sins volkes zu der stet porten. Do die burgere ir als wenig do sohent, do wondent su, su soltent inn angesigen, unn zogetent gewefnet gegen inen harus. Do kam der h. mit dem uberigen volke, unn wart gestritten do, unn gesiget der h. unn erschluoge ir 150, unn vienge 100 der besten; die andern fluhent. Sus twang er die statt B. daz su muostent tagedingen noch allem willen sins vatters unn och sin, unn muostent die stat unn die burger zu dieneste sitzen, die vormals fri worent, unn nam inen grossen schatz gutes, unn hies die muren, zinnen unn die schloss an den portes abebrechen, daz widerbot der k. unn liess es also bliben. In dem stritt wart ouch erschlagen grove ludwig von hohenburg (Homburg), der k. R. mög was, der wart begraben zu wettingen. Umb den groven hette der h. von swaben grossz leit, unn wart also zornig, daz er der besten von berne etwie vil det döten, daz er sus nüt hette geton, were er nüt erzürnet worden um dess groven dot." Closener p. 33. 34. Vgl. Kuchimaister und Vonarx I. p. 411 ff. Ersterer, was St. Gallen betrifft, am ausführlichsten und auch Tschudi's Quelle.

Ecce palatino ludewico maxima natu Mechtildis nubet, quod res est digna relatu; Saxonicoque duci datur agnes, quae genitorum Exequare studet vestigia stemate morum.

Hartmann, (Sch.).

Engelland, Palatinus, (Sch.). (Sch.)

Mechtildis, (Sch.).

Sachsen, Agnes, (Sch.). (Sch.)

Hinc sedet heilwigis quae legis connubialis Nescia sub matris uiuit, prout hanc decet, alis. Filius hainrici norici ducis otto vocatur,

Cui Katherina decens per conjugium sociatur <sup>217</sup>a).

Hainricus otto noricus,

Katharina,

(Sch.).

Innuba clementia perilustris celibe vita
Vivit adhuc cultu morum mire redimita.
Pugillo regis vodoacri filia regis
Nomine guota datur, socialis federe legis.
Rex ruodolfus et illustris regina dat anna,
Natio quae floret jam prae reliquis alemanna;
Nam ruodolfus et anna, quibus precor omnibus annis
Ut sit honor virtusque, trahunt genus ex alemanniskh).

# 25. Die herren von österrich gewannen buechhorn.

Anno d. Mcclxxxxj an sant martis tag ward buochhorn gewunnen von den hertzogen von österrich, künig ruodolfs sünen. Si gewunnent ouch des selben jars nellenburg vnd wil im turgöw, vnd vil ander sloss U, vnd schadgotent alle die sich wider si gesetzt oder getan hattent. Do si buochhorn gewunnent, do machtent si sackmann in der statt, vnd tatend schaden in den hüsern me den acht tusent mark wert.

### 26. Der graff von nassew ward sue ainem römischen künig erweit mm).

Anno d. Mcclxxxxij do ward erwelt von den curfürsten zuo ainem römischen künig adolf der graff von nassow. Also satztent sich die hertzogen von österrich, künig ruodolfs sün, fast wider disen künig, vnd hattent jn ouch fast geirrt an der walung 217 b). Also zoch diser künig adolf von nassow nn) umb vnd zwang vil herren vnd stett.

<sup>217</sup> a) Diese 2 Verse fehlen Vad 217 b) welunge Z.

kk) Das Ganze fehlt Z. Hü. hat es arg in der II. Abtheilung. Letzterer oben 8 gemalte Wappenschilde, jedoch den Habsburger Löwen 4 mal; dann gegen das Ende 7 Schilde, der Löwe 5 mal.

ll) Dieselbe Angabe, aber irrig 1391, in Cod. 630 p. 402, was Vonarxen II. 95 Note a zu einem Fehler veranlasste.

mm) Bei Tsch. und Hü. leerer Raum für Nassau's Wappen.

nn) Hier fehlt Hü, zwischen p. 14 und 15 ein ganzes Blatt.

It er nam von dem künig von engelland hundert tusent <sup>218</sup>) mark silbers, vnd versprach jm ze hilff ze komen mit den fürsten vnd herren von tütschen landen, ze striten wider den künig von franckrich. Das selbe gelt behuob jm künig adolf allein, vnd kouffte damit ain graffschafft. Do er den fürsten vnd herren solt och geben, dass si mit jm zügint, da er inn nüt ze geben hatt, do wolt nieman mit jm. Also hielt er dem künig von engellant nit das er jm versprochen hatt, damit gelestret er sich vnd das rich.

It. in disen tagen, nach gottes gepurt Mcelxxxv was alwenzuo gross vigentschafft entzwüschent künig adolf vnd hertzog albrecht von österrich. Der hertzog redte dem künig übel zuo, dass er dem künig von engelland nit gehalten hett das er im versprochen hatt; darumb wolt künig adolf dem hertzog von österrich sin hertzogtum genomen han. Dawider stuond dem künig hertzog albrecht starklich; also hankte künig adolf vil herren vnd stett 219) an sich vnd traib grossen muotwillen in dem lande. Also verdross vil herren vnd stett des gewaltes vnd muotwillens, den künig adolf traib vnd sine vögt, vnd schwuorent zuosamen wider den künig der bischoff von strassburg vnd die statt, item die lantgraffen von elsass, die herren von liechtenberg, von ochsenstain, die graffen von fryburg, von haverloch, vnd vil fürsten vnd herren vnd stett, vnd ward gross krieg in dem lande. Also schicktent die curfürsten nach hertzog albrecht von österrich, dass er käme gen mentz, so weltint si jn erwellen zuo ainem römischen künig, wan künig adolf wäre ain vnnützer man vnd ain zerstörer des hailgen richs, vnd weltint jn mit recht entsetzen, als ouch beschach. Also huob hertzog albrecht von österrich vf, vnd samlet ain gross mächtig volk von österrich, von kernden, von der stirmark, von vngerland, von bechem, vnd zoch da her gen mentz mit ainem grossen volk vnd mit macht. Also hatt er ouch vil grosser herren vnd stett an dem rin vnd in swaben, die jm engegen zugent, vnd es mit jm hieltent. It. bischoff cuonrat von liechtenberg von strassburg allein kam zuo dem hertzogen mit Dccc ritter vnd knecht on ir gesind. It. die statt strassburg mit vier tusent 220) gerittner vnd ze fuoss, vnd bekamend 221) jm zuo fryburg vnd empfiengent jn erlich, vnd vil ander herren vnd stett, die es mit dem hertzogen hatten. Also hatt künig adolf ouch grosse macht vnd vil volkes, vnd schadgot alle die es mit hertzog albrechten hieltent. It. also kam hertzog albrecht von österrich gen mentz zuo den curfürsten, vnd beroubetent die curfürsten von redlicher sach wegen den künig adolfen von nassow, vnd entsatzten jn von dem rich, vnd machtent hertzog albrecht von österrich zuo ainem römischen künig, vnd schwuorent jm ouch gehorsam ze sin als ainem römischen künige 222). Diss beschach an sant johans aubent ze sungichten, nach gottes gepurt Mcclxxxxviij jar.

<sup>218)</sup> so Z. und Albert. Argentin. und Cod. 628 p. 761. 219) vnd stett blos Z. 220) so Cod. 628 und Königshofen. Tsch. Z. und Closener 10000. 221) noch jetzt schweizerisch "begegnen". 222) Diese und die folgende Periode in Z. entstellt.

# 27. Herisog albrecht von österrich ersluog künig adolfen von nassow in ainem strit.

Als nun künig adolf horte, dass der hertzog von österrich gen mentz komen was zuo den curfürsten, do zoch er mit sinem volk gen spir, vnd wolt do warten, was die curfürsten vnd der hertzog von sinen wegen 223) tuon weltint. Do nun künig adolf vernam, dass jn die curfürsten entsatzt hattent, vnd hertzog albrecht zuo ainem römischen künig erwelt hattent, vnd ouch dem gehult 224) vnd gesworen hatten, do maint der künig je, er welt das an dem hertzogen vnd an den curfürsten rechen, vnd nam zuo jm die stett spir, wurms, franckfurt, oppenheim vnd sin volk das er hatt, wan er hatt gross volk bi jm von herren, ritter vnd knechten. Vnd do der hertzog wider den rin vff wolt von mentz, do begegnet jm der künig adolf in dem wurmsgöw, vnd graif den hertzog kecklich an, wan künig adolfen was not ze striten, wan er forcht, dass jm hertzog albrecht entgieng.

It. also huob sich da ain grosser strit, der wärt wol ainen halben tag; do gesigot <sup>225</sup>) hertzog albrecht von österrich, vnd ward künig adolf von nassow erslagen vnd vil volkes ze baiden siten, vnd ward künig adolfs sun gefangen vnd vil edler lüt, vnder denen warent lx graffen. Die anderen fluchent. It. es erstickten ouch vil volkes in dem strit von grosser hitze, die da was. Es erstickte ouch des selben mals herr otto von ochsenstain, der des hertzogen panner truog, vnd der von isenburg, der des küniges panner truog oo).

<sup>223)</sup> von sinen wegen f. Z. 224) so Z. - gehielt Tsch. 225) gesignot Z.

oo) Die zeit tet sich der hass, der konig A. in Verhinderung der wal von hertzog albrechten von Oe. zugezogen was, in feintschafft aussbreyten vnd in rachsal zu ergeben; wan durch hertzog A. offenlich geret wart, dass ko. A. dem ko. von engellant sein zusaguug, dorumb er mercklich gut enpfangen, nit gehalten het. Desshalben A. hertzog albrechten seins furstenthumb zu berouben vermeint, dess jm aber derselb hertzog ernstlich widerstund. In disen dingen k. A. zwen lantfogt in elsass gesetzt wurden, welche zu uerdriess conraden von lichtenburg, bischoue zu strassburg, der hertzog albr. anhing, das land elsas jenseyt vnd hye disset reins sere beschedigten, dorumb sich der vorg. bischoue, di stat strassburg, der lantgraue von elsass, die grauen von freyburg, von zweyen brucken, von leyningen, von hayrloch, die herren von lichtenberg, v. ochsenstain vnd andere wider k. A. veraynten, aus dem dann swere urleug vnd krig sich erhuben vnd geübt wurden. -- (Jetzt Wenzeslavs Vermälung "im v. jar ko. adolffs"). Do zwischen sich k. A. mit grossem folck besammet vnd zu layd dem bischoue zu strassb. die stat rufach belegert, vnd die gegent da vmb mit raub vnd brant verwust hat. - Im vi. jar ko. adolffs wart albrecht von dem bischoff zu meintz vnd ettlich andren kurfursten, die sich zu meintz zu ko. A. versamnet hetten, gefordert, welcher alb. sich grosslich versamnet hat; tet dem auch der bischoue von Str. mit 800 pferden vnd die stat strassb. mit 4000 mannen zu ross

It zuo hand nach disem strit bezwang künig albrecht von österrich alle stett vff dem rin vnd ouch die herren, vnd satzt andere vögt in dem lande. Er satzt in dem elsass 226) zu lantvogt iohannsen von liechtenberg enent dem rin 227) des von ochsenstain sun, der in dem strit erstickt was; in swaben den graffen von wirtemberg. Also besatzt er das land allenthalben wol. It er zoch darnach mit grosser macht gen ach vnd liess sich da krönen, vnd hat das rich gewaltigklich inn vnd mit grossen eren, vnd richsnet zechen jar vnd vj wuchen. Diser künig was künig ruodolfs sun von habspurg, vnd was ain manlich gepürscher man vnd ain vnverzagter vnerschrockener herr, vnd hat allweg gross volk bi jm, vnd was dennocht vnbehuot, darumb er ouch sin lib verlor. It bi dises küniges ziten ward das künigrich ze vngern ledig, do schuof künig albrecht von österrich,

THE RESIDENCE OF SHIP SHIP SHIP

<sup>226)</sup> Thebald von Ferrere (Fehler für Ferrete, Pfirt) Clos. p. 43. 227) Hermann von geroltsecke. Ders.

vnd zu fuss zu freyburg in hilff, begonten eylands gein meintz zu keren, wo in des abzohe ko. A. mit seinem folck gen speyr. Also kam hertz. A. gen meintz. daselbst k. A. von ettlichen kurfursten mit urtel des reichs entsetzt vnd h. A. v. O. an sant johans abent sunbenden des vorg. jars durch si zu romischen konig erwelt, vnd jm durch dieselben fursten huldung gethan ward. Da zwischen sich k. Ad. mit den steten speyer, wurms, franckfurt vnd oppenheym versamneten —. Aber k. Ad. ein man grosses gemuts, solcher hilff (Herzog Otto's v. Baiern) nit erbeytend, sunder besorgent was, dass jm h. alb. entgehen mocht, vnd demselben hertz. in dem wurmsergew bey dem dorff gilnssheym in streyt begegent, da dan ein halber tag hertiglich gestriten wart, sunder ko. Ad. vnd vil folcks zu beyden seyten erslagen vnd der sieg h. albrechten zu steen ward, in welchem streit ko. adolffs sun mit edeln, vnter den 11 grauen waren, gefangen wurde, ouch hitz halb vil folcks in den harnasch erstickt, sunder herr ott v. ochsenstein in des hertz. heer vnd der v. ysenburg in ko. ad. heer oberste furer vergingen, die andern sich zu flucht gaben. Nach dem betzwang h. alb. die stet auff dem rein vnd in det wetterau, vnd macht zu lantfogt in elsas johansen herrn zu lichtenberg, vnd jenseyt reyns des von ochsenstein sun, des vater im streyt bleib, vnd iu swaben den grauen v. wirtenberg. Von wirtgelesen, nach dem ko. Ad. in dem obgemelten streyt selb drit gleich gewappet was, dass zwen weyss hentschuhe in übung des streits auff jn geworffen, do mit er verraten, erslagen vnd einer wunden also nackend tot funden wart, vnn zu speyer begraben, vnd dass alle die di wider in gesworn hetten, vnrechts tods vergingen: nemlich wart der graue von hayrloch erslagen, herr ott von ochsenstein erstickt iu dem streyt, der bischoue von meintz starb sitzend auff einem sessel, der bischoue von strassburg ward vor freyburg von einem fleischhacker erstochen, der graue von zweyen brucken ertrank, in der bless, der graue von levningen wart vor seinem end vnsynnig. So wart konig albr. hernach von seins bruders sun erslagen. Also wart diss konig ad. von got gerochen. Cod. 628 p. 762. 763. Vgl. Closener p. 43-48 und Königshofen.

dass es künig karole siner swester sun gelihen ward von dem bapst. It. diser künig albrecht was gittig nach guot, wan er hatt vil kinden, vnd hat recht vnd gericht, vnd was ain fromer herr pp).

# Hie beschach dem adel ain grosser slag, wan künig albrecht von österrich ward ermürt<sup>228</sup>).

Anno d. Mcccviij do ward künig albrecht, ain fürst von österrich, erslagen an dem maitag<sup>229</sup>) als er vnd sine diener woltent gen rinfelden riten zuo siner muoter<sup>230</sup>a). Vnd do er vnd die sinen über die rüss gefaren warent<sup>230</sup>b) bi windisch, do wartet sin hertzog hans sin vetter, sines rechten bruoders sun, vnd sin diener, vnd sluogent da den künig ze tod. Diser hertzog hans von österrich was wol xv. jare alt<sup>231</sup>), wan er was dennocht ain kind, vnd ward in jn getragen<sup>232</sup>) von sinen dienern vnd räten, die och disen todslag tatent, vnd ward erslagen bi brugg, da das closter ze künigs velden stat. Das selb closter stift frow elisabeth, des selben künig albrechts wib, vnd ward darnach volbracht vnd vssgemachet von frow agnesen künigin ze vngern, die ain hertzogin von österrich geboren dis künges schwöster Vad. wae, vnd ir wesen fast ze brugg im ärgöw hatt<sup>233</sup>).

<sup>228)</sup> Die Rubr. f. Z. 229) an dem hailgen crüzes tag ze maien Tsch. Z. Hü. (was auch Tschudi korrigirte). 806. Vad. richtig. 230 a) Tschudi korrigirte den argen Verstoss aller Handschriften, Königshofens und Cod. 628. 230 b) vber die rünss fuorent Vad. 231) Tsch. Z. sagen 20 Jahre, hingegen 806, Vad. Hü. u. Cod. 631 "wol 15". Johanns Vater starb 1290. Vgl. Böhm. Regesta imperii 1814 p. 251. 232) ward angetragen Z. 233) Diese Stelle hat Z. schon vorne, s. Note bb.

pp) Albrecht, der erst hertzog zu osterreich, ein sun konig rudolffs, des stams von habspurg, kam an das reich nach cristi geburt xijclxxxxviij, vnd herschet 10 jar an 6 wochen  $pp^1$ ). Vnd wan nw ettlich kurfürsten nit bey seiner erwellung warn, gab er sein erste wal auff in der kurfürsten hant, auff dass man nicht sprechen mochte, dass er das reich vnrechtlich mit freuel besessen. Also erwelten sie jn eintrechtlich zum andern mal, vnd wart zu ache gekront, nach welcher kronung er gen strassburg kam vnd daselbst vmb vnsser frowen tag assumpcionis vil herren ir lehen verlehe, vnd hat bey jm vnter andern grossen menig in seinem heer 600 vngern mit hantpogen, do mit si sere snel zu schiessen warn; aber keins harnasch gebrauchten sie, sunder lange hare, geflochten als die weiber, vnd vil kotzen zu cleidung hetten sie, vnd warn fast kune, also dass selten kein wasser was si furen oder swimten hindurch. Diss albrecht was an der person pewrisch, von antlitz vngestalt vnd eineucket, wan jm eins mals vergeben, da er dan durch die ertzte bey den fussen auffgehangen, jm das ein aug aussgestochen vnd die gifft von getriben ward, do mit er genas. Er was ouch nach gut geytig, das er doch dem reich nicht zu wendet, sunder seinen kinden, der er uil het. Cod. 628 p. 764. Vgl. Königsh. p. 122 und Closener, etwas ausführlicher p. 48. 49.

pp¹) Albrecht herrschte nicht 10 Jahre und 6 Wochen, wie oben im Texte, aber auch nicht 10 Jahre minder 6 Wochen, wie hier steht, sondern 10 Jahre, minder 86 Tage, vom 27. Juli 1298 bis 1308, Mai 1.

191. S.41.

tout die den Ermeler, Indony kolimonat mary ±2
tout die den Ermeler, Ini, puid Pilpois ber bond 12
onderwalder, bud Mooner Zopamen den petter,
puid je Gulren, das mas der est puid,

Tschudi's Codex p. 101.

r. 2.

Fras Sui of at of partine to bound product the boilender aimopund fore printerin

Ŋº 3.

Cod. 806 p. 254.

Anno sin aj cte vi pu deny tet monat machten den lader any prud Aguing von and vinderwalden and programmen zo former den felber prud prodresser dans den felber prud.

Nº 4.

Hüply p.15.

It all ist auch gui wisten als ni dem chargematter sit Doming les cuties pare ridem gegen ab que geney und meregelul ami seult vira dan am am bust gived ond ouder sinte je nat ur leger gerie zu betriegend ond manual die less gert de niemand wist van voing er sieg gutten ple seuld iet gergand guiphi han die coronist us pest griben am Dem sanstant wort topma de man qui den betriegen am Dem sanstant wort topma de man qui den bat filling complet (ut in den sein jan 20

Klingenberger Chronik

Hü. p. 287.

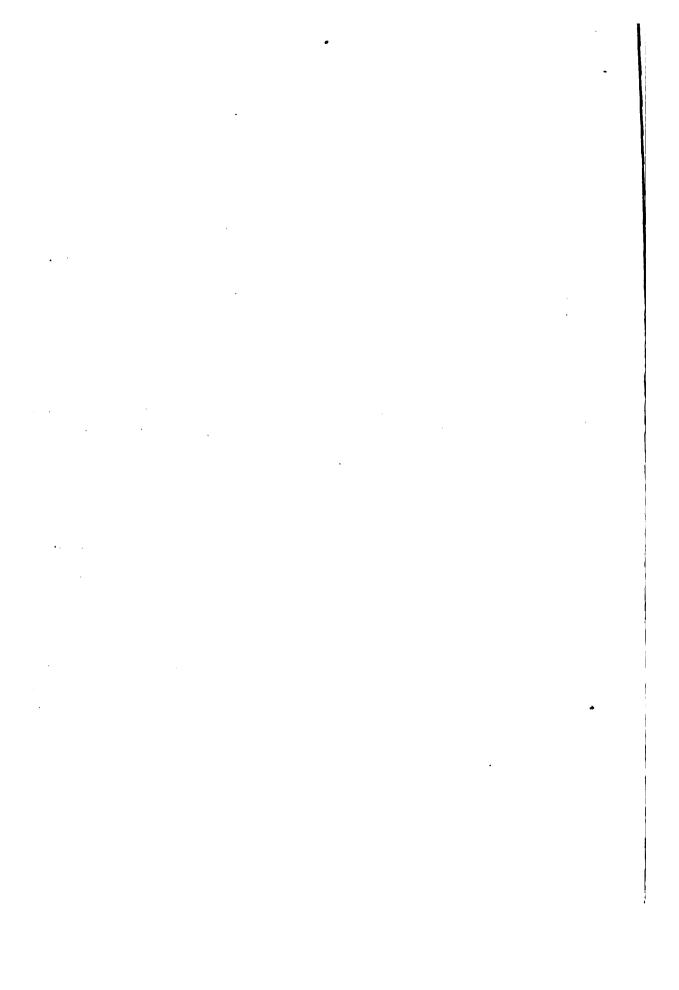

It. die von wart, von eschenbach, von balm vnd ander, die jm dess gehulffen, wurdent genzlich vertriben, dass nieman wisst war si je kament. It. dise tat was dem adel ain grosser slag vnd zerstorung. Dess selben mals beslussent die von zürich ir tor, dass niemann in ir statt fluch, der an dem todslag schuldig wäre; also muost man den herd von den toren rumen, dass man si zuo künd getuon, wan si vor in vil jaren nie beslossen wurdent, wan diser künig hat guoten frid qq).

## 29. Der erst pundt vnd anhab der aidtgenossen.

Anno d. Mcccvj, in dem rebmonat machtent die drü lender ainen

qq) Do von gottes g. was 1308 jar, am maienteg, ward küng A. erschlagen ze windasch von dem von wart vnd von dem von äschibach vnd von dem zer balm, vnd was hertzog hans, des künigs vetter, 13 jar alt (Tschudi korrigirte in 16), den er vertriben vnd vertruckt wolt han. Do beschlussend die züricher iri tor, dass niemann in ir statt flühi, die den küng hettend erschlagen; die warend 30 jar offen gestanden tag vnd nacht, vnd muosst man den herd rumen vor den toren, dass si zuo möchtind gan. Cod. 631 p. 346. 657 p. 61 (hier verschrieben "an ainem mentag").

Im 10. jar der regierung konig A. nach dem nw hertzog johans ein sun johans  $qq^{i}$ ) hertzogen zu O. ko. albr. bruder, merer mals sein vetterlich erbteil vnd ein teil des lands im durch rechte zu stend an k. A. gefordert hat, wart jm von demselben A. dafur ein krentzlein zu gesendet, welchs h. hans so swerlich zu hertzen nam, dass jm die augen mit wasser erfult wurden, vnd solichs seinen freunden vnd dinern in betrubnuss clagen tat, welche clag den von eschenbach, dem von der palmen vnd dem von der wart vor andern zu hertzen ging, vnd als nw ko. A. zu seiner muter  $qq^2$ ) gen reynfelden reyten wolt vnd an dem tag der zwölffboten philippi vnd jacobi uber das wasser genant (die ruse) mit seinen dienern fur, vnd nach der uberschiffung auff sein pferd sass vnd vngewappet nach alter gewonheit vngebiten  $qq^{5}$ ) der seinen biss gar uberschifften, vor hinweg geeylet, wart er von hertzog johans, seinem vettern vnd den obgenanten seinen freunden vnd anhengern, die sich dartzu mercklich gesterckt hetten, ubereylet vnd erslagen, an welcher stat durch fraw elssbeten, ko. A. weib ein schonss closter, konigsfelt genant, in costnitzer bistum gelegen 'zu bawen angefangen, aber hernach von fraw agnesen konigin von vngarn, die auch des stams was, folbracht vnd dahin diss ko. A. begraben. — Aber die vorgenanten missteter, die ir hend an den gesalbten konig gelegt hatten, wurden alle vertriben, die doch von manchem man geclagt wurden, wan sie durch redlich sach darzu kamen von wegen hertzog johansen, dem sein erbteil vorgehalten ward. Cod. 628 p. 768. Sehr ähnlich Closener p. 49, und ohne die Endstelle Königshofen p. 123.

 $qq^1$ ) Der Verf. von 628 nennt wiederholt Rudolfs ältesten Sohn Johann.  $qq^2$ ) s. Note 230. Closener hat die Stelle nicht.  $qq^3$ ) nicht wartend von biten, beiten.

pundt: switz, vre vnd vnderwalden, vnd swuorent zesamen, den selben pundt ze halten. Das was der erst pundt r.).

rr) Die in sehr alten Chroniken erwähnten Volksaufstände seit etwa 1260 gegen mutwilligen Adel, wovon oben bei Regensberg und Note r Beispiele vorkamen, und was bis etwa 1296 gedauert zu haben scheint, wo Kaiser Adolf 1297 den Eidgenossen den Brief Fridrichs II. von 1240 erneuerte, veranlassten schon Aeltere und sogar wieder ganz Neueste, den ersten Bund in das Jahr 1296 zu verlegen, und Tschudi geradezu für den Erfinder der Ereignisse von 1305 -1307 auszugeben. "Im 1296 jar hand sich die drü lender erledigt von der wütrich hand, vnd dem nach ein jar darnach sind si wider an das römisch rich. Das beschach durch küng adolff den fromen, der hat si fry lütt im rich gnempt vnd si so herrlich mit fryen gaben vnd fryheiten erkent. Darnach hats den herren von österrich so mechtig verdrossen ir grossi fryheit, das ers inen wolt wider gnomen han; dess ist er sit in grossen schaden kon, wie ir jetzt wol werdent hören." Handbüechli — vssgezogen vss einer gloubwirdigen kronik, so ven einem burger von zürich geschriben ist, mit namen Heinrich Grebel. 1546. p. 238, 239, und daraus Jakob Ruefs Verbesserung des Urner Tellenspieles vom Jahre 1545. Pforzheim 1843 p. 49. - Nun nennt hier eine 100 Jahre ältere Chronik, die Klingenbergische, geschrieben bereits vor 1462, und zwar in der Abtheilung I. deren Sammler mit dem Jahre 1334 schliesst, in welchem die Kritik beinahe einen Zeitgenossen erblicken darf, ausdrücklich das Jahr 1306, sogar mit Angabe des Monats und den Worten: das was der erst pundt. - Bei solchen Umständen hält es der Herausg. dieses Buches mit dem Berner L. Wurstemberger, welcher in seiner trefflichen Geschichte Peters II. von Savoyen 1. Theil p. 238 sagt: "Zweifeln darf der Geschichtschreiber wohl, aber die Meldungen seiner Vorgänger auszumerzen, ist er nur dann befugt, wenn er deren Unrichtigkeit urkundlich nachzuweisen vermag"; und p. 244: "weil sich ein von einem Geschichtschreiber erzähltes, nur anderthalb Jahrhunderte altes Ereigniss, wegen eingeflochtener Unrichtigkeiten in der Zeit und den Verumständungen, doch nicht so unbedingt verwerfen lässt." - Wir stuhnden bereits an der Schwelle, die Erzählung des Rütlibundes und den Tell aus unserer Geschichte hinauszu-Kopp und Schneller haben, und sicher in guten Treuen und besser ausgestattet als der Pfarrer Freudenberger 1760, an jener Epoche gerüttelt, und eine gewisse Schule hat dies begierig aufgegriffen und ausgebeutet. Passt sie etwa nicht in jene Zeit? Tschudi meldet ausdrücklich 1300 Albrechts Forderung, unter Oesterreich zu treten. Es ist das Jahr, wo Heinrich von Buchegg urkundet, dass er und sein Vater die Leute des St. Ursusstiftes in Solothurn, "über die wir Vogt sind" wider Glimpf und Mass beschwert haben, und verheisst, dies zu bessern. Es ist das Jahr, wo Abt Wilhelm von St. Gallen bei Albrecht bitter klagen muss, er vorenthalte ihm die dem Stifte gehörige Stadt Wil, und Oesterreich habe, um diese zu Grunde zu richten, auf Stiftsboden widerrechtlich die Stadt Schwarzenbach erbaut. Der Kaiser wiederholt aber 1301 das Unrecht, und weigert sich eben so, den 3 Ländern ihre Freiheiten zu ur-

# 30. Die von zürich verlurent ze wintertur.

Anno d. Mcclxxxxij, in dem zit als küng adolff, von nassow geboren, zuo römischem küng erwelt was, vnd künig ruodolffs sün<sup>234</sup>) von habs-

234) sun Tsch. Hü. Zü. Vad. kunden. Er fügt 1302 das Gaster als "Niederamt" willkürlich zu Glaris, worauf das nahe Schwiz mit Wernher von Homberg in March und Raperswil auf 10 Jahre Bund schliesst und für ihn 1303 gegen das österreichische Gaster bewaffnet auszieht. Gleichzeitig waren die Leute von Küssnach mit ihrem Vogte Eppo von der dortigen Ritterfamilie im Streite, hatten sich mit ihren Nachbaren verbunden und ihn in seinem Schlosse überfallen, und waren mit ihm vor ein Schiedgericht aus Schwiz und Luzern gekommen. 1304 sandte Albrecht erbittert seine Vögte in die 3 Länder, deren Untervögte auf Schwanau und Rotzberg sassen, während 1305 Rudolf von der Lauffenburger Linie Vogt des alten Zürichgaues wurde, zu welchem sie alle gehörten. Deren Uebermut schildert Justinger 1421 und das "weisse Buch" in Obwalden (1474) gleich scharf, letzteres "Gesler" und Landenberg mit Namen nennend, wie die Unthaten am Manne im Melchthal und zu Altsellen 1306, und Albrechts Geiz Vitoduranus, die Klingenberger und Cod. 628, Closener vnd Königshofen ausdrücklich, welcher das freie Reichsland Hasli auf gleiche Weise dem Anhänger Otto von Strassberg überliess, und nach den Klagen im Archive Pfävers dies Kloster in seinen Besitzungen in Weggis per nimiam Alberti regis rapacitatis sitim schädigen liess, und zwar abermal gerade in dem erwähnten Jahre 1306. --

Kopp hat durch seine Aufhellung, Gessler könne das Schloss Küssnach nie besessen haben, welches immer im Besitze eigener Edlen blieb, die Tradition des weissen Buches, Tschudi's und Anderer von Gessler mit Recht als unhaltbar aufgelöst, aber ohne sie durch die naheliegende, ächtere, zu ersetzen. Die viel älteren: Malleolus (1450), Felix Faber (1488) und Mutius (Ulr. Hugwald Mutz aus Stocken bei Bischofzell) 1539, und mit ihnen die konstante Volkssage in Lowerz erzählen übereinstimmend, Habsburgs Kastellan und Thalvogt über Arth (vallis gubernator, somit der Untervogt Gesslers) habe eine Jungfrau des Thales entführt oder zu entführen versucht, sei aber von ihren 2 Brüdern auf dem Wege (die Sage sagt, als er seinem Schlosse Küssnach zuritt, in der "hohlen Gasse") umgebracht worden. Als der "Graf" (der Landgraf?) sie strafen wollen, seien "zwei Schwizer, ihnen verwandt, diesen 10 und dann noch 20 und endlich das ganze Thal ihnen beigestanden, haben zusammen geschworen und zuerst Uri, dann Unterwalden an sich gezogen. Hier haben wir Stauffacher's erstes Auftreten, ob als einer der Brüder oder der 2 Verwandten, also nicht wegen seines Hauses, und (auf Anrathen seiner Gattinn, weisses Buch p. 7) sein Fahren nach Uri (anch Pirckheimer sagt: Suitenses primi, deinde Urienses et Unterwaldenses und das weisse Buch nennt die ersten Verbündeten "des Stoupachers gesellschaft") und den Bund. Wer sind nun die Verbündeten? Unsere Chronik nennt sie nicht, eben so wenig Vitoduran und Justinger, und die allerälteste Aufzeichnung im Lande selbst,

purg, die hertzogen <sup>235</sup>) zuo österrich, jn gern daran geirrt hettint <sup>236</sup>a), vnd gross krieg mit einandren hattent, als vor stat <sup>236</sup>b), do zugent die von zürich

235) die hertzogen Tsch. Hü. Vad. der herzoge Z. 236a) hettint Tsch. Hü. hett Zü. 236b) als du hernach vinden wirt an dem plat Vad.

die (angeblich lateinisch geschriebene) Chronik des Landammanns Johannes Piintiner von 1441, welche das Ausführlichste über diese Ereignisse enthalten zu haben scheint, ist leider verloren. Hingegen nennt die ächtalte Volkssage von jeher alle drei Verschwörer "die Tellen", und zwar: Wilhelm Tell von Uri (in den ältesten Kapellengemälden kenntlich an der Armbrust), Konrad ab Altsellen aus Unterwalden, den Tödter des Vogtes im Bade (kenntlich an der Axt, nach Anderen Arnold aus dem Melchthale), und Stauffacher von Schwiz; so z. B. die Kapelle ob Freienbach, so die bekannte Denkmünze mit der Jahrzahl 1296, so Stumpf, das Volksspiel "Helvetia" (Ruef hat den aus Melchthal), während das weisse Buch sagt "Stoupacher, Fürst von Uri, und der Melchthaler", Etterlin aber: "einer von Uri, Stouffacher vnd der vss dem Melchtal", eben so Brennwald. Mit Tells Namen hat man unnöthig gedeutelt und sogar den Taufnamen Wilhelm damals ungebräuchlich finden wollen, während er auf Schweizerboden sehr bekannt, in der burgundischen Schweiz und dem nahen Wallis sehr beliebt war, und im Schwizer'schen sogar Geschlechtsname zahlreicher Familien wurde. —

Das Jahr 1306 steht nicht isolirt bei Klingenberg; auch die Inschrift an der Kapelle bei Steinen (nicht an der Stelle, aber unweit des Staufacher'schen Hauses) sagt "1306 ists gewesen"; das Handbüchlein" von 1546: "Geschach im 1306 jar", und Vadians Chronik der Aebte St. Gallens bis 1531 sogar "im 1306. jar im rebmonat", sicher aus der Vadiana. Hisely hat "Rebmonat" falsch mit Februar übersetzt und sich auf Grimms Rechtsalterthümer berufen; man verwechselte häufig den wahren Hornung, Redmonat der Göttin Reda, mit Rebmonat, und schrieb ihn auch so, während bei uns Niemand im Februar mit den Reben zu thun hat, und dies der ächte Name des Weinmonats war (s. unter anderm Priscae veterum borealium mythologiae lexicon, Havniae 1828 p. 837 "Rebmonat, mensis uvarum"), wie auch Guillimann den Bund im September hat, und Simler am 17. Oktober, welcher Tag ebenfalls noch dem alten Volks-Rebmonat (23. September bis 22. Okt.) angehörte. — Der Schuss durch den Apfel ist vielfach angefochten, wird übrigens weder durch denjenigen von William Cloudesly im 13. noch den des Dänen Tokko im zehnten Jahrh. widerlegt, da dann letzterer eben so unwahr wäre, weil er, was dem Vogte kaum unbekannt sein konnte, als viel älteres, mythologisches, Märchen vom Bruder des Sonnengottes und Künstlers Weland, des nordischen Dädalos, oder eher Vulkan, dem Schützen Eigil, weithin erzählt wurde. Den Vogt selbst, mögen Spätere ihn nun Grissler (einfach Schreibefehler für Geissler, das alte Giselher, heute noch Gissler) oder Gessler nennen und in dem Rittergeschlechte auf Bruneck und in Meyenburg suchen, oder mit Schilling einen Seedorfer, wo es wirklich noch Jahrhunderte lang "Geissler" gab, kann eben so wenig irgend Jemand bei uns erfunden haben, als die Schussgeschichte, die das weisse Buch kaum 160 Jahre später schon ausführlich erzählt, und schon damals ein Volkslied (sagt Russ 1482) behandelte;

mit ir helffern vnd mit aller ir macht für die statt ze wintertur, vnd lagent also vor der statt, vnd wartotent des bischoffs von costentz, der inen

und wenn auch dieses und das vielleicht nicht viel jüngere Volksspiel (Ruef verbesserte 1545 eines, welches "vorzyten" in Uri öffentlich gespielt wurde) die Thatsache ausgeschmückt hätte, so kann kaum ein Sinniger annehmen, dass es bei uns welche gegeben, eine solche zu erfinden, noch weniger, den Fall sogar gesetzt, sie zu glauben. Das Volk denkt lang. Der Landsgemeindebeschluss von 1387 in Schmids Urnergeschichte, welcher den Tell nennt, mag irrig den Sonntag als 7. Mai datiren, statt 5., aber er ist nicht ärger verneuteutscht als tausend Urkundenkopien, und die Festprozession wurde ihm gemäss immer gehalten. Ferner sagt Balthasar in der défense de G. Tell, der "selige" Landammann Püntiner (1720) habe in einer alten Chronik gefunden, Wilhelm Tell habe 2 Knaben gehabt, Wilhelm und Walther, mit seinem Schwäher Walther Fürst am Morgarten gekämpft, und sein Stamm sei "noch nicht erlöscht". Letzteres wird uns klar, wenn der Pfarrer J. B. Megnet in Attinghausen (1672-1691) alle vor ihm in die Kirchenbücher verzeichneten Nell ohne Ausnahme als Täll einträgt, und deren letzte, Maria Verena erst 1741, somit nach Püntiners Notiz, den Stamm schloss. Mag man nun finden, es haben sich Nell erst seit 1400, aus Bomatt her, in Uri eingekauft, so sagt dies blos, dass es noch andere des Namens gab, oder Püntiner und die erst 1808 als 86jährig gestorbene Frau Hauptm. Müller, welche jene Verena noch blödsinnig in Altdorf betteln gesehn hatte, und die Letzte des Tellstammes nannte, müssten mit dem Pfarrer Megnet, einem Altdorfer, Fälscher oder getäuscht sein; aber dann eben so gut schon die Erzählung im weissen Buche, worinn (weil Nell, Noll bei uns einen Cretin oder Blödsinnigen bedeutet, wie Nill in der Gaunersprache, daher das "Nöllethörchen" in Luzern, wie "Tall, dalen, toll" und das Thor beim Tollhause in Utrecht die "Tallespforte",) der Tell sich bei Gessler mit den Worten entschuldigt: "wäre ich witzig vnd ich hiessi anders vnd nit der Tall".

Da nun der in der Hohlgasse Erschlagene einer von Küssnach war und nicht Gessler, die dortige Kapelle eine Tellenkapelle blos heisst, weil die 2 Brüder (sollten sie Wernher und Heinrich die Stouffacher sein, die ich im schönen alten Jahrzeitbuche zu Steinen fand?) ja auch Verschworene oder Tellen wurden, Gessler selbst aber, nach Russ aus Luzern "auf der Platte selbst" erschossen wurde, wie auch das Volkspiel in einigen Ausgaben sagt: "der ein vogt ward ztodt erschlagen Zu Underwalden in eim Baden, Der andere zu Ury erschossen", so fällt in die Augen, dass man später die beiden Todtschläge auf der Platte und bei Küssnach als einen ansah. Dass Tschudi sich durch seinen Glauben an einen frühern Bund von 1206 (Chron. I. 104) verleiten liess, in seiner Abschrift p. 101, wo doch deutlich, wie in 806, in Z., Vad. und Hü. 1306 stuhnd, was er früher selbst am Rande notirt hatte, den einen C. auszukratzen, bedaure ich.

Geschah nun der Bund 1306, so liegt Tschudi's Darstellung: die Schlussberathung am Rütli am 8. Nov., Tells Gefangennehmung Sonntags 19., der Schuss Montags den 20. und die Einnahme der Burgen "am Weihnachtsabende",

och versprochen hatt, mit ainem großen züg zu inen gen 237) wintertur für die statt ze koment vnd inen ze helffen die statt zuo gewinnen, wan der bischoff hatt mit denen von zürich ain püntnuss. Also vernam graff hüglin von werdenberg 238) mit dem ainen oug, dass vns der bischoff ze hilff welt komen, vnd ee sich der bischoff berait mit den sinen 239) ze komen. da hatt graff hüglin ain gross volck gesamlet, vnd hatt des bischoffs paner gemachet, vnd zoch da her. Do wondent die vor zürich, inen käm ir guoter fründ, der bischoff von costentz; do kam 240) graff hüglin vnd graiff si 241) an, vnd zugent die von wintertur vss ir statt mit aller ir macht, als es dan 242a) graf hüglin mit inen angelait hatt, vnd sluogent all an die von zürich vnd an ir helffer. Also verlurent si gar swarlich, dass wenig lüt darvon kam; doch entran graff eglin 242b) von toggenburg, der der von zürich houptman was, vnd etwa maniger 243) mit jm. It. der von wintertur houptman was graff hüglin von werdenberg, der denen von zürich 244) den grossen schaden tät. It. dise manslacht 245) beschach an dem xiij tag im abrellen 88).

# 31. Kaiser hainrich von lützelburg.

Anno d. Mcceviij ward erwelt zuo ainem römischen künig graff hainrich von lützelburg; der ward och kaiser ze rom, als gewonlich ist, vnd richsnet iiij jar, x manot  $^{246}$ ), vnd starb ze pys in wälschen landen, da ward jm vergeben  $^{247}$ ) am nächsten tag nach sant bartolomäus tag anno d. Mccexiij tt).

<sup>237)</sup> für Z. 238) v. W. f. Z. Hü. 239) mit den sinen beraite ze Z. 240) der falsch Z. 241) falschlich Z. 242 a) der falsch Z. 242 b) eglolf Vad. 243) mengi Z. 244) vns Z. 245) slaht Z. 246) iij jar x monat Z. 247) ze pys — vergeben f. Z.

in nocte nativitatis domini, sagt Malleolus, Sonntags 24. Dez. 1307, damals schon 1308 gerechnet, nahe genug.

graff eglin v. toggenburg. Vnd do man gefochten hatt mit den v. W. vnd in dem imbis was, vnd ire harnasch abgezogen hattend, vnd gar sicher woltsnd sin, do forcht graff hüglin von Werd. der dero von Wi. houptherr was, dass die von Z. die statt Wi. gewunnend, vnd samnot gross volk, vnd machotand die paner vnd wapen als es der bischof v. costenz wär, der och dero von Z. aidgenoss was, vnd enbuttend den v. Z. der byschof keme zuo jn. Do was es graff H. mit den von Wi. vnd fnor gar wit vmb, vnd gab zaichen in die statt, vnd griffand die zürcher hindan vnd vornan an, dass si sich nie geweren mochtend, vnd wurdent vil erschlagen vnd gefangen, vnd dess von To. diener hulffend ir herren darvon anno 1292, am 13. tag des abrellen. Cod. 631 p. 345. 657 p. 60.

tt) Anno d. 1313 ward an sant bartolomeus tag kaiser hainrichen von lützelburg vergeben ze lamparten. — In demselben jar do verbran der rennweg Z. nach vntz an die brugg, vnd wer wider buwen wolt, der muost ains gadems hoch sin hus muren, vnd geschach am 5. tag des ougsten. Cod. 631 p. 346.

Wie lang es ist, dass künig ruodolff von habspurg starb.

Mortuus est anno milleno C triplicato,

Sex minus atque tribus, julii rex mense rudolfus.

Wie lang es ist, dass künig adolff von nassowe starb.

Millenis et trecentis, binis minus, annis,

In julio mense rex adolfus cadit ense

Per manus austrani, processi et martiniani.

Wie lang es ist, dass künig albrecht von österrich starb.

Mille simul tria C simul octo rex patitur ve,

Albertus romanorum cadit ense suorum

Philippi iacobi, rogo det veniam deus illi.

Wie lang es ist, dass künig hainrich von lützelburg starb.

Caesaris hainrici mortem plangamus, amici,
Qualiter hic vitam finivit per jacobitam;
Per corpus christi venenum traditur isti.
Hic in laude dei moritur die bartholomei.
Est pisam latus, ibi cum fletu tumulatus
Anno milleno ter centeno teridenouu).

# 32. Es wurdent swen künig erwelt, die kriegten vil jar mit einandern vmb das rich.

Anno Mcccxiiij do wurdent ze franckfurt zwen künige erwelt von den curfürsten. Der bischoff von mentz, der bischoff von trier, der künig von behem, der marggraff von brandenburg erwaltent hertzog ludwigen von payern; do erwaltent der bischoff von köln, der pfallentzgraff vom rin, der hertzog von sachsen, hertzog fridrichen von österrich vv).

<sup>657</sup> p. 61. 643 p. 131. Vgl. über Heinrichen Königshofen, welcher in der lateinischen Chronik die Vergiftung hat, in den teutschen p. 125 nicht mehr. Closener p. 52 und Cod. 628 p. 771 haben sie Beide.

uu) Diese Verse haben blos Z. und Hü. weil 806 u. Vad. nur theilweise vorhanden sind. In den Züricher Mittheilungen II p. 73 sind die ganz klaren Ausdrücke Processi Martiniani (d. h. der 2. Juli) und patitur ve missverstanden, und Hü. hat bei Albrecht und Heinrich die Rubriken verwechselt, bei ersterm irrig Millenis statt Mille, und im 2. Verse einen Einschiebsel romanorum (qui vi).

vv) Ludwig der jung, der vierd des names, ein sun ludwigs, hertzog in obern bayrn, ward von dem merern teil der kurfursten — erwelt, vnd wider jn in zwitracht ward fridrich der elter $vv^1$ ), h. zuo O. ein sun albrechts etwan romischen konigs, durch den myndern teil — erkorn, vnd zu bunn gekront, wan er durch sein kleine macht nit gen Frkf. komen mocht. — L. ward ze ache gekront — wnd was in dem alter seiner erwelung bey 30 jaren, einer auffgerich-

υν¹) der altere in Bezug auf seinen Neffen Fridrich, der zur Zeit der Abfassung der Chronik 628 noch lebte (er † 1362).

Vnd also lagent die zwen erwelten kunige zuo franckfurt mit grosser macht, vnd wolt jeder künig sin, vnd lagent also an dem wasser, vnd mochtent nit zuo ainandern komen. Diss vernam hertzog lütpolt von österrich, des vorgenanten hertzogen fridrichs von österrich bruoder, vnd samlot ain gross volk, vnd zoch gen frankfurt, vnd verjagt künig ludwigen, dass er fliehen muost, vnd schadgot alle, die es mit künig ludwigen liattent. It, darnach kamen die zwen erwelten künige in swaben bi esslingen ongeschickt 248) zuo ainandern 249), vnd strittent mit ainandern, dass zuo baiden tailen vil volkes verloren vnd gefangen ward. Also kriegtent si stets vff ainandern. Darnach anno d. Mcccxx 250) do, zoch künig ludwig mit grossem volk den rin vff; das vernam künig fridrich von österrich vnd sin bruoder hertzog lütpolt, vnd samletent ain gross volk, vnd zugent zuo künig ludwigen, vnd kament zuo einandern bi strassburg vff der brüsch, vnd lagent also gegen einandern ze landtwer 251), vnd zoch jetwederm tail gross volk zuo, wan die herren von österrich hettent gern ainen versprochnen strit mit künig ludwigen von payern tan, das inen ouch künig ludwig verhaissen hatt. Also schickte künig ludwig zuo künig fridrichen vnd zuo sinem bruoder, ob si bereit ze strite wärint, er welt des tages mit inen fechten. Do antwurt künig fridrich vnd sin bruoder 252): ja, wir hand sin doch lang hie gebaitot vnd begerent nüt anders. Also richtent si sich ze strit, vnd stuonden zuo fuos von iren pfärden, vnd do si den strit ganz geordnotent, vnd wondent si söltin mit künig ludwigen striten, do was er geflochen durch den forst 253), vnd zoch gen hagnow hin, vnd wolt ir nit warten. Do 254) zoch jm künig fridrich von österrich vnd sin bruoder hertzog lütpolt nach me denn zwo tag waid, vnd mochtent jn nit erylen. Also zugent si baide wider haim gen österrich, vnd wuostent ir vigent.

#### 33. Ain grosser strit.

Darnach über ain jar zoch aber künig fridrich vnd sin bruoder hertzog lütpolt von österrich vff künig ludwigen gen payern, vnd verhergoten vnd wuosten das ganz payerland. Der künig belaib in den slossen vnd torst nit heruss komen; also schadgotent si ainandern swarlich. It. aber darnach anno d. Mcccxxiij do samlot künig fridrich aber ain gross volk vnd schickte jm der künig vss vngerlant vier tusent schützen, vnd wolt künig ludwigen aber haimsuochen; do samlot hertzog lütpolt noch ain grösser volk, vnd zoch künig fridrichen sinem bruoder nach. Also do künig fridrich aber in payerland kam vnd das land wuoste, do hat künig

<sup>248)</sup> aun geschicht Z. 249) z. a fehlt Z. 250) 1315 Z. 251) so auch Königshofen. zuo ainer lantwer Z. 252) vnd sin br. fehlt Z. 253) d. d. forst fehlt Z. 254) doch Z. ten person, weiss, adelich, leydenlich, fridlich, in streit vnd in andern dingen glucklich, aber gnedig vnd vergeblich den die der gerechtigkeit widerstanden, vnd zu der arbeit was er treglich. Cod. 628 p. 772. Closener und Königsh. haben dies nicht.

lu dwig och ain gross volk gesamlot, vnd zoch gen künig fridrichen an aim wasser, vnd do si also gegen ainandern an dem wasser lagent, vnd nit zuosamen 255) komen mochtent, do schussent die schützen vss künig fridrichs her. dass ktinig ludwigs her muost wichen. Also enbot künig ludwig künig fridrichen. er welt mit im fechten; do sprachent künig fridrichs ratgeben, er sölt sines bruoders, hertzog lütpolts baiten, der noch mit grosser macht kemi, vnd nit me denn ain tag 256) von im was. Disem rat wolt künig fridrich nit folgen. wan er was ain küener, zorniger man, vnd sprach: er hat mir vor me strit enboten, vnd floch, do ich wond, er sölt mit mir fechten. Also huobent si mit ainandern an ze striten, vnd do der strit in dem sterksten 257) was, do kam der burggraf von nürenberg mit vier hundert helmen geritten künig ludwigen ze hilff, vnd mit vil fuossgenger 258), die geruowet warent, vnd zertrantent das her, vnd gewan künig ludwig den sig, vnd ward künig fridrich gefangen, vnd vil herren mit im. Also hat diser krieg nün jar gewäret. Vnd diss vernam hertzog lütpolt von österrich, wie sin bruoder darnider gelegen was, vnd zoch betrüebt wider haim. It. darnach kriegte hertzog lütpolt streng vnd vast vff künig ludwigen, vnd tät jm als not vnd als we mit krieg, dass er sinen bruoder künig fridrichen vss der gefängknuss lassen muost; doch versprach er künig ludwigen, dass er jn vngeirret welt lassen an dem römischen rich. Darnach starb künig fridrich bald ww).

It. in disen ziten satzte sich der bapst wider künig ludwigen; do zoch künig ludwig gen rom, vnd machet ein andern bapst, vnd liess sich den zuo kaiser krönen. Vnd do er wider von rom kam, do ergab sich der selbe bapst an den rechten bapst, vnd kam zu gnaden. Also verbannet der bapst kaiser ludwigen, dass alle die herren vnd stett ze banne warent.

<sup>255)</sup> zuo ainander Z. 256) tagweid Z. 257) besten Z. 258) fuozgender Z.

ww) Im 11. jar konig ludwigs herschung vereynet sich der selb ludwig in einer geheym vnd stil mit fridrich v. O. dem erwelten, den er in seiner gefengnuss het, vnd verpunden sich zu einander also, das sich F. nit allein diss wal gen jm vertzieg, sunder sich ouch verschrieb, das weder er noch kein herr v. O. wider keinen herren von bayrn nach dem romischen reich nicht stellen noch trachten solt, vnd swuren bed solichs alles zu halten auff dem heil sacrament. das si bed die zeit darauff vnter der mess enpfiengen. Also ward F. aussgelassen, vnd bleib L. bey der wal -; aber F. hielt solcher gelubnuss nicht, wan nicht lang darnach schreib er sich einen konig des romischen reichs, vnd was nicht ingedechtig der gnad vnd libschafft jm von ko. L. beweyset, sunder er krieget auch wider ko. L. Solche vntrew aber got hernach swerlich an F. rach. -Des jars (1330) starb der erwelt F. — wan jm von einem diener etwas zu essen geben ward, in meynung im dauon holt zu werden, dadurch im wunderlich spitzig wurm alss wie leuse aus dem leib wuchsen, die jn verzerten. Cod. 628 p. 774. 775. 779. Closener hat dies nicht, Königshofen aber p. 128 Fridrichs Tod kurz, aber sein Loswerden aus der Haft wie unser Text,

die es mit dem kaiser hieltent, vnd on allen gotzdienst sin muostent. Also hattenz der bapst, der künig von frankrich vnd hertzog lütpolt von österrich mit ainander wider den kaiser, vnd schuof hertzog lütpolt, dass des bapsts brieff wider den kaiser 259) allenthalben verkündt wurdent, vnd kriegte 260) stets vff den kaiser.

# 34. Sant pülten ward zerbrochen.

It. hertzog lütpolt von österrich belag sant pülten, vnd gewan es vnd brach<sup>261</sup>) es ze grund ab, dem kaiser zelaid. Er tät jm grossen schaden an sloss vnd an stetten, vnd an lüt vnd an land, wan er was des kaisers vigent biss an sinen tod.

### 35. Die slacht an dem morgarten.

In disen dingen anno d. Mcccxv vff sant othmars tag 263) hattent die vögt vnd die landtsherren ain grosses volk gesamlot von herren vnd von stetten, vnd woltent die von switz zwingen vnd gehorsam machen. Also lagent die von switz, von vre vnd von vnderwalden vff ainem hohen berg, vnd zugent inen die herren nach an den berg; also liessent si stain, stögg vnd anders den berg ab louffen vnder die herren, vnd muostent die herren wichen, vnd ertrunkent etlich in dem wasser, wan es beschach an dem morgarten bi egre, vnd gelagent 263) die von switz vnd ir helffer ob, vnd gelagent die herren darnider. Es warent och mit der herschaft gezogen etwa manig stett, zürich, bern, luzern vnd ander stett.

Anno d. Mcccviiij jar do ward ain apt zuo den ain sidlen erwelt, von ainem edlen geslächt, hiessent die von ruoda 264). Diser apt hatt etwa vil zit stöss vnd spen mit denen von switz vmb die waiden in den alpen vnd in den bergen, die si doch in hattent gehept gar menge zit vnd lenger denn jemant kond verdenken noch mocht erfaren onansprächig, on krieg vnd spen allermengklichs, vnd woltent och dem apt dess nit gestatten, vnd wertent sich kreftigklich vnd stark. Vnd ainsmals do kament si in das closter mit gewaffneter hand vnd freuenlichen, vnd suochtent den apt. Vnd do si jn nit fundent, do giengent si widerum hinweg. Aber etlich von des apts knechten oder lüten sprachent, die von switz hettint das hailig wirdig sacrament veser dem seckel vff den altar geschütt, vnd darum so tät der apt die von switz in den bann. Der werot vil zits, vnd bat diser apt hertzog lütpolt von österrich, dass er jm hulff rechen den sun der junckfrowen marie, darumb dass si jn hettent vssgeschütt vff den altar. Aber do die von switz das marktent, do hettint si das gern fürkomen, dass kain krieg darumb wäre worden, vnd erbuttent sich järlichen gelt davon ze geben, vnd vndertänig ze sin in dienstbarkait vnd in rechten kriegen wider menglichs. Aber

<sup>259)</sup> wider d. k. fehlt Z. 260) kriegten Z. 261) zerbrach Z 262) Necrologium Wettingense ap. Herry. III. p. 847 "XVII. Kal." und codd. 657 und 643 "sant othmars abent." So Tschudi 263) belagent Z. 264) Abt war 1298—1326 Johann von Swanden (Bernisch).

durch rat des apts vnd graff hainrichs von montfort, ains chorherren vnd landuogtz vnd des von griessenberg die woltent si nie vor vnd nach vmb kain sach erhören, vnd samlotent ain gross volk von edelen, von burgern, von diessenhofen vnd von arow. Die koftent alle strick, dass si si vnd das vich daran heruss füertint gefangen. Aber diser sind gar wenig gesund wider haim komen, wan si wurden nach all erslagen, von arow koment xlv man in ainem schiff, die erslagen warent. Also kam hertzog lütpolt mit ainem grossen volk an den berg bi egri, da och fast ain tüff wasser ist, als obstat, vnd do si kament an den berg zuo der ersten huot, da was wenig lüt die sich wertint; aber zehand ward ir fast vil, die sich manlichen wartent, vnd on alle erbärmd si totent. Do das des hertzogen diener ersachent, do kartent si sich all vmb, vnd fluchent dahin, vnd der erst der floch das was graff hainrich von montfort, der corherr, der vil volks ertot mit den rossen, vnd vil ertrunkent vnd vast vil wurdent erslagen, aber kainer gefangen. Also lagent die switzer ob, vnd nament da harnasch vnd andre gewer von den erslagnen lüten. Aber was si vor vnd nach von den gefangnen vnd von rossen vnd von gelt gewunnen, do machtent si capellen allenthalb in dem land denen die do wit von den pfarrkilchen wonetent, got ze lob vnd den hailigen, den lebenden ze nutz, vnd ze hilff den ellenden armen selen. Aber die da verlurent in disem slahen der warent me den xij hundert, on die von lucern vnd von dem gemainen volk, dess onzallich vil was xx).

Anno d. Mcccxxij jar. Ettlich von disen, mit namen die von vrsinen, ersluogent vff ainen tag v hundert man von curwalhen, vnd viengent iren vogt, vnd totent sinen sun vnd nament inen alle ir gewer, vnd behieltent die, vnd gab der vogt inen M lib. dn. der selben müntz, vnd darnach stuondent si in guotem friden vntz zuo künig ludwigs ziten.

xx) Anno d. 1315 an sant othmars abend do wolt hertzog lütpolt von O. ze schwitz ingefallen sin vnd bezwungen han, vnd do si kamend an den morgarten an den berg, der ist hoch vnd obnen ain wenig ehen, vnd lit schwitz ennet dagegen, vnd ist ain bachtail ennot daran, do warend schwitzer obnen vf dem berg, vnd schluogend an die herren vnd ross als mannlich, dass des hertzogen volk flüchtig ward (dass si die halden ab fielen in ägerisee, dass die wellen uber si schluogen, Cod. 631), vnd wurdend menig herren vnd ander lüt erschlagen vnd in der egre ertrenkt. Vnd die v. zürich hattend dem hertzogen 50 man gelihen, die woltend nit fliehen, vnd verlurend in des hertzogen dienst, vnd verlor der von schwitz nit mer denn ain. Codd. 657. 631. 643. Es sind diese die ältesten Berichte von der Schlacht neben Vitoduran, und zwar der ausführlichere und das von Urseren blos in 806. und Vad.

Do man zalt von g. g. xiij hundert jar vnd xv jar, an sant niklaus tag, do machten die dry lender vre, switz vnd vnderwalden die ersten puntnuss mit enander, vnd das was ain anfang der eidgnossschafft. Cod. 643 p. 157.

# 36. Schnabelburg vnd vil vestin wurdent gewunnen, vnd ward der adel vertriben.

Anno d. Mcccviiij ward schnabelburg 265), die lustig burg, gewunnen vnd zerbrochen. Die selb vesti was dess von eschibach, der den künig albrecht von österrich 266) ze windisch halff erslahen. Es ward och in den selben ziten 267) vil guoter burgen gewunnen vnd zerbrochen, vnd ward vil adels vertriben, wan alle 268) die die bi dem todslag warent, wurdent genzlich 269) vertriben, vnd darzuo alle, die sich ir annament.

#### 37. Die von lusern verbundent sich suo den lendern.

Anno d. Mcccxxxj do verbundent sich die von luzern zuo den dryen lendern, switz, vre vnd vnderwalden, vnd swuorent also ainen punt ewenklichen mit ainandern ze halten; doch behieltent 270) die von luzern dem hertzogen von österrich vor ab vnd vss sine rechtung 271), gericht, zins vnd gülte yy).

# 38. Ain kind ward gemartret von den juden.

Anno d. Mcccxxxij<sup>272</sup>), an dem ersten tag im mertzen ward ain kind ze überlingen gemartrot von den juden, hiess volrich, vnd was ains ledergärws sun ze überlingen, hies der fryg.

#### 39. Swannow ward gewnnen.

Anno d. Mcccxxxiij ze mittem ougsten ward die guot vesti swannow gewunnen von des richs stetten strassburg, basel zürich vnd andren

<sup>265)</sup> schnabelberg Hü. 266) Albrecht f. Z. 267) dem selben zit Z. 268) alle f. Z. 269) alle Z. 270) behuobent Z. Hü. Vad. 271) richtung Z. 272) 1331 Hü.

yy) Darnach derselb byschoff nicolaus (von Kenzingen, Sohn Jakobs, des Vogtes von Frauenfeld und Hofmeisters der Herzoge, 1333) ist worden ain vogt der hertzogen v. O. in oberswaben, als im ergöw, turgöw vnd elsäss gemainer. Vnd von stund an die switzer vnd lucerner (die pflichtig warent?) im gehorsam zuo sind, als ainem vogt der hertzogen, sich wyder in laitend. Vnd alsbald do satzt er den strengen vechtbaren ritter, hern volrichen v. ramschwag vff die burg rotemburg, nach bi lucern, der emsenclich besach vnd betrachtet die gegen wurff vnd vffsätz des wydertails. Vnd zuo ettlicher nacht etwa vil zites verruckot was, do giengend vss etwa mäniger gewapoter fuossgänger, by zwaihunderten, vsser der stat L. vnd verbranten ettlich dorff by R. vnd den rob, was inen werden mocht, füerten si mit inen hinweg. Das für also von den wachtern vff R. gesehen, der genant ritter von dem schlaff geweckt, nam zuo im süben vnd zwaintzig gewapoter, vnd von stund mit gewapoter hand viel er in das selb volk vnd erschluog fünf vnd achtzig man; die andern sind in den wassern emma vnd rüssa ellentklich ertrunken. Vnd von stund an sind gemachet worden güetlich tag, vnd durch den weg gütlicher verainung alle gestalt der wyderwärtikait zuo den ziten gestillet. Gebh. Dachers Konstanzer Chronik bis z. J. 1470. — Bei Tsch. ist hier die 7. Zeichnung Luzerns Wappenschild.

stetten; vnd do man vor der selben burg lag, do was es zwölf wuchen an ainandern schön, dass es ainen tropfen nie geregnet; vnd hett es nu ainen tag geregnet, so werint si entschütt, wan diewil si essen vnd trinken hettint gehept, so möcht si niemand gewunnen han, hett es geregnot. Vnd do kain regen wolt komen, do sprach der herr, dess die vesti was: Ich sich dass got selb mit mir krieget, wider den ich mich nit setzen kan noch wil; vnd also ward die selbe burg gewunnen. It. des selben jars ward der aller best winzz).

# 40. Ber kaiser lag vor merspurg.

Anno d. Mcccxxxiiij do lag der kaiser ludwig vor merspurg; der selb kaiser was ain hertzog von payern.

## 41. Die burg altstetten ward gewunnen.

Anno d. Mcccxxxviij, an des hailgen crützes tag ze herbest ward altstetten, die burg, gewunnen  $zz^1$ ).

zz) Anno d. 1331 ze mittem ogsten do ward schwanow die vesti gewunnen von den v. Str. von B. von Z. vnd von andren stetten, die dem rich zuogehörent. Darnach des selben jars ward der guot win zürich, won es was 12 wochen ane regnen. Cod. 657 p. 62. Etwas mehr 631 p. 346. 643 p. 131.

zz<sup>1</sup>) Ist blos in Z. Hü. und in Cod. 630 p. 401, aber hier "vff vnser frowen tag, als si erhöcht ward." Es traf beide Burgen Altstätten, Neu und Alt, Albrechts von Werdenberg, dessen Edle die Städte St. Gallen und Lindau beleidigt hatten. Tschudi I. 351. Dacher sagt: In dem jar d. m. z. tussend drühundert drissig vnd scht jar, an des hailgen crütz tag zuo herpst, ward altstetten die burg gewunnen von den von costentz vnd andren des richs stetten. Es warend vil ritter vnd knecht in der burg, die all ainer nacht daruon giengend, won die burg was mit antwercken fast bekumbert. Konst. Chron. p. 98.

# Sweite Abtheilung,

# bis zum Jahre 1439a).

# I. Die statt bern ward buwen 1).

Anno d. Mclxxxxj, an dem nünden tag nach sant valentins tag<sup>2</sup>) huob hertzog berchtold von zeringen die statt bern an ze buwen b).

Die Handschr. Zü. hat, nach Altstättens Einnahme, wenn auch ohne sichtbaren Zwischenraum, plötzlich die Geschlechter Aargau's, dann die Kinder Kaiser Rudolfs, die Verse der Kaiserwahl, hierauf Bern, erst nachher, auf Heinrichs Wahl, die Vaterrache.

Hüply's Abschrift springt gleichermassen von Altstätten auf Aargau's Geschlechter, dann Rudolf's Kinder mit mehr Versen als Zü., hierauf die Blutrache, Berns Stiftung, die Geschlechter im Thurgau und jene welthistorischen Daten, komisch eingeleitet mit der Rubrik "Hans Erhart von Rinach Ritter", welcher Name auch später neue Abschnitte introduzirt. Er hat Bedeutung, denn er gehört jenem Sohne Ulrich's von Rinach, welcher mit seinem Vater Hartmann 1392 dem Turnier in Schaffhausen beiwohnte, dann aber, als sein Vaterland Aargau eidgenössischer Unterthan wurde, mit seinen Söhnen, Heinrich und diesem Eberhart oder Erhart, aus Unwillen und aus Liebe zu Oesterreich, die Schweiz verlassend ins Sundgau zog, und der Vater bis auf unsere Tage blühender Reinach wurde. Aus all diesem ergab sich die Reihenfolge natürlich.

b) Das selb fryburg <sup>8</sup>) vnd bern warent vor zitten nit anders mit einander denn als brüeder, wan si von eim herren, dem herzogen von zeringen, gestifft warend.

Hertzog berchtold von zeringen stifft die statt bern in vechtland an

<sup>1)</sup> Wenn B. gebuwen ward Z. Die statt zeringen ward buwen Hü. 2) s. Note b. 3) Es ist die Rede von Freiburg im Breisgane, und der Sammler hier im Irrthume.

a) Hier hat die Handschrift Tsch. plötzlich 3 leere Seiten, und fährt dann, augenscheinlich als Fortsetzung durch einen Zweiten, fort mit näherer, sogar etwas wiederholender, Schilderung der Habsburger Vaterrache, Albrechts und Adolfs Begraben, dann Berns Erbauung, dem Adel in Aar- und Thurgau, hierauf, genau wie am Anfange, weltgeschichtlichen Daten, abermal Heinrichs Kaiserwahl u. w.

# 2. Die geslächt im ergöw 5).

Die edlen, guoten, alten geslächt von graffen, herren, rittern vnd knechten, der in dem ärgöw gar vil gewesen sind, die alle vertriben vnd abgestorben sind, dass von den geslächten nieman me lept: des ersten von graffen, frien, herren, die graffen von lenzburg, von nidowe, von besserstein, von wart, von eschibach, von balm, von froburg; die grafen von arberg, von schnabelburg, von wediswiler, von schenkenberg, von gösskon 6).

## 3. Die geslächt im turgöw.

It. die geslächt zwüschent den wassren im turgow, graffen, herren, ritter vnd knechte, die vertriben, erslagen vnd abgestorben sind, dass von disen geslächten nieman me lept, die der geslächt sigint. Vnd des ersten graffen vnd fryen. It. die alten graffen von rapreswil, von grimmenstain 7),

sant valentins 4) achtenden tag anno dni Mexe primo, vnd darnach da bern gestifft ward, do gab si der hertzog von zeringen vss siner hand in des römschen richs hand imer ewangklich, vnd was vor ein wilder wald. Diss tett der hertzog siner swöster, ein greffin von kyburg, zeleid diss stifften vnd hingäben, als vorstat, vnd aller lantsherren zuo einer vergifftigung. Wan die selb greffin sin swöster zwayen jungen knaben, sinen sünen morttlich vergeben hat mit gifft vnd ouch dem vatter zöffery in ainen gürtel gewürkt hatt, vmb dass er nit me berhafft wurde. Der hertzog erwarb ouch denen von bern gross frygheit an keysser fridrichen künig ze sicilien mit siner guldin bull vnd insigel. Cod. 629 p. 241. 242.

Darnach (nach Berns Bau und der Handfeste) hatt der graff von kyburg die von bern gar hertt, wan si dennocht nit mechtig worent, vnd bracht si mit sim gewalt in des keyssers grossen bann vnd acht, vnd wolt si für eygen zwingen. Do ergabent sich die von B. dem graffen von saffo y, vmb dass si nit in des von kyburg hand käment. Die graffen von saftoy mit denn von kyburg vil tagen dorumb laistent, dass je der von kyburg nüt gen wolt vm den von saffov. Vnd nach vil red besamlet sich der graff von saffoi vff blamatt wider den von K. vnd zwang den von K. dass er die von B. vss acht vnd bann laussen muost. Darnach tattent die von B. dem von S. ein reyss in weltsche land in sinem dienst mit der panner, mit guotem volck, vnd tatent ein geuecht vnd ein strit mit sinen vyenden, dardurch si gross eer beiagtent vnd manheit, dass si der von S. aller eygenschafft wider ledig liess, vnd gab inen hinwider iren brief vnd macht do der herr einen pund mit den von B. einer ewigen steten fründtschafft vnd eydtgnosschafft, das ouch den herren von S. dick wol erschossen hatt, vnd ouch die statt B. damit gröslich vffgenomen hatt. Cod. 629 p. 242. Vgl. Justinger S. 22 - 28. Wurstemberger, Peter der II., 1. Bd. S. 156. 437 ff.

<sup>4)</sup> war der 14. Febr. 5) Tsch. hat die Rubrik, der Abschreiber ist aber in den Artikel Turgöw verirrt. 6) Blos Z. und Hü. aber gleich darauf die Verse. Note. 7) Ginnistein Z.

von honberg, von kiburg, von falkenstein, von griessenberg, von regensperg, die edlen Graffen von habspurg, von turberg, von der altenklingen, von bürglen, von vozingen, von eschibach, von wandelburg, von bäbingen, von matzingen, von wunnenberg, von wart, von altenburg, von uster, von astan <sup>8</sup>), von der alten tüffen, von der hohen tüffen, von fryenstain, von griffenstain, von äschlinkon <sup>9</sup>), von wil, von tegrenfeld, von önwangen, von märgstetten, von kaiserstuol, von wasserstelz, von gütingen, von wängi, von end, von toggenburg, von rinegg <sup>10</sup>).

#### 4. Diss sind ritter vnd knecht vnd dienstlüt in dem selben kraiss ymb.

It. von urstain 11), von buochenstain, die omen, von wartense, von ötlahusen 18), marschalken von mamertzhofen, von blidegg, von rätenberg 18), von hertenberg, von sulms, die schälen von gaissberg 14), von berg von rin (rein), von toppelstein 15), die von särinen, die büler von oberndorf 16), von arnang 17), die meiger von oberdorf 18), die stocker, von ainwil, die vom tell, die meiger von lochnow, von yberg, von wiltberg, von horwen 19), von fürberg, von waldegg, von eckelstain, von swanden, von schalken 20), von wilberg, von schalkhusen, von ruchenberg, von cloten. von rigoltzhofen, von der egg, vom nord, von bruggbach, von lochen, von sädelberg, von bockberg (bocksberg), die snöden, von wasserfluo, von rottenfluo, von schamatten, von müsslingen, die straiffen, von lamperswil, von kesswil, die spitzen, von heinrichsberg, von wolfartswil, von steinwil 21), von dietswil, von luterberg, von bichelse, von schowenburg, von allgöw; von tussnang, von ittingen, von schönenberg 22), von sternegg, von spiegelberg. von lindenberg, von wildenrain, von hittnow, von töss, von brunberg, die löwen, von zuckenriet, vom mos, von lantsperg, von schönow, von litenhait, von henckhart, von zimikon, von mitlen, von wetzikon, von hännegg (hönegg), von bockslo, von secki, vom ghögg, von bongarten, von gerlikon, von hagenbuoch, von murkhart, von humbraspüel, von spilberg, von holderberg, von strass, von strussberg, von steinegg, von meigersperg, von winfelden, von tegrenwile, von hönerhusen, von hard, von amenhusen, von eschenz, von lübatswile, von mülberg, von tettikon, von mülhein, von bluomenstain, vom jungholz, stubawit, von steckborn, vom riet, von salenstain, von liebenfels, von girsperg, von widen, von huttwile 23), von wesperspuol 24), von altlikon 25), von schitterberg, von eggingen, von rütswil, von hettlingen, von baden, von winkon 26), von buchstorren 27), von wuppnow, von genigow 28), von ochsenhart, von alezhart, von werdegg, von ringgwil (rogwil), von bernegg, von kempten, von wagenberg, von dünrten, von

<sup>8)</sup> ostan Z. 9) öschlikon Z. 10) rinegg hat Z. im folg. Art. 11) vstren Hü.
12) vilahusen Z. 13) unweit Oberbüren; rottenburg Z. 14) bei Z. als 2 Geschlechter.
15) hinter Appenzell; tappelstein Z. 16) bei Z. 2 Geschl. 17) arnwangen Z. 18) oberberg Z. 19) herwen Z. 20) schwalken Z. 21) geinwil Z. und Hü. 22) Diese bei Z. und Hü. zweimal vorkommend. 23) hatwil Z. 24) westerspuol Z. 25) attlikon Z. 26) winkoufen Z. 27) büechschorren Z. 28) geinpan Z. gempow Hü.

batzenberg, von hadliken, truchsessen von rapreswil, von rainbach, von gamlistain, von bollingen, von illnow, von rossberg <sup>29</sup>), von ottiken, von dienberg, von liebenberg, die schaden, von mandenswil, von kämnaten, die meiger von mersperg, von wülflingen, die bochsler, von sall <sup>30</sup>), von humliken, von tettliken, von welsiken, von nerach, von bell (boll), von rinsfeld, von steinmur, von jestetten, von sultz, von iffentail, von wissnang, von wissendangen, von rossbach, von griffenberg, die schenken von kaiserstuol, von castell, von gündisow, von griffense, von dübelstain, von fridperg, von vriken, von schirmense <sup>31</sup>), von humbrechtiken, von lunghofen, von sturzenegg, von äbersperg, die mayer von mure <sup>32</sup>), von hugeltshouen, von lönberg, von sehem, von sultzberg, von haidelberg, von emishouen, die von hegin <sup>33</sup>).

#### 5. Aller bischoff namen se costents.

It. hienach stand geschrieben aller bischoff namen, die ze costentz je gewesen sind, von anfang des bistumbs ze costentz.

It. der erst hiess bischoff maxentius (Maximus, von Vindonissa kommend), b. ruodolff, b. vrsinus, b. gaudentius, b. martinus (6.), b. johannes (5.) 84), b. opthardus, b. pictavius, b. severius, b. hans (johannes II 15.), b. ruso (boso 7.), b. astropius (Ausonius 11.), b. anafredus (Erenfred 13.) was ain abt ze sant gallen (Reichenau), vnd was x jar bischoff, b. sinodius (sidonius 14.) was ain abt ze st. gallen, vnd was xxij jar b. ze costentz, b. gangolfus (8.), b. fidelis (9.), b. theobaldus (10.), b. egino (16.) was xxxij jar herr, b. wolflos (17.) der was xviij jar herre, b. salomon, b. bathego, b. gebhart der was xvj jar herr, b. salomon, jt. aber salomon (III.) was xiij jar b. vnd machet pelayen sarch vnd die zwai crütz nebent fron altar, vnd stifte das gotzhus zuo bischoffzell vnd die statt bischoffzell, vnd gabet das erlich, vnd was abbt zuo st. gallen, vnd was ain vrsächer zij gotzhüser vnd ein wisser herr vnd aller welt lieb 35); b. notinger was xv jar herre, b. cuonrat, das was st. cuonrat, der was ain graf von altdorf 36), vnd stift die kilchen zuo st. johanns vnd die kilchen ze st. paul vnd st. mauritien cappel. Er gab viertzig march järlichs geltes, sines väterlichen erbes an dise vorgenanten gestifte, vnd was xlij jar bischoff ze costenz, vnd starb anno dni viiijclxxvj 87); b. gamenolfus, was nach sant cuonrat iiij jar herr, b. gebhart, das was sant gebhart, vnd was ain graf von bregentz, der stift

<sup>29)</sup> bei Wald; rosenberg Z. 30) stoll Z. 31) schinense Z. 32) Von da an fehlt alles Z. 33) Tschudi's Gallia comata hat p. 79 diese Geschlechter alphabetisch, und mit den noch lebenden vermengt; "wie nachfolgende Abschrift aus Klingenbergs Histori bezeuget. † bedeutet, dass dero niemand mehr gelebt hat zu seinen Zeiten, anno d. 1420." und am Ende: "Bisher Klingenbergius". 34) Unter ihm starb nach neuerer Forschung st. Gall 625, unter K. Dagobert, kurz nach Eustasius in Luxeuil, 10 Jahre nach Kolumban. Diese Liste hat mehr Bischöfe als die unsrigen. Die eingeschlossenen Ziffern sind die wahre Reihenfolge in Konstanz. 35) Hü. hat Salomo I. II. nicht, "vnd stifte — lieb" fehlt Z. 36) von altdorf fehlt Tsch. 37) Hü. irrig blos 900.

das closter ze petershusen von sines vatters erb, vnd was xvj jar herre; b. lampertus, der was xiij jar bischoff; b. ruothardus, was iiij jar herre ze costenntz, b. heimo, was iiij jar herre, b. warmannus was vi jar herre, b. eberhart, b. theodoricus was iiij jar herre, b. ruomoldus was xviiij jar herre, vnd wicht das thum (nach ihm Karl); b. ott was xiij jar herre (dann Berchtold); b. gebhart was xxvij jar herre, b. volrich was ain graf von kyburg, der stifte das closter ze crützlingen vnd was x jar herre, vnd starb anno dni Mcxxxij; b. volrich, ain münch von sant blasy, wicht sant steffan; b. herman was der herschaft von arbon vnd gab ccc mark 38) järlichs gelts an das gotzhus vnd was xxvj jar herre; b. ott was viij jar herre; b. berchtold was x jar herre, b. herman was xij 39) jar herre, b. diethelm was xviij jar herre, b. wernher was iiij jar herre (dann Konrad), b. hainrich von tann der kouft küssenberg vnd tannegg vnd buwt das vnd was xvj jar herre; b. eberhart von waltburg kouft gottlieben mit sinem aignen guot vnd buwt das; er kouft och ander guot an das bistumb vmb siben tusent mark vnd cc vnd xxxvj mark, vnd was xvj jar bischoff, vnd starb anno dni Mcclxxiiij; b. ruodolf, ain graf von habspurg, der was künig ruodolfs vetter, der do zemal römischer künig was, der kouft arbon an das bistum, darzuo gehort c mark gelts, vnd vor sinem tod gewan er grossen krieg mit den hertzogen von österrich, mit künig ruodolfs sönen vnd mit andren iren fründen, vnd verzart gross guot, vnd ward och fast geschadgot von den hertzogen von österrich. Er 40) liess dem gotzhus ze gelten M mark vnd starb anno dni Mcclxxxiij vnd was xix jar herr gesin. Bi dises bischoffs ziten gewunnen die hertzogen von österrich buochhorn, nellenburg, wil im turgöw, vnd andre sloss. Bischof hainrich von clingenberg was von siner muoter von costenz vnd ward bestätet von dem bischoff von mentz anno dni Mccxciij; b. gebhart (Gerhard) ain walch von auion, b. ruodolf, ain graf von montfort, was xi jar herre, b. clauss von keinzingen, b. volrich pfefferhart von costentz, was vj jar herre, b. hans windeck (Windlok) von schaffhusen ward ermürt ze costentz vff der pfallentz ob dem nachtmal, anno dni Mccclv, in die agnetis; bi. hainrich von brandis, b. mangolt von brandis 41), dem ward vergeben ze kaiserstuol; b. clauss von risenburg, der gab das bistum mit willen vff; b. burkart von höwen, was vor thumpropet; b. fridrich von nellenburg, b. marquart von randegg vss dem riess der was x jar herre, des vater was ain patriarch ze agley; b. albrecht blarer von costentz was iij jar herre, der was vor thumprobst, der gab das bistumb uff vmb ain lipding, diewil er lebt. B. ott ain marggraf von hochberg, ward bischoff anno dni Mccccxj vmb die liechtmess, vnd ward jm das bistumb vffgeben, als vor geschriben stat. B. fridrich von zolre was vor thumherr ze strassburg, dem gab bischoff ott von hochberg das bistumb vff och järlich vmb ain gross lipding, vnd ward och darumb versichert48),

<sup>38)</sup> mark fehlt Z. 39) xj Z. 40) und er Z. 41) Dieser Name vom Abschreiber in Tsch. übersprungen. 42) verschrouwet Z.

diewil er lepti, vnd ward bischoff anno dni Mccccxxxiiij. Also lebten ains mals iij bischöff, die all bischöff ze costentz gesin warent: bischoff albrecht blarer, bischoff ott, ain marggraf von hochberg, vnd bischoff fridrich, ain graf von zolre. Bischoff hainrich von höwen was vor tumherr vnd techan ze strassburg, er was och thumbropst ze costentz vnd ward erwelt anno dni Mccccxxxvj 43). Also lebtent aber iij bischöff: b. albrecht blarer, b. ott von hochberg vnd b. hainrich von höwen 44). Bischoff burkart von randegg was custor ze costentz vnd ward erwelt anno dni Mcccclxij jar c).

#### 6. Historische Daten.

It. adams sun ab el ward erslagen von sinem bruoder cain in dem jar als adam was hundert vnd xxxviij jar alt, den tod wainet adam vnd eua hundert jar 45).

It. abraham lebte vor gottes gepurt ij tusent jar.

It. adam vnd eua, vnd himel vnd erd, vnd alle creaturen wurdent erschaffen vor geburt gottes v tusent vnd ijc jar, minder j jar 46).

It. alle die welt verdarb vnd ertrank in der sündflut, on allein noe selb achtend, die belibent lebendig in der arch noe; dis geschach vor gottes gepurt iij tusent jar.

It. alexander der gross richsnet über alle die welt vnd tät vil grosser ding vnd vil striten, vor gottes geburt iijc vnd xxx jar.

It. sant ambrosius, der vier lerer ainer, starb nach gottes geburt iije vnd j jar.

It. sant augustinus orden erhuob sich nach gottes geburt iiije jar; darnach starb sant augustinus über xxxviij jar.

It. babelonye der hoch turn ward gebuwen, da die zwo vnd sybenzig sprachen gewunnen iren vrsprung, vor gottes geburt iij tusent jar.

It. basel die statt ward von den hunnen zerstört Deceexviij jar.

## 7. Graff hainrich von lütseiburg ward suo ainem römischen künig erweit.

Anno dni Mcceviiij in dem selben jar was ain bapst, hiess clemens der fünfte. It. in dem selben jar ward erwelt von den curfürsten graf hainrich von lützelburg vnd ward ze ach gekronet von den curfürsten an dem zwelften tag nach wienechten 47).

It. in den selben ziten 48) was ain orden, nampt man tempelherren, die wurdent des selben jars gefangen vnd zerstört von dem künige ze franckrich, hiess philippus, vnd och von andern herren in der cristenhait, vnd geschach das mit willen vnd gunst des vorgenannten bapstes.

<sup>43)</sup> Z. falsch 1446. 44) Alles folgende bis Heinrich VII fehlt Z. Hü. hat es. 45) Anno ab Adam exxx viij Chain occidit Abel, super quem Adam et Eva flebant c annos. Königsh. latein. Chronica. Teutsch wörtlich wie oben im Cod. 629 p. 295. 46) vnd ije jar vnd nünden jar Hü. 47) wichen nächten Z. 48) dem selben zit Z.

c) Genau so weit geht der Katalog der Bischöfe in Cod. 630 p. 407. Eben so weit Tschudi's Katalog derselben in Cod, 609 p. 6: "uss Clingenberg."

It. in dem selben jar gebott der bapst dem maister vnd den brüedern des hailgen spitals von jerusalem ain merfart, dem hailgen lande ze hilf, vnd gab grossen ablass allen den die ir 49) almuosen daran ze 50) hilf gabent 51).

It. der selbe bapst gebott och dass man stöck in alle pfarrkilchen sölt machen, vnd dass man das almuosen dar in sölt legen, das man dem hail-gen land ze hilf geben wolt. It. diss gnad vnd ablass solt fünf jar wären.

It. als man nun dies gnad vnd ablass predigen ward 52) in allen landen 58), do huob sich gross volk vff von den stetten vnd vss den dörfern, arm snöd volk on zal, krank lüt, von gepurt puren vss den dörfern vnd handtwerchslüt von den stetten, vnd verschuldt böss volk, vnd woltent alle über mer, vnd machtent crütz an sich, wiewol nieman das crütz nit prediget 54) noch die merfart, denn allain die gnad vnd den ablass; do sprachent üppig lüt vnd grob volk, die pfaffen weltint das guot selb behaben 55), vnd machtent crütz an sich als vorstat, vnd luffent 56) von ainer statt zuo der andern vnd von dorf ze dorf, vnd baten an die merfart, vnd ward inen gross guot geben von jederman; also 57) kouftent si harnasch an sich vnd machtent wappenröck, vnd machtent sich gar raissig uff. vnd luff<sup>58</sup>) inen vil zuo, also dass si gesellschaften machtent vnd maisterschaft vnder inen, vnd hattent je drissig oder fünfzig oder achtzig, oder darnach als ir dann was, ain hoptmann, vnd machtent panner, crütze vnd marterbild, vnd jetliche 59) schar ir stat zaichen darzuo, oder warent si von den dörfern, so machtent si ir herren panner darzuo.

It. si nament pfaffen zuo inen, die predigotent in den stetten vnd vff dem lande, war si dann kament, vnd saitent von den grossen zaichen, die gott tät mit ir bilden, die si truogent, vnd machtent also mit ir predigen vnd mit ir liegen, dass inen allermengklich guot gab, vnd huobent also das gröste guot vff, das je gehört ward.

It. wo 60) si kament zuo ainer statt, so wapnet sich jegkliche schar so best si kund 61), vnd giengent also mit ir marterbilden vnd mit ir fanen vnd mit ir panner, mit ir trumeten, mit pfiffer vnd posuner, vnd mit ir herwagen vnd herkarren durch die stett vnd durch die dörfer, vnd giengent denn zuo den aller achtbaristen kilchen, so in den stetten warent, vnd kament denn rich vnd arm, vnd wurffent gelt vff si, dass inen vnzällich guot ward. Do nun das arm lüt 62) sachent, dass man inen so vil guotes gab, do huob sich der mertail des armen volks, vnd das nit gern werchet, vff, vnd brachent alle vff, recht als ob niemand in dem land beliben welt, vnd machtent crütz an sich vnd sluogent sich zu disem volke, vnd zugent gen afion zuo, da was der vorgenant bapst clemens zuo afion.

<sup>49)</sup> hailig Z. 50) dar zuo ze Z. 51) vnd gab — bei Hü. übersprungen. 52) solt Z. Vrgl. Cod. 657 p. 43. 53) in dem lande Z. 54) daz criuz nieman niut pr. Z. 55) selbe haben Z. 56) Z. liufent. 57) man gab in guot, da mit Z. 58) liuf Z. 59) ieglichiu Z. 60) so Z. 61) kundent. 62) die armen liut Z.

It. do nun diss volks mänig tusent gen afion kam, vnd och gen marsilien, do was inen kain schiff berait, wan man wisst von inen nütz 63) ze sagen. Si warent von inen selb vss gefaren, vnd wisst der bapst noch niemand, dass so vil volkes kam 64), wan man hat den maister von rodis vnd vnder herren geordnet, die soltent faren; aber von disem folk wisst nieman.

It. als nun dis folk sach, dass si nit schiff haben möchtent, do wurdent si sich vnder ainandern zertragen, vnd kriegtent<sup>65</sup>) och mit den burgern ze afion, vnd woltent nit lenger baiten noch beliben, vnd nament also von dem bapst den segen, vnd zugent wider haim, vnd verkouftent ir harnasch vnd züg, vnd wantent mänig tusent bilgri, die sich och vff die strass gemacht hattent vnd das almuosen genomen hattent, in der wisse, als ob si och über mer wöltint; die kerten mit inen herwider haim, vnd verkouftent ir harnasch vff der strass vnd luffent wider haim <sup>66</sup>) als buoben, vnd warent recht lüte als si vor och warent, vnd verzartent vnd vertatent das gross guot, das dem hailgen lande ze hilf geben was, vnnutzlich, vnd fuor nieman über mer dann der maister von dem spital ze jerusalem vnd sin bruoder, graf hans zchalun <sup>67</sup>), ain herr von horburg vnd die ritterschaft, die darzuo geordnet warent, vnd etwa vil bilgri giengent ze fuoss, doch was dero fast wenig.

# 8. Die hertzogen von österrich rachent iren 68) vater.

It. in dem selben jar, anno dni Mcccviiij, belag hertzog lütpolt von österrich, künig albrechts sun, ain burg in burgund, hiess alt büren, die was ains fryen herren, hiess der von balme. Der selb herr hat geholfen künig albrechten ze tod slahen in dem nächsten jar vor disem jar. Also rach hertzog lütpolt sinen vater vnd gewan die burg mit gewalt on alle gnad, vnd fieng alle die daruf warent, vnd enthoptet vff ain tag sechs vnd vierzig man.

It. aber in dem selben jar 69), anno dni Mcccviiij, belagent 70) hertzog lütpolt vnd hertzog fridrich von österrich, gebrüeder 71), den von eschenbach ze schnabel burg, darvmb wan er dabi vnd da mit was, vnd half, iren vater erslahen, den fromen herren, künig albrechten. Also gewunnent si die guoten burg schnabelburg mit gewalt, vnd schlaitztent si vnd brachent 72) si nider vff den herd 73), vnd totent mengen schönen stolzen 74) man, wan si vertribent vnd ertotent alle die bi dem todslag warent gesin 75) oder rat oder tat darzuo geben hattent, wan si rachent iren vater so strengklich vnd so manlich, dass alle die sterben muostent oder vertriben wurdent 76), dass nie kain man ze land wider getorst komen, vnd och nieman wisst,

<sup>63)</sup> niuhtes niut Z. 64) was Z. 65) vnd kriegen, und kriegotent Z. Hü. 66) blos in Z. 67) chalm Z. zchalin Hü. 68) ir Z. 69) mit Wiederholung der Ueberschrift im Plural nach den 2 folg. Art. verschoben, wo die Jahrzahl nimmer passt Z. 70) besaz Z. Hü. 71) bei Fridrich wiederholt "von österrich, sin bruoder" Z. 72) brantent 806. 73) grund 806. Vad. 74) stolzen fehlt Z. 75) gesin f. Z. 76) werden Tsch.

war si je kament d). Hiemit vertraib der adel sich selber, dass fast ze sorgent  $^{77}$ ) ist, dass in den selben landen der adel nit bald me  $^{78}$ ) gewaltig werd  $^{79}$ ), wan die herren brachent inen die sloss vnd totent vnd vertribent si, vnd nament inen was si hattent, vnd straftent si hertenklich, wan si das wol verschuldt hattent an dem fromen fürsten künig albrechten, dena römischen künige.

# 9. Die herren von österrich tätent iren vater mit grossen eren begraben.

It. in disem vorgenanten jar, Mcceviiij, hiessent hertzog fridrieh vnd hertzog lütpolt von österrich iren vater, künig albrechten, vssgraben in ainem grawen closter, haisset wettingen, do er ain jar vnd iij manot gelegen was, vnd fuortent jn gen gen spire 80), vnd begruobent in da in der künige grab mit grossen eren, de zegegen 81) was künig hainrich von lützelburg vnd mänig mächtiger fürst von layen- vnd von pfaffenfürsten. Des selben mals ward och da ze spir begraben künig adolf von nassow, den diser künig albrecht erslagen hat; der was och me denn zechen jar gelegen in ainem closter bi dem 82) tunresperge 85), da er och erslagen ward.

### 10. Ain erdbidemen 84) vnd ain tod.

Anno dni Mcccxlviij, desselben jars kam gar ain gross erdbidem. It. desselben jars was der gross tod in allen landen, vnd was ze herpst aller gröst hieumb. It. des selben jars giengent och die geissler 85).

# Il. Das wasser in zürich was fast gross.

Anno dni Mcccxliij 86) vff sant jacobs tag do warent die wasser ze zürich als gross, das es vber baid 87) bruggen gieng, vnd vber das silfeld, vnd muost man die bruggen beswaren mit trot bömen, mit stainen vnd mit zubern vol wasser. It. des selben mals ran hern gottfrid müllers hus vff der nidern brugg ze zürich in der nacht enweg, vnd gestuond an der brugg in dem hard bi dem turn. Vnd do man das hus an fieng slissen, do brach die selb brugg, vnd gieng das hus vnd die selb brugg mit einandern

<sup>77)</sup> sorglich Z. Hü. 78) fehlt Z. 79) Satz, welcher die Gleichzeitigkeit des Verf. andeutet. 80) Hü. verschriben "gespir". 81) zuo gegni Z. Vad. 82) fehlt Z. 83) dondersperg 806. Vad. 84) erdbidem noch üblich. Tsch. erdbidmen. 86) Cod. 657 p. 348 sagt Mcccxlviiij. 86) Codd. 631 p. 348 und 657 p. 63 sagen Mcccxliij. Cod. 643 p. 133 Mcccxlij. Z. Mcccxlviiij. 87) die Z.

d) Anno dni Mcccxvj (von Tschudi korrigirt viiij) zog hertzog lüpolt des vorgenanten küngs albrechten sun für die vestin schnabelburg, die ward da gewunnen vnd zerbrochen. Vnd was die selb burg des von eschibach, vnd man lag ain gantz jar vor schnabelburg. Do ward das 'silueld der statt zürich, den si noch habend, der was der obgenanten von eschibach. Cod. 631 p. 346. Nur kurz in Cod. 657 p. 61, und auch hier 1316.

enweg. It. es runnent och des selben mals die müllinen ze zürich all enweg, vnz an zwo, die behuob man mit note).

# 12. Han brannt die juden in allen landen von des grossen tods wegen f).

Anno dni Mcccxlviiij do gieng der gross mordtlich lümdt vss von den juden, dass si alle wasser, die man vergiften mocht, es wärint brünnen oder bäch, vergifft hättint. Dieselb gift des ersten von den totten 88) juden kam, vnd was vermeret, als man sait, mit vnken, vnd was als vnrain, welich mensch mit der gift versert was, dass lebt nit lenger denn biss an den dritten tag, vnd kam darzuo, dass kain priester zuo den siechen lüten gan welt, vnd floch mengklich von den siechen, wan dass man in etlich stetten knecht kostlich darzuo gewünnen muost, die die lüt ze kilchen truogent, so si erst gesturbent, vnd zehand begruobent. It. diser siechtag was als giftig, wenn ain gesund mensch dem siechen in die nähi kam, dass es der atem oder tunst von dem siechen angieng, oder sin gewand beruert, der muost sterben. Vnd gieng von aim an das ander, also dass ganze dörfer, gassen vnd hüser öde stuondent, vnd was der grösst tod vnd das vngehortest sterben 89) in allen landen, das man von anfang der welt vff ain zit allenthalb je vernam. Vnd huob zuo dem ersten an ennent dem mer, darnach kam es in welschi land, darnach in alle tütsche land. Also wurdent die juden in allen landen verbrennt, binach alle juden, die gewachsen warent; vil kind wurdent getouft vnd behalten. Also wurdent die juden verderpt von irs grossen vngehorten mordes wegen, vnd nit mit vnredlicher sach. Des selben jars wurdent alle juden im elsäss verbrennt im jenner, vnd ze zürich umbe sant mathis tag och des selben jars, als da vor · stat.

<sup>88)</sup> rotten haben Z. und Hü. falsch, was Ettmüller nicht erklären konnte. 89) Diesen Satz bis dahin hat der Abschreiber Tsch. und Hü. übersprungen.

e) Anno dni Mcccxliij an sant jacobs tag (Cod. 657 "abend") do wurdent die wasser als gross, dass die a zürich gieng uber baid bruggen von dem grossen wuot guss, vnd gieng uber das silueld, vnd muost man die bruggen beswaren mit trottböumen vnd standen vol wassers vnd mit grossen stainen, vnd ran hergötz müllers huss enweg, vnd gestuond an der brug diu im hard by dem turen ubergieng. Vnd do man das huss schleitzen wolt, do brach die brug vnd ran alles enweg. Vnd fuor man ouch zuo frowen münster inn der kilchen mit schiffen. Vnd runnand ouch etlich mülinen (Cod. 643 "die mülinen") vff der a enweg, vntz an zwo, die bliben mit not. Cod. 631 p. 348. 657 p. 63. 643 p. 133.

f) Do man zalt Mcccxxxxviij bewegt sich ein grosser, dicker, schüchzlicher dampf im gwülch. Vss dem fiellend vff die erden nider ein grosse vnzal gwürms, das schier den gantzen erdboden vergifft, dass an vil orten kum der x. mentsch lebendig bleibent, vnd etliche ort gar vss sturbent. Grebel's "Handbüechli" 8. 270.

## 18. Wie künig karolus das römisch rich behuob.

It. als da vor stat, wie künig ludwig von payern das rich behuob an künig fridrichen von österrich, wan er im mit strit obgelag, als vor stat, vnd wie sich der bapst wider disen kaiser satzt, das alles vorgeschriben stat 90), also gebott nun der selb bapst den curfürsten, dass si ainen andern künig erwalten, wan diser kaiser wär ain ketzer vnd ain vncristner man, wan der bapst hatt jn in sweren bännen, als vor stat. Also warent die curfürsten dem bapst gehorsam, vnd kament zesamen ze franckenfurt vnd erkantent sich da mit recht, dass das hailig rich onversechen stuond, wan diser kaiser ludwig vor vil jaren von siner vntat wegen entsetzt war von dem bapst, vnd erwaltent da karolum des küniges sun von behem, zuo ainem römischen künige, diewil kaiser ludwig dennocht lebt. das im doch ain gross smacht was. Dis walung beschach nach gottes gepurt Mcccxlvi jar. Also besamlet diser kaiser vil herren vnd stett vnd fräget, ob si jn für ainen kaiser wöltint haben vnd halten, oder disen karlen, den die curfürsten zuo ainem römischen künig erwelt hatten. Also antwurtent vil herren vnd stett, si weltint sich an dise walung nütz keren, noch an des bapstes brieff; si weltint jn für ainen kaiser han. Also was gross zwaiung in der cristenhait. Do nun diser kaiser ludwig gestarb, do fuor der vorgenannt künig karolus, das was karolus der viert, des küniges sun von behem, vnd kaiser hainrichs von lützelburg sun, zu vil des richs stetten, vnd bat si das si jn hieltint für ainen römischen künig g). Vnd diewil er

<sup>90)</sup> Alles in Z. noch am Ende des Judenartikels und erst jetzt die Aufschrift.

g) Des obgenanten xxxiij jars der hetschung kayser ludwigs, am xi . tag des monats october reyt der selb ludwig von seiner stat münchen, freysinger bistums, an das gejeyd, sein lust vnd freud zu haben mit dem wild, dartzu er dan sere geneigt was. Vnd als er nw ettlich zeit an dem gejayd was, kam jm botschafft, wie jm sein haussfraw einen menlichen erben zu der welt bracht hat, der noch vngetaufft were. Dorumb er beld mit den seinen heym eylent was. Indes, als ettlich sagen, wart er mit siechtag, appoplexia genant, ymb mittag begriffen vnd geslagen, das er mitten vnter seinen dienern yom pferd auff das ertrich fiel vnd eins snellen tod's an beicht vnd rew also verging. Aber ettlich ander setzen, jm sey von einer hertzogin von Osterreich. die im geheym vnd von elsas zu jm vnd wider in Osterreich kerend was, vergeben worden, vnd also ist wissenlich, das nicht vmb sust die gotlich plag an jm ist erschynen. Vnd wo vor ettlichen jarn ee er starb die ampt vnd gericht mit tyrannen besetzt het, die selbigen den armen kein gerechtigkeit erzeigten, sunder hiess er die armen sere schinden, den spitaln, kirchen, clostern, geistlich vnd werntlichen prelaten er vnd sain sun gar herte, nemlich er den werntlichen pfaffen gar feind was, wan er mermals offenlich sprach, ob er die schetz mit schauffeln aus dem kot geheben mocht, so wurd doch kein werntlich pfaff noch pfrund von im nit gebawt nach erhaben. Vnd also von solchen geschichten hie oben

also vmb fuor zuo den stetten, do ward jm haimlich gesait, die curfürsten weltint ainen andren römischen künig erwelen, als och beschach, wan si walten künig edwarten von engellant, vnd sprachent, künig korolus

benent er von babst johanni xxij excommunicirt vnd in den pan gethan — — — Cod. 628 p. 786. 787. Kürzer Closener p. 54. 55. und Königshofen p. 130.

Anno dni Mcccxlvij (Cod. 657 hat viij) an dem xj tag des andern herbstmonats was kaiser ludwig vf ainem gejägt, vnd fiel ab ainem ross, dass er gächlingen starb. — Hienach vor dem grossen wasser kam hunger, dass vil lüten hungers sturbent.

Anno dni Mcccxlviiij do giengent die gaisler. An dem herbst ze vnser herren (Felix und Regula) dult do was der gross tod hie vnd in vil landen.

Anno dni Mccexiviiij an dem dritten tag mayen do was die pfaffhait wider gen Z. komen, als si von kaiser ludwigs wegen was vasgeschlagen, vnd van den selben tag vieng man an wider gotsdienst haben, vnd was och damit alle pfaffhait vnd alle burger Z. von allen pennen ledig gemacht von der sach wegen.

Anno dni Mcccxlviiij do brant man die juden Z. an sant mathias abent, wan man sprach, si hetten gift in die brunnen geton, vnd ze jarumb do kam die mordnacht uff sant mathias abend. Cod. 631 p. 348. Cod. 657 p. 64 beinahe wörtlich gleich. Cod. 643 "von der gifft wegen, als man meint, dass si die wasser vnd die brunnen vergifft hettin". p. 134. Vgl. Cod. 628 p. 792 ff. welche Chronik mit dieser Epoche schliesst und bei Anlass des Aufruhrs in Strassburg sagt: "Vnd ist wol zu glauben, dass solich slachtung der juden mer auss begirligkeit zu irm gut habend dan vmb schuld der tat solcher zignuss, ob si anders dess schuldig gewesen sint, dan vnglaublich ist, gescheen sy."

Do kaiser ludwig von bayer starb in anno dni Mcccxlvij, in die audomedisa, post festum michahelis, xiij die do santent die von auch 21) des kaisers sun disen brieff.

Ainem hochen edlen mächtigen fürsten vnserm lieben herren von gottes gnsden, dem marggrauffen von brandenburg, kurfürsten vnd kamrer des hailgen römsehen richs schriben wir der richter, die schöpfen, der raut, die burgermaister vnd ander burger gemainlich des künglichen stuols von ahen beraitschafft vnsers dienstes mit aller gunst, wirdikait vnd eren. Lieber herre, wan wir vernomen haben, dass vuser lieber gnädiger herre der kaiser, üwer vatter, von ertrich geschaiden ist, dem gott gnädig sige, als gottes wille was, dass wir von allem hertzen betrüept syen, wan er uns am güetlich gnädig herre gewesen ist, so laussen wir üwer hocheit verstan vnd wissen, dass nun diser tag sins der kung von bechem sin botten mit sinen brieffen an vns gesant hat, vnd schraib vns. dass wir im hulden welten vnd in für einen römschen küng halten. Dar vmb, lieber herre, wir wol bedurffen trostes, hilffe vnd guotes rautes vnd sonderlich wan ir sin kurfürst sind des hailgen römschen zichs, vad üch das hailig römsche rich bewolhen ist se behuoten ynd se bewarent in sinen rechten mit andren üwernmitgenossen, so dass es in sinem recht belibe, als es von alter her komen ist, and Klingenberger Chronik.

<sup>91)</sup> Aachen.

walung wär nit guot gesin, sid si beschechen wär do kaiser ludwig lebte, vnd anders das si ze wort hattent. Also erwaltent die curfürsten den künig von engellant zuo ainem römischen künige, vnd verschribent jm die walung. Also verschraib er inem widerumb 92), er wölt sich des richs nit vnderwinden, er hett mit dem künige von franckrich gnuog ze schaffen, vnd dankte also den fürsten der eren vnd früntschaft so si zuo im hattent. Also woltent je die kurfürsten nit ablassen, si woltent ainen römischen künig han 98) wider disen karolen, vnd santent also nach dem marg grafen von missen, kaiser ludwigs tochterman, vnd erwaltent den zuo ainem römischen künige. Darnach überkam künig karolus mit dem marggrafen von missen 94), vnd gab jm zechen tusent mark silbers, vnd gab jm der marggraf die walung vff, dass er sich des richs nie an genam.

# 14. Der graf von swarzburg ward römischer künig.

Dar nach kament die curfürsten aber zesamen gen franckenfurt, vnd erkanntent sich aber mit vrtail vnd recht, dass das rich vnversechen vnd ledig stüend, vnd nach vil sachen erwaltent si zuo ainem römischen künige graf güntheren von swarzburg, der in disen ziten der fürnemist vnd entsässist<sup>96</sup>) was von dem man wisst ze sagen. Diss beschach nach gottes gepurt Mcccxlviiij jar. Darnach sluog er sich mit grosser macht für franckfurt vnd lag da vj wuchen als ain erwelter künig; darnach entpfiengent jn die von franckfurt vnd ander des richs stett erlich als ainen römischen künig <sup>96</sup>). Also ruofte nun der vorgenannte künig karolus all sine fründe, herren vnd stett an wider disen künig günther.

It. er nam des hertzogen tochter von payern zuo der ee, wiewol dass er vnd der brut muoter geswisterig kind warent, darumb dass jm der

<sup>92)</sup> her wider Z. 93) wellen Z. 94) vom ersten bis 2ten "missen" in Tsch. übersprungen. 95) antseznost Z. was Ettmüller abermal mit Recht räthselhaft fand. 96) Darnach — künig fehlt Hü.

work üwer herlichhait wol kündig ist, dass das hailig römsche rich von alter vnd von recht also her komen ist: so ain herre zuo ainem römschen küng erwelt wirt, als er von recht sol, dass der mit den kurfürsten des hailgen römschen richs ze auch sol komen, vnd da sin künglich kron enpfachen, als er ouch von recht schuldig ist ze tuond. Dar vmb so flechen vnd bitten wir ainmottenklich üwer vermugenlich herlikeit ernstlichen vnd getrüwlichen, da wir sunderlichen gelouben vnd gantz trüw zuo halten, dass ir vm gottes vnd des hailgen römschen richs eren willen vns üwren getrüwen wissen raut mit üwern brieffen vnd mit disem gegenwirtigen botten wider schribent, wie wir vns bewaren mugen, dass das römsch rich vnd sin recht, als es von alter herkomen ist, von der sit der nieman gedenkt, nit gekrenkt, gemindert noch entlit werde. Vwer herlichhait var wol säliklich lange zit vnd gebiet allwegen zuo vns als zuo üwren getrüwen fründen etc. Anno dni Moccxlvij. (Hüpli allein, aber ehne allen Zusammenhang hinten vor Beginn der 4. Abtheilung p. 167.)

hertzog von payern sölte 97) helfen; dennocht was jm günther zuo starck. Darnach über dry manot kam künig günther aber gen franckenfurt vnd was fast siech; do kam ain arzet zuo dem künig vnd sprach, er welt jm ain trank geben, dass er genäse; vnd do der arzet das trank berait vnd für den künig kam, do sprach der künig: maister, ist üwer trank guot, so trinkent vor, so wil ich nahin 98) trinken. Der arzet erschrak vnd muost trinken, darnach trank der künig och, vnd wond es wär gerecht, do der arzet vor trank; darnach zehand ward der arzet blaich und starb am dritten tag. Also ward künig günther vergift, dass er geswal, vnd ain krank todsiech man ward an dem lib. Als nun künig günther lag vnd vff den tod siech was, do truog künig karolus aber an mit disem künige, vnd gab jm zwai vnd zwainzig tusent mark silber vnd zwo stett in türingen, dass er sich sines rechtes an dem römischen rich entzige; diss richtung machot der marggraf von brandenburg vnd bracht künig günthern dennocht kum darzuo, wiewol er todsiech was, als es sich bewiste, wan er starb darnach in ainem manot, vnd ward ze frankenfurt erlich begraben, vnd was künig karle zegegen.

## 15. Diser künig überkam alle sin sachen mit gnot. 99)

It. diser künig karolus ward kaiser vnd überkam die curfürsten mit grossem guot, dass si sinen sun wentzlaus zuo ainem römischen künige walten bi sines vaters leben. Diss beschach anno dni Mccclxxvj.

# 16. Von der statt zürich wirt es hienach sagen.

Her eberhart müller ritter vnd schulthaiss der statt ze zürich hat beschriben die krieg vnd löuff so die von zürich gehept hand in der jarzal als hienach geschriben stat. Er hat och etwa mänig ding beschriben, das in disen landen beschechen ist, vnd besunder das die von zürich vnd ir aidgenossen antrifft.

#### i7. Zue dem ersten von dem villeaff ze sürich.

Anno dni Mcccxxxvj jar an dem sibenden tag des brachmanots 100) beschach ain grosser vfflouff ze zürich in der statt. Der rat ward geändret vnd entsetzt, vnd wurdent die gewaltigen all abgestossen, vnd ward der erst burgermaister gesetzt, hiess ruodolf brun. Der selb was xxiiij 101a) jar burgermaister ze zürich. Es wurdent och do zemal zunften gemacht, die vormals ze zürich nie 101b) warent gesin. Es wurdent och die alten ratsherren vnd die den gewalt 102) gefüert hattent, vss der statt zürich geslagen, vnd muostent och die statt versweren vff ain genant zil vnd och bis dass si gnuog tätint vnd die buoss vollaist wurde, die inen vffgesetzt was vmb den grossen muotwillen, den si mit den armen lüten getriben hattent, vnd von des bösen, vngerechten gewalts wegen, dass si den burgern kain recht geben woltent, vnd ander sachen, die dann ain ganze gemaind zuo zürich

<sup>97)</sup> wolt Z. 98) nach üch Hü. 99) Z. hat diese Aufschrift im Kontext. 199) barchots Tsch. Hü. 101 a) 23 jar Hü. 101 b) och nit zuo zürich Vad. 102) den rat Tsch. Hü. Vad.

zuo inen ze sprechen hatt. It. die selben vss geslagenen burger von zürich <sup>105</sup>) zugent den mertail gen rappreswil vnder den grafen von habspurg, mit dem wir in guoter früntschaft wondent sin.

> Quando suos enses acuunt in se thuricenses, Finem dat litis paulus prior ex heremitis <sup>104</sup>) Bis sexcentis quinquaginta iungitur annis Unicus a christo cum desiit ista tyrannis <sup>105</sup>) h).

# 18. Von der slacht ze grinow.

Anno dni Mcccxxxvij an sant mauritien abent beschach die slacht ze grinow. Die selbe burg grinow was der graffen von habspurg vnd lag ain graff von toggenburg mit den von zürich vor der burg. Also besamlot der selbe von habspurg alle sine lüt, die er hatt ze rappreswil vnd in der march, vnd wolt die selben burg entschütten; das ward im aber fast widerraten von sinen dienern, vnd sprachent zuo irem herren von habspurg: "herr, ir hand ain klain volk, vnd ist aber vnser vigent gar vil; ir vnderstand üch grosser sachen, ain solich volk anzegriffen mit ainem klainen züg. Ir sond herren vnd fründen, stetten vnd lendern schriben vnd nach volk stellen, dass wir si mit gewalt dannen slahint 106)". Des rates wolt der von habspurg nit folgen vnd sprach zuo sinen lüten allen gemainlich: wend ir from an mir sin, als ich üch des wol getruwe, vnd wend mir min veterlich erb helfen 107) retten vnd behan, so hat got dick klainem her 108) gehulfen; dem getruwe ich och wol 109), er tüege es hüt aber, so wellent wir uns frölich an si wagen 110). Do antwurten sine lüt all 111) mit gemainem mund: ja, herr, wir wend hüt bi üch sterben vnd genesen. Also zoch der von habspurg mit den sinen durch den buochberg, vnd do si die sichtig wurdent, die vor der burg lagent, do ordnotent si sich ze strit, vnd mant si der von habsburg fast, dass si keck vnd manlich wärint, wan er wolt 112) der erst sin. Also griffent si ainander manlich an, vnd fachten hert vnd stark mit ainander. Also ward der graf von habspurg vnd etwa menger mit im des

<sup>108)</sup> zuo inen — burger von zürich hat Hü. übersprungen. 104) d. h. 10. Jan. 105) Blos bei Hü. aber verschrieben tyrannus. 106) herren vnd friunden schriben — schlachent dannen Z. 107) helfen fehlt Z. 108) clainerm volk Z. 109) hüt Z. 110) fehlt Trich. 111) all fehlt Z. 112) welt Hü.

h) Anno dni Mcccxxxvj do geschach der ufflouff zürich an dem viij (Cod. 657 und 643 sagen vij) tag brachots, vnd ward ruodolf brun der erste burgermaister, vnd was xxiiij jar burgermaister, vnd die nüwen räte vnd zünfte gesetzt, vnd wurdent die alten ratsherren abgestossen vnd vss der statt geschlagen, wan si kain rechnung woltent geben. Daruber nam si der graf von habspurg (657 sagt ruodolf) zuo jm gen rapperswile in die statt, do er zuo den von zürich geschworn hatt. Vnd also kriegte derselb von habspurg vnd die vssgeschlagnen von Z. lang zit mit dem burgermaister vnd mit den burgern Z. Cod. 631 p. 347. Cod. 657 p. 62. Cod. 643 p. 132.

ersten angriffes erslagen; vnd do das gefecht ain end nam, vnd des von habspurg lüt sachent, dass ir herr erslagen was, do hattent si den von toggenburg gefangen, den sluogent si och ze tod also gefangen, vnd alle die inen werden mochtent:).

#### 19. Die ersten höwstaffel kament in das land.

Anno dei Mcccxxxviij do flugent die ersten höwstaffel ze mittem ougsten; si assent korn vnd höw, dass man inen fast weren muost mit slahen vnd wie man kunt. It. si flugent och an dem fünfzechenden tag des ersten herbstmanots als dick als ain dicker nebelk).

### 20. Der strit se louppen 113).

Anno dni Mcccxxxviiij an der zechen tusent ritter abent, in dem brachot, beschach der strit ze louppen, vnd was an dem ainen tail die von bern vnd von switz, vnd was an dem andern tail der graf von nidow vnd sin helfer. Also gelagent die von bern vnd die iren 114) ob, vnd gelag die herrschaft darnider, vnd ward der graf von nidow erslagen vnd vil volks mit jm l).

<sup>113)</sup> Z. immer Louffen. 114) vnd ir helfer Z.

i) Darnach anno dni Mcccxxxvij zugent die von zürich für grinow die burg. Dess besamnotand sich die vorgenanten von habspurg vnd die vsgeschlagnen von zürich mit den von rapperschwil vnd mit den lüten in der march, die doch geschworn hattend, wider die von zürich nit ze tuonde, vnd kamend an enander ze vechten, vnd ward der von habspurg vnd lx man mit jm erschlagen, vnd wart der von Z. by l erschlagen, vnd ward ain graf von toggenburg geuangen an der von zürich tail. Do die von rapperschwil vernamend, dass der von habspurg, ir herr, erschlagen was, do erschlugend si den von toggenburg also geuangen. Diser strit beschach an sant mauritius abend. Cod. 631 p. 347. Cod. 657 p. 62. 63. Cod. 643 p. 132.

k) Anno dni Mcccxxxviij do flugend die ersten höwstöffel ze mittem ougsten, vnd ouch an dem xv tag des ersten herbstmanots (Sept.), vnd was ir also vil, dass man die gloggen wegen inen lute, als ob ain gross vngewitter käme. Si tatend grossen schaden an korn vnd an höw. Cod. 631 p. 347. Cod. 657 p. 63. Cod 643 p. 132.

do beschach der strit ze louppen ze mitten brachot, vnd verlor der hertzog von österrich von den von bern vnd von der von switz vnd von andren waldstetten, di wider jn warend, der sinen vil grafen, ritter vnd knecht. xiiij grafen verlorend, xv hundert sättel wurdent lär. Diss hatt der graf von nidow vorgesait, do er sprach, man durschlüeg (durchhüwe) so vil stachels als wol als die von bern. Do sprach der hertzog: es verzagt doch nie kain nidower. Do sprach der von nidow: "hüt nidow vnd niemer me nidow", vnd dett grossen schaden e er verlur (verdurb). Cod. 631 p. 347. Cod. 657 p. 63.

# 21. Die von sürich aluegent alle ir pfasskait vas der statt.

It. in dem selben jar wurdent ze zürich all pfaffen 120) vss der statt geslagen, vnd was man zechen jar vngesungen vnd on allen gotzdienst, vnd beschach das von kaiser ludwigs wegen, wan der bapst hatt den selben vnd

An der zechen tusent ritter abent 115), do man zalt Mcccxxxviiij 116) jar de hattent alle lantsherren, die von kyburg, von nuwenburg, von nidow, von valensis 117), von arberg, von strassberg, von buochegg, graff ludwigs sun in der want, die von gryers, vom turne, die byschoff von basel, von losan, von sitten, die von fryburg, von thun, von burgdolff 118), der römsch keysser ludwig, der hertzog von österrich, die alle viengent an ain krieg mit denen von bern, vnd helagent louppen, das der von bern was, darin der von bern ain viertel volks lag ze were, vnd enbuttent die herren vnd die von fryburg denen von bern ze stritten. Do nament die von bern den stritt vff gegen iren vyenden, wan ouch die von bern gesworn hattent, die von louppen ir mitburger ze lösen vnd ze retten oder aber darumb sterben, vnd sannten iren potten, her hansen von kramburg, ein fryen herren, zuo den dryen waltstetten von vre, swytz vnd vnderwalden, die dennocht nit ir eidtgenossen warend, si ze bitten ymb ir hilff wider ire yyend, das wöltent si ze ewigen zitten vmb si verdienen. Vff die pitt si jnen von jettlichem der dryen orten schicktent iijc man wol vss bereit jnen ze hilff. Das was viiij c man. Mit denen zugent ouch die von hasle vnd die von nider sibental vnd ir herre, der von wyssenburg. Vnd do si gan bern kament, do zugent si mit denen von bern gen louppen vff dem vorgenempten abent gegen iren vyenden. Vnd do si vmb vesperzitt nach hinzuo gen L. kament, do warend si von der hitz gar müed worden, vnd woltent ruowen vntz morndes. Do warent die herren so girig vff die von bern, vnd zugent zuo jnen von iren zelten vff das veld. Also ruofftent die von B. die iren an, dass jederman sin bestes tät vnd gedechtent hüt bern vnd jemerme, oder aber hüt bern vnd niemerme. Vnd also stritten si mit einandren ze beden siten gar ritterlich, je dass die von B. den sig gewunnent vnd der vyenden erschluogent vff xvc man, vnd behuobent das veld vbernacht, vnd zugent wider hein gan B. mit grossem guot, das si iren vyenden angewunnen hattent, ouch damit louppen entschüttet, vnd wurdent da namhafftig erschlagen: graff ludwigs sun ysser waut, der graff von nidow, der graff von valensis, her hans von magenberg schultheis ze fryburg, vnd vil erbrer burger von friburg, her burkhart von vlingen ritter, vnd vil ander erbrer, die da erschlagen wurdent. Cod. 629 p. 242 119).

<sup>115)</sup> Das erst hingeschriebene "tag" ist durchgestrichen und mit "abent" ersetzt.

116) Verschrieben xxviiij. 117) Valendis, Valangin. 118) beim Volke noch Burdlef (Berteldsdorf, Berthoud). 119) Vrgl. Justinger p. 108—118. Magenberg ist Montmacon.

120) ir pfafhait Z.

Cod. 643 p. 133 beginnt des Herzogs Worte: "Red nit also zaglich!" und 631 schliesst: "Die von bern hatten die von switz bi jnen vnd hatten gemacht von isen herwegen, die nit hindersich mochtend gan; damit brachent si die herren vnd den strit."

alle die es mit im hieltent <sup>191</sup>), also in sweren bännen, dass man on allen gotzdienst sin muost; vnd also do die pfaffen des bapates hott halten woltent, vnd weder singen noch lesen woltent, nach denen von jürich kain gotzrecht tuon woltent, do muostent si vss der statt zürich. Der selb kaiser ludwig was do ze mal römischer künig <sup>123</sup>), als davor von jm och geschriben stat m).

# 22. Die von sürich verbundent sich suo den aidtgenossen.

Anno dei Meccl do verbundent sich die von zürich zuo denen von vry, von switz, von vnderwalden vnd von lucern, vnd swuorent och den punt also ewengklich mit inen ze halten, nach dem als denn die puntbrief wisent vnd sagent, die si darumb gemacht hand. It des selben jars was die gross romfart, der man spricht annus jubileusn).

# 23. Graff hans von habspurg welt sürich überfallen han, vnd haiset die mordtnacht 123).

lt. aber des selben jars, Mcccl, an sant mathis 194) abend, des zwölfbotten, vmb die mittenacht kament in waser statt zürich gefallen graf hans von habspurg mit sinen dienern vnd helfern, mit denen wir nüts wisstent ze schaffent han denn guotes, ynd wondent wir söltint ainen getrüwen frid mit inen han. Es kam och mit im in vnser statt herr beringer von der hohen landenberg mit andren vil siner helfer, mit denen wir ainen guoten frid hattent. It. es kament och mit inen ain tail vnser burger, die von ir missetat wegen vssgeslagen warent ynd versworen hattent, in ynser statt zürich nit me 125) ze kament, vnz das 126) si ir buosa vollaistint, die inen geben was nach der richtung vnd nach des vesspruches sag, so vnser gnädigen herren 197), künig ludwig, der darnach kaiser ward 198), vnd hertzog albrecht von österrich getan hattent, der offen brieff wir och darumb hattent; über das alles fielent 129) die selben vnser vssgeslagnen burger an den vorgenannten grafen von habspurg vnd verhiessent jm vnser statt in ze geben, das doch got vnderstuond. Dise vorgeschribenen alle woltent also nachtes bi slafender zit 130) vnwidersait ingenommen han die

<sup>121)</sup> hattent 806. Vad. 122) Das Folgende fehlt Z. und Vad. 123) vnd haisst — fehlt Z. 124) Z. verschrieben Mathes, was erst im September ist. Cod. 637 mathyas. 125) me fehlt Z. 126) e Z. Hü. 2 vnd ob Vad. 127) unser gandiger herre Z. 128) kaiser ludwig, römischer künig Z. Hü. 1292) wurbent Z. Hü. 120b) vnd nit beschach Vad. 120) diet 806. Vad. Hü. und 657.

m) Anno dni Mcccxxxviij (Cod. 657 und 643 sagen 39) do ward die pfaffhait vsgeschlagen zürich, won si nit singen wolten, von der benn wegen, als der bapst kaiser ludwigen bannat, vnd was man xviij (Cod. 647 sagt xj) jar ane gottes dienst. Der selb kaiser ludwig hatt sin magen zuo hübsch oder ze der e genomen, dauon der bann was. Cod. 631 p. 347. Cod. 657 p. 63. (kürzer, ähnlich mit 643 p. 133).

n) Dieser Artikel steht in Z. vor dem vorigen. Bei Tsch. hier die achte Zeichnung, Zürich's Wappenschild.

statt zürich; si woltent och ermürdet han ruodolfen brunen den burgermaister vnd alle die an sines tails siten warent; also half got dem burgermaister 181) vnd den sinen, dass si das innen wurdent, vnd das si sich ir
erwertent mit grossen arbeiten, vnd ward gefangen graf hans von habspurg,
volrich von bonstetten vnd etwa menger siner diener o).

o) Do man von gottes gepurt zalt Mcccl jar, an sant mathias abent, vmb die mitten nacht kamend in vnser statt zürich gefallen graf hans von habspurg mit andren sinen helffern vnd dienern, mit dem selben grafen vnd siner statt raperswile vnd mit den sinen wir aln geschworen ewig püntnuss hattend, vnd in ainem getrüwen frid. Ouch kamend mit jm in vnser statt herr beringer von der hohen landenberg mit andern vil siner helffern vnd dienern, mit dem selben wir och ain getrüwen offen frid hattend. Ouch kamend mit inen in die stat vff die selben zit ain tail vnser burger, die von ir bosshait vnd vnrechtes wegen verschworn hattend, nit in vnser statt ze komen, e das si ir buoss volleist hettind, die jn geben was nach der richtung vnd ouch dem vssspruch vnsers gnedigen herren kaiser ludwigs vnd römschen küngs, vnd hertzog albrecht von Oe. der offen brief wir ouch darvmb hattend. Diss vorbenempten alle woltent also nachtes by schlafender diet vnd vnwidersait ermürdet han ruodolf brun burgermaister, vnd alle die sines tails warant vnd die statt Z. by eren, by nutz, by guoten gerichten, by friden vnd by gnaden gern behebt hettend; derselben etlich ermürdet wurdent über das si der kainen, so also in vnser statt kam, wissotend ze entsitzen (Cod. 631 "ermürdet wurdent noch gern fürbas ermürdet hettind, daruber der keiner so in die statt koment, nit wustent ze entsitzen"). Des halff got dem vorgenanten burgermaister vnd den sinen, dass si mit grossen arbaiten inen selber dess vor warend. Der graff von habspurg ward gefangen vnd etwa uil siner dienern mit jm vnd ward der von landenberg vnd etwa menger mit jm erstochen vnd erschlagen der selben zit. Cod. 657 p. 64. 65. Cod. 631 p. 349. letztere handschrift nicht so deutlich "unsere Stadt" und in der ersten Person. Eben so 643 p. 134. Königshofen (Kap. V.) hat Folgendes: Der krieg zu zürich vnd schwitz. Do man zalt Mcccl, do wolt sich graf johans v. habspurg rechen an den von Z. vnd andern switzern, wan si jm sinen vatter hattent erslagen in aim strit, vnd truog an mit ettelichen von Z. das er solt komen, si wöltent jm die statt jngeben. Als kam er ains nachtes in die statt mit vil gewoffenter. Do wurdent es die von Z. gewar, vnd fiengent disen grafen johans vnd ersluogent vil siner ritter vnd knechte, vnd satztent vil vff reder von der statt, die schuldig warent von dirre verrätenüsse.

Sübentzig von strassburg wurdent erslagen. Zu disen zitten hattent die waldener von sultze ein krieg mit den von Z. vnd ward der von Z. etwie menger gefangen vnd berobat zuo elsäs von den vorgenanten W. Hervmb fiengend die von Z. hundert burger von basel vnd lxx von strassburg, die da woltent zuo den ainsidelen zuo vnser frowen sin gefarn, wan es was das jors die gröste fart zuo den ainsidelen. Dis gefangen wurdent vsgenomen vff ain zil mit

<sup>131)</sup> Hü. hat diese 13 Worte nicht.

# 24. Diss nachbenampten wurdent vil reder gesetzt 182).

It. es wurdent och mit dem rechten in der statt zürich verderbt diss nachgeschribnen: des ersten Hainrich schüpfer. Oftringer. Der dietel. Dietel schenk. Krieg haintz. Wasmer. Windegger. Cuoni von matzingen. Der affo. Johanns ab dem huss. Wernli bilgri. Voli schaffli. Rüegger ab dem tor. Johanns von schlatt. Cuoni vss der ow. Johanns von herdicherli) berg 183). Fritschis sun ab votenwis. Haini von bussenhart.

Summa zviij mann 184a).

# 25. Diss nachgeschribnen wurdent entkouptet.

Des ersten Hainrich wigant. Ruodolf broso (borso). Johanns friburger. Ruodolf rävel. Ruodolf fenno, Hainrich fenno. Oremus 184 b). Andreas keller des wissen knecht. Sigrist von küssnach. Der grundeli. Claus bilgri. Der tuggern (tugginer) 185a). Der fischli. Claus von bussenhart. Hans iten. Der goldbacher. Haini arnolt des von landenbergs knecht. Summa xyij.

## 26. Diss nachgeschriben verlurent an frischer tat.

Zum ersten herr beringer von landenberg. Herr ruodolf biber. Herr wiss ritter. Volrich von matzingen fry. Herr kitolt gasser. chorherr ze embrach. Volrich schaffli. Hainrich störi. Spiser von sant gallen. Frantzen sun ab dem tor. Ruodolf bilgri. (Hans) Losser. Herr wissen des ritters knecht. Hanns von glaris. Hainrich der alt schüpfer. Ruodi schüpfer sin sun, vnd des schüpfers knecht. Johanns störi. Hainrich rävel 185 b).

# 27. Diss verlurent an der von sürich 185 c) tail.

Des ersten her ruodolf mances schuolher der probsty zürich. Johanns heintschuwer buwmsister. Jakob mances kramer. Ruodolf binder. Ruo-

Text vermengt. 133) So cod. 657. heranberg Z. 134 a) Die Summen hier und später haben blos 806 u. Vad. Die Namen sind in den Handschriften ziemlich ungleich geschrieben. 134 b) So Tsch. 806. Vad. 657. und Zü. (aber letztere Handschr. mit dem nächsten Namen verbunden). Hü. hat ihn nicht. 136 a) tughen Z. 135 b) Vad. hat gasser und Chorherr als 2 Namen und Cod. 806 zwei Störi. 138 c) an des burgermaisters vnd ander von Z. tail Hü. grosser bürgschafft. Hie zwiischen so hielt man tag vnd stund mit den von Z. Also aischotent si (die von Z.) vnbeschaidenlichen gros guet, das man in die gefangen wider antwurte, vnd verbundent sich die v. strassb. von basel, v. friburg, von brisach zesamen zuo den hertzogen v. Oe. vnd der hertz. zuo jn, vnd ward ain gesworner bund gemachet funf jar vnd rustant sich der vergenant hertz. vnd die statt vf mit aim grossem volk, vnd woltant für Z. ziehen; derzue die byschoff von str. vnd v. basel waltent och mit den stetten sin gefarn. Hievon entsassent sich die von Z. vnd schiktent die gefangnen alle ledig vnd los wider hain vnd wurde die rais dozemal wendig. Königshofen Cod. 632 p. 375, 376.

dolf tygo. Ruedi riffli. Der furter. Heini (hans) sumer. Hans michelman. Cuoni rütschli. Summa x man p).

p) Darzuo wurdent mit dem rechten verderbt, si kämind vf reder, oder si wurdent enthouptet, die hie nach geschriben stand:

Hainrich schupfer. Estringer. Dietel schenk. Kriech. Haintz wasmer. Windegger. Cuoni v. Matzingen. Affo. Johans abdem hus. Wernli bilgri. Voli schafti. Rüegger abdem tor. Hans v. schlatt. Voline vss der ow. Johans meyger v. herliberg. Frischis sun ab votenwis. Heini von bussenhart.

Dos wurdent diss ent-

Jehans fryhurger. Riteger reffel. Hainrich wigant, Ruodolf borse. Ruodi mäni wnd H. mäni Oremus. Amman keller. Des wissen knecht. Sigrist v. küssnach. Grundelli. Claus bilgri. Tuginner. Fischli. Claus v. bussenhart. Johans iten. Goltbacher tschus. arnolts knecht v. landenberg.

Diss verlurent an frischer getat: Her baringer v. landenberg. Her ruodolf Her wiss wiss biber. ritter. Volzich v. matzingen fryherr. Lütelt gasser chorherr se emersch. Volrich schaffli. Hainr. störi. Spiser v. sant gallen. Frants sun ab dem tor. Ruod. bilgri. Losser. Her wiss ritters knecht. Johans v. glaris, Haipr, d. alt

Heinr. schürpfer. oltinger. Dietel. Schenk. Kilch. Heintz wasmer. Windegger. Cuoni v. matzingen. Affo. Johans ab dem hass. Werli bilgeri. Volrich schaffli. Rüger ab dem tor. Johans von schlatt. Voli vss der owe. Joh. meyer von Herdeberg. Fritschis sun ab ottwins. Heini v. bussenhart.

Joh. friburger. Rüdger Heinr. wingant. beuel Rnod. berro: Ruodi veno. Heinrich: Venni. Oremus amman, keller des wissen knechte Sigrist v. küssnach. Grundeli, Claus bilgeri. Tugginer. Vischli. Claus VOM hussenhark. Johans iten Gotbacher tschud. Heinr. Arnolts knecht v. landenberg.

Her beringer v. landenberg Herr ruodolff biber Herr wiso wiss ritter. Volrich v. matzingen fryher. Lütold gasser corher zuo embrach Volr. schafflin Heinrich störi Spisser v. sant gallen. Frantzen sun ab dem perg tor Ruodolff bilgeri. Losser Herr wisen ritters knecht Joh. v. glaris. Heinrich d. alt schüpfer, Heinr, schupfer der oltinger dietrich schenk krieg heintz wasiner der windegker affo johans ab dem hus werni bilgri volrich schaffli rüdger meyer von herdiberg. Fritschis sun ab vottlen wis heinrich von busenhart.

Johans friburger ruodi
reuel heinr wigant ruodi
bozzo ruodi fanno Heinz
fenno oremus andres keller
des wisen knecht der sigrest v. küssnacht der
grundeli klaws bilgri der
tuginer der rischli klaws
v. bussenhart johans iten
der geldbacher heini smodd
des von landenberg knecht.

Her beringer von landenberg der von matzingen ein fryer her ruodi biber zitter her wiss ritter her lüteld gasser korher zuo emräch der spiser v. sant gallen frantzen sun ab dem tor ruodi bilgri der loser des wisen kaecht johans von glarus hainr. d. alt schürpfer ruodi schürpfer sin sun des

It, in der selben nacht, als vorgeschriben stat, warent och die burger von rappreswil mit der macht so si denn haben mochtent, vnd och die lüte ves der march mit schiffen ves gefaren, vnd woltent och gen zürich sin vnd irem herren von habspurg gehulfen han. Vnd do si'wol vff das halb tail herab kament, do wurdent si gewarnet vnd hortent och ze zürich in der statt sturm lüten. Inen ward och kund vnd ze wissen getan, dass irem herren misslungen was; also kertent si wider vmb vnd fuorent haim q).

### 28. Die statt rappreswil ward gewunnen.

Als nun diss alles was geschechen an dem zinstag in der nacht, als vor geschriben stat, darnach vff den nächsten mentag fuor der vorgenante burgermaister vnd die von zürich hinuf gen rappreswil für die statt, vnd och mit inen die von schaffhusen, die do dero von zürich aidtgenossen warent 137), vnd lagent also vor der statt bis an den dritten tag. Vnd do also an dem dritten tag ward 138), do gabent si die statt uf vff gnade vnd mit sölichem gedinge, dass die von zürich denen so in der statt wärint,

sin sun, vnd des schüpfers knecht. Johans störi. Hainr. reffel.

So sind diss die an des burgermaisters erschlagen wurdent vnd ermürdet:

Her mannes schuolher. der bropsty zürich, Johans hentscher bumaister. Jac. mannes kramer. Rüedine binder. Ruodolf tyo. Rifli furter. Heini sumer. Johans michelmal vnd cuoni büschli. Cod, 657 p. 65.66.

schüpfer. Ruod. schüpfer sin sun vnd des schüpfers knecht. Johanna Heinrich refel.

schürpfers knecht volrich schaffli heinrich störi jestöri hans stori heini refel 186).

Her ruodolff mannes schuolherr der bropsty sürich. Johans hantscher buwmeister Jacob manes kramer. Ruodi binder Ruodolff thyge rissli furter Heini sumer Joh. michelmän vnd cuoni rüschly. Cod. 631 p. 349. 350.

Her ruodelf manes schuolherr suo der propety zürich. hans henntschower buwmeister sürich. jacob manes kramer ruodi binder ruodi riffli der furter. heini sumer hans michelman cuoni büchler. Cod. 643 p. 135.

q) Der selben nacht warent ouch die burger von raperswile mit der macht so si gehaben mochtend, vnd och der lüten etwa vil vss der march mit schiffen vssgefaren, vnd woltend ouch in vnser statt (Cod. 631 in die statt Z.) sin, vnd vns vnwidersait übel getan haben, Vnd do si nach vf halben tail herab kamend zuo vnser statt, do wurdent si gewendet, vnd ward jnen ze wissen getan. dass dem grafen, irem herren, misslungen wäre. Dess kartend si wider vmb vnd fuorand haim. Cod. 657 p. 66. Cod. 631 p. 350, 643 p. 135.

<sup>136)</sup> Disere vorbenampten personen aber sind bieuer ettlich an dem alten regiment gsin, vnd nit die minsten redlinfüerer des ellenden handels. Cod. 647. 137) vnd santent ouch die von Sch. unser aidtgn. ir erbar hilf Z. 188) fehlt Z.

weder an lib noch an guot schaden söltint tuon 1889) von der tat wegen; si söltint och die statt rappreswil han mit allen den rechten so si der von habspurg in gehept hatt, vnd och graf hansen in der gefengknuss haben als lang vnz die von zürich versorgt 140) wurdint vnd sicherhait getan wurde, dass si sölichs übels von dem von habspurg vnd von den sinen überhept wurdint nun vnd hienach 141). Also swuorent och die burger gemainlich arm vnd rich ze rappreswil dem vorgenanten burgermaister zuo der statt handen ze zürich. It. die von zürich versprachent och denen von rappreswil, si bi allen iren frihaiten vnd rechten beliben ze lassen, so si von irem herren hattent vnd als er si och hat lassen beliben r).

### 29. Es ward ain frid daran gemacht.

It. diss gestuond nun etwa vil zites, dass die von zürich die burg vnd die statt ze rappreswil inne hattent mit grossem kosten vnd sorgen vnd mit grosser huot, dass si da zwischen allweg muostent fürchten ze verlieren lib vnd guot, wan si warent in grossen forchten 142) von der von habspurg wegen, wan es wolt nieman kainen frid noch richtung an die von zürich suochen, weder die von habspurg noch nieman von iren wegen. Als die von zürich nun sachent, dass nieman weder frid, noch richtung, noch früntschaft an si wolt suochen, do wurdent si ze rat dass si den graffen von habspurg ze wissen tätint, sider dass nieman weder früntschaft, frid noch richtung an si suochti noch begerti, vnd si nieman besorgen welt, dass si hin für vor sölichen übel sicher wärint, als

<sup>139)</sup> tuon fehlt Z. 140) besorget Z. Hü. 141) Z. heftet diese 3 Worte irrig an die folgende Periode. 142) sorgen Z. Vad.

r) Vnd als diss beschach an dem zinstag in der nacht, als vor beschaiden ist, darnach an dem nechsten mentag fuor der vorgenant burgermaister vnd ouch sin tail der burger von zürich (fuor der b. vnd die von Z. dar nach am nechsten mentag Cod. 643) hin vf für die statt ze raperswile. Dar santand die von schaffhusen vnser (ir Cod. 681. di do zemal dero von Z. eidg. warend) aidgnossen och ir hilf zuo vns (inen Cod. 631), vnd lagent also vor der statt zwen tag vnd zwo nächt, vnd do an dem dritten tag ward, do gab man die statt vf an gnad, also das si denen so in der statt warend, an lib noch an guot nit söltin schaden von der getat wegen. Des schwuorend ouch do di von rapreswil, arm vnd rich, dem vorgenanten burgermaister gemainlich von vnser statt zürich wegen ze dienen vnd ze warten, in aller wis vnd mass als si vorhin den grafen von habspurg gegedienat hattend, vnd die selbe statt mit lüt vnd mit guot sölltind die von zürich also finne haben, vnd ouch den graffen in geuanknuss haben all die wile vntz vff die stund das die von zürich sich selber versorgtind vnd sicher getan wurdint, das si vnd ir nachkomen soliches mordes vnd übels nun vnd hienach ledig werdind von dem vorgenanten von habspurg vnd allen iren nachkomen, vnd von ir lüten baide in der statt raperswil vnd in der march. Cod. 631 p. 350. 351. Cod. 657 p. 66. 67. Cod. 643 p. 136.

vorstat, so wöltint si och nit lenger in forchten sin, si wöltint sich selb besorgen mit der statt rappreswil vnd mit andren 143), als si denn notturftig wärint. Das vernam die küniginn von vngern, die do zemal ir wesen fast ze brugg hatt, vnd ward darin reden, vnd och ander erber herren, vnd machtent ainen frid daran vff ain genant zil, dass man dar zwüschent ain richtung suochti, dass die von zürich versorgt wurdint, als vor beredt ist, vnd denen von habspurg ir statt rappreswil vnd das ir wider wurde. Der friden wurdent also dri nach ainandern gemacht, je vff ain genant zil, die doch alle verluffent, dass da zwüschent nieman kain richtung noch frid machet noch begert; vnd do es aber etwa lang gestuond on frid vnd on tag, vnd on alle täding, vnz zuo sant verenen tag, do fuor aber der genant burgermaister vnd die von zürich hinuf in die march, vnd belagent die burg, die alten rappreswil, vnd brantent vnd wuostent vff ainen tag in der march alles das die von habspurg angehorte, vnd 144) die von costentz vnd von sant gallen, die do zemal der von zürich aidtgenossen 145) warent, schicktent inen ir erber hilf. Vnd do man also vor der burg gelag von dem mentag bis vff den samstag, do überkam man 146) mit denen, die vff der burg warent, der warent drissig man, dass si die burg vigabent vff gnade, vnd mit dem gedinge 147), dass man ir lib vnd guot sicher saite, vnd man si damit liess gan oder faren war si wöltint; man solt och alles das vff der burg onverändert lassen das des tages daruf was, als si besessen ward. Also wurdent die von zürich ze rat, dass des kosten vnd der sorgen ze vil wurde, vnd brachent die burg nider vff den herd, vnd wuostent si genzlich. Also swuorent och alle die lüt in der march, die denen von habspurg zuo gehortent, dem vorgenanten burgermaister zu der stat handen von zürich, inen 148) ze dienen vnd gehorsam ze sind 149) als irem herren vnd si denen von habspurg vor getan hattent. Also zugent die von zürich vnd ir aidtgenossen wider haim s).

<sup>143)</sup> andern Z. 144) santent ouch Z. 145) unser aidgenozen Z. 146) überkamen Hü. Vad. 147) ding Hü. 148) im Z. 149) sin Z. Vergl. Note I 162.

s) Diss stuond also etwie vil zites, dass die von Z. die burg vnd die statt ze rapres wile also inne hattend vnd mit grossen kosten vnd sorgen verhuotand, dass si da zwüschent allwegen fürchtend warend, ze verlieren lüt vnd guot, dass von wegen der von habspurg nieman kain rechtung an die von Z. suocht. Dess wurdend si ze rat dass si denen von habspurg ze wissen tätind, sid nieman si besorgen wölte, als da vor berett ist, so wöltind ouch si also nit lenger in sorgen ain, won si wöltind sich selber besorgen mit der statt ze raperswile vnd mit andern, als si nottürftig sind. Dess ward die küngin von vngern innen vnd wurdent si vnd ander erber herren darzuo redent, vnd frid machtend vf ain genampt zil, dass man da zwüschent ain richtung suochte (satzte Cod. 631), vnd aber die burger Z. besorgti, als da vor beschaiden ist. Der frid wurdent dry nach ainander gemacht je vff ain genempt zil, die doch alli verluffent, das dazwüschen nieman kain richtung machte.

### 30. Es ward aber ain frid gemacht.

Diss gestuond also etwa mengen tag, dass der comentur <sup>150</sup>) von klingnow <sup>151</sup>) vnd ander erber lüten zuo der sach redtent, wie man es aber gefridoti vnd fürbas ain richtung suochti, e dass noch grösser schad darvon
ufstüend. Also ward ain frid beredt vff ain genant zil; den selben frid
nament och die von zürich also uf, vnd hettint in gern gehalten vnd santent och dess denen von habspurg ir offen brieff mit ir statt insigel. Dess
was bott hainrich am stad von schaffhusen, vnd do er zuo den zwain graffen von habspurg kam, do versprachent si das vnd woltent kainen frid
han mit denen von zürich noch mit den iren, vnd sandtent inen die brief
wider vmbhin <sup>152</sup>) gen zürich.

# 31. Die von zurich verbrantent die statt ze rappreswil vnd slissent die muren.

Also wurdent aber die von zürich ze rat, wie si die burg ze rappreswil vnd die statt mit grossem kosten vnd sorgen inn hettint, vnd müestint 153a) fürchten, dass si etwann von denen von habspurg überfallen wurdint vnd lib vnd guot da verlurint; vnd fuor aber der vorgenant burgermaister vnd ain tail der von zürich hinuf gen rappreswil in die statt vnd schicktent bilx mannen der erbrosten vnd der besten burger von rappreswil gen zürich, vnd empfalhent inen dass si da belibint vnd inen hulfint ir lib vnd guot retten vnd beheben 153b). Also brachent der burgermaister vnd die von zürich des ersten die burg nider vff den herd 154), vnd brantent och die vnd schlaiztent sie ganzlich 155). Darnach brachent si och die ringkmur an der statt, wo es si komlich 156) bedunkte; t) also ward och die statt

<sup>150)</sup> comptur 806. Vad. 151) Tsch, und seine Chronik und Z. und 657 klingnow 806. und Vad. lüggern. 152) hin umb Z. haim Hü. 158 a) muosten Z. 153 b) behailten Vad. 154) v. v. d. herd fehlt Z. 155) geinzlich Z. 156) kumlich Hü. und Vad.

Vnd do es aber also etwa lang stuond, an frid vnd an tag, vnd an alle täding vntz vff sant verenen tag, do fuor aber der vorgenant burgermaister vnd ain tail der von Z. hin vf in die march für die alten rapreswil die burg, vnd brantand vnd wuostand vf ain tag in der march was denen von habspurg zuo gehort. Dar santand die von costentz vnd die von sant gallen, ir aidgnossen, ir erber hilff, vnd do man also vor der burg gelag von dem mentag vntz an den samstag, do gabend die vff der vesti warend, der warend wol drissig, die burg uff an all genade, also dass man si mit dem leben liesse dar ab gan, vnd dass man alles vff der burg lassen sölte, das des tages daruf wär, do si besessen wurdent. Dess ward die selb burg vndergraben vnd nider geworffen gentzlich vff den herd. Da schwuorand all die lüt in der march, die dien von habspurg zuo gehortand, dem egenanten burgermaister von der statt wegen Z. gemainlich ze dienend vnd gehorsam ze sinde in allem dem rechten als si getan hattend den von habspurg. Cod. 657 p. 67. 68. Cod. 631 p. 351. Abgekürzt Cod. 643 p. 136.

t) Diss stuond aber etwa mengen tag, dass der komentur von klingnow vnd ander erber lüt zuo der sach rettent, wie man es fürbas fridote vnd ain richtung

angezündt, verbrannt, gewüest und verhergot und die ringkmuren nider geslaizt in der masse, dass nieman mehr solt sinnen weder burg noch statt da ze machen; vnd tatent das die von zürich von deswegen, als vor geschriben stat, vnd och vmb deswillen, dass sie sölichs übels fürbas überhebt wurdint von denen von habspurg vnd von denen von rappreswil 157). Also do die statt ganzlich gewüest ward vnd es die burger von rappreswil vernament, die bi denen von Zürich in ir statt 158) warent, do erschrakent si vnd stal sich je ainer nach dem andren haimlich enweg, als er denn mocht, vnd forchtend dass wir inen an ir lib vnd leben 169) schaden wöltint, das wir doch vngern getan hettint. Es belibent och ain tail der selben burger von rappreswil 160) ze zürich, bis 161) dass der krieg gericht ward; aber die da heim kament, die fundent ire wib vnd kind vnd die iren vff dem feld liggen 162) vnd fundent ir statt vnd was da vmb was, verhergot vnd verbrennt, vnd verklegtend die von zürich 165) fast gegen allen herren 164) vnd wo si vns och gegen iren herren von habspurg verunglimpfen 165) kondent ald mochtent, vnd verklegtent vns och vor hertzog albrechten von österrich vnd vor andren herren vnd wo si wisstent oder si duchte, dass es vns schaden möcht bringen 166), vnd laitent vns grossen vnglimpf zuo. It. die selbe statt rappreswil stuond och etwa vil zites wüest, dass nieman kain wonung darinne hatt. In disen ziten verbundent sich die von zürich zuo den aidtgenossen, als das vor geschriben stat, anno Mccel 167).

### 32. Hertsog albrecht von österrich redt übel mit denen von sürlich.

It. diss gestuond also bis vff den nächsten fritag ze ingendem ougsten anno dni M drü hundert vnd ain vnd fünfzig jar, do kam hertzog albrecht von österrich heruf gen brugg im ärgow. Do schiktent die von jürich ir erber botten hin, die dem hertzogen ain guoti schenki brachtent, die er och gar dankbarlichen ufnam 168), vnd dem glich redte, wie er

<sup>157)</sup> von den von R. und ir herren von Ha. Z. Hü. 158) bi vns ze Zürich warent Z. 159) v. l. fehlt Z. Hü. 160) bi uns Z. 161) unz Tsch. Z. Hü. 163) liggen blos Tsch. 166) uns Z. 164) und swa si kunden Z. 165) unglimpften Z. 166) schaden möcht Z. Folgender Schluss fehlt Z. 167) Allein in Z. Vgl. Cod. 631 p. 350. 643 p. 136. 632 p. 375. 1210 p. 152, 657 p. 69. 168) empfieng Z. Hü. und 657.

snochte, e dass noch grösser schad vnd gebrest davon vistunde, vnd ward ouch darunder ain frid berett vff ain benemptes zil, vnd genampstand ouch die von Z. denselben frid, vnd santand ouch dien von habspurg ir offinen brieff mit ir anhangendem insigel. Dess was bott hainrich am stad von schaffhusen, vnd do er zuo den zwain graffen von habspurg kam, do versprachend si das vnd woltand kainen frid han, vnd santand die brieff widervmb gen Z. Dess fuor aber der vergenant burgermaister zuo vnd die von Z. vnd brachent die burg ze der statt ze raperswile, vnd ouch die ringmur an der statt etwie vil als si ducht, dass si nottusftig vnd ouch kemlichen wärint. Cod. 657 p. 68. 69. Cod. 681 p. 351.

vns ganzlich in sinen gnaden haben wölte, dess wir 169) och gar fro warent. Darnach über etwa mengen tag besandt der hertzog alle sine diener für sich ab dem land vnd von den stetten, vnd hatt ain gespräch mit inen. Er sandt och heruf 170) gen zürich, dass wir och vnser erber bottschaft hinab zuo jm sandtint, er hette etwas mit inen ze reden. Das tatent wir och vnverzogenlich, vnd do vnser erber botten hinab zuo im kament, do empfieng er si zornigklich vnd sprach, wir hettint an im übel getan, dass wir die vesti vnd statt ze rappreswil also gewuost vnd verbrent hettint, vnd och an der burg ze der alten rappreswil vnd an der march, die wir von des grossen übels wegen, so si vns getan hattent, gewüest vnd gebrochen hattent, vnd muotet vns heftigklichen an, das alles wider ze buwend vnd vnschadhaft ze machen. It, er muotet vns och zuo, dass wir im die vesti zuo der alten rappreswil vnd die march in söltint antwurten mit lüt vnd guot vnd in allen den eren, als si vor gewesen was. Das mochtent noch kundent wir nit getuon, wan wir ab der selben vesti ermürdt warent, vnd och die daruf fundent, die vns übel getan hattent. Er redt vns och fast übel 171) zuo von der von rappreswil wegen, die vns bärlichen gen jm verklagt hattent, wir hettint vnerlich an inen getan, vnd tät vns fast vngüetlich mit sinen worten. Also schied vnser bottschaft 172) vnfrüntlich von imu).

### 33. Hertsog albrecht lait sich für die statt sürich.

Diss gestuond nun also etwa vil zites, dass wir wol marktent vnd verstuondent, dass vns der hertzog nit hold was, vnd dess glichen tät,

<sup>169)</sup> warent wir Z. 170) her brief Z. zuo vosren raten 657. 171) übel f. Z. 172) schieden unser boten Z. Vad.

u) Diss stuond also vntz uff den fritag ze ingendem ougsten in dem ain vnd fünftzigosten jare, do kam hertzog albrecht von Oe. her vss gen brugg. Dar santand vnser herren (codd 631 vnd 643 die herren) von Z. ir erberen botten zuo jm, vnd brachtand jm ain erbere schenki, die er gar dankbarlich empfieng, vnd dem gelich rette, wie er vns (631 si) in sinen gnaden gentslich wölte han. Darnach uber etwa mengen tag do besant er für sich alle sin diener vas dem land vnd von den stetten, vnd hatt ain gespräche mit jnen. Ouch sante er her uf zno vnser räten (zuo den von Z. 631. 643), dass wir vnsre (jene Codd. si ir) erbern botten hinab suo jen santind; er hette etwas mit juen suo reden. Vnd de vaser botten hinab zue jm kament, de rett er mit jaen gar vafrüntlich vad gornklich, wir (si) hettint an jm übel getan an der vesti zuo der alten rapreswile ynd an der march, die wir von des grossen übels wegen, so si vns (jnen) getan hettent, gewüest vnd zerbrochen hettent, vnd muotet vns (inen) an, dass wir (si) jm die vestin vnd die march jn antwurtent mit lüt vnd mit guot, vnd wider buwtint vnd vnschadhaft machtint. Das mochtand wir (die von Z.) nit getuen: wan wir (si) ab der vesti ermürt wurdent und ouch die der uf fundent, die une (inen) übel hattent getan. Cod. 657 p. 69. 70. 681 p. 352, 643 p. 187.

dass er vns vigent 178) ein wölt. Vnd do es nun ward vff des haligen crützes tag ze herbst, des vor genanten jares, do kam der selb hertzog albrecht von österrich mit ainem grossen volk, vnd lait sich für vnser statt 174) zürich, hie dissent der glatt bi örlikon, bi swamendingen vnd bi affoltron, vf vnd ah, wol mit sechszechen tusent mannen, ze ross vnd ze fuoss, wol bezügtes volkes, vnd hette vns gern übel getan, vnd schadigot vns och fast durch sinen grossen muotwillen, vnd über das dass wir es mit kainen sachen verschuldt hatten, vnd wir alwegen gern getan hettint was jm dienst vnd lieb wäri gesin.

It. do nun der hertzog also vff vns lag vnd vns swarlich schadigot, do rittent erber herren darunder, graff fridrich von toggenburg, bruoder hertegen von rechberg, herr cuonrat von berenfels von basel, vnd vnser guoten fründ von bern, vnd ander erber herren ab dem land vnd von den stetten, vnd brachtent es mit tädingen darzuo, dass wir von zürich vnd alle vnser aidtgenossen von lucern, von switz, von vre 175) vnd vnderwalden yns dess begabent vnd och dess ainhelligklich ingiengent, ob wir in kainen stucken oder in kainen sachen wider hertzog albrecht von österrich getan hettint, dess kämen wir vff die hochgebornen frowen frow agnesen, wilunt künigin ze vngern, also dass hertzog albrecht von österrich zwen zuo ir setzen sölti<sup>176</sup>), vad wir von zürich vad alle vaser sidtgenossen och zwen zug ir setzen söltint von vnser aller wegen; vnd wess sich die oder der mertail vnder inen erkentint, dass wir beseren und ablegen söltint, ob wir in kainen stucken überfaren 177) hettint, oder üts 178) getan, darumb wir strafwirdig wärint, das wöltint wir gern vnd getruwlich halten vnd och gehorsam sin, doch also dass vas nieman reden noch sprechen sölt an vaser piintnuss, noch an vaser eid, noch an vaser frihait, vad dass man vas bi vneren guoten gewonhaiten vnd rechten liessi beliben, and darumb dass der hertzog die täding also ufnäm vnd mit dem züg ufbräche und das volk zerritte, dass vns nit größer schad beschäch, vnd och dem hertzogen zuo eren do ward beredt, dass wir dem hertzogen in sinen gewalt geben söltint sechszechen der erbresten burger von voser räten ze zürich, so in vnser statt wärint; die söltint ligen in giselschaft vnz dem spruch gnuog beschäch vnd gehalten wurd. Vnd also santent wir sechszechen der erbrosten vnd der besten von vnsren räten ze zürich, als wir versprochen hattent, gen baden vnd gen brugg, die da in giselschaft ligen vnd laisten söltint 179), durch dass die richtung vnd der spruch vnverzogenlich ainen früntlichen usstrag gewunn, vf ainen guoten frid oder vff ain ganzi richtung vnd aine ewige stäte süne. Die selben sechszechen vnser burger von zürich lopt och der vorgenant hertzog albrecht von österrich 180), er wölti si in sinen gnaden vnd in sinem schirm behalten, vnd wölti ir lib

<sup>173)</sup> vnser vigent Tsch. Z. Hü. 174) v. st. fehlt Z. und Vad. 175) Auch hier hat 806 und Vad. Uri voran. 176) wolt Z. 177) widerfaren Z. 176) iutes iut Z. 179) die da — söltint fehlt Z. 180) vnd och d. v. h. A. v. ö. kamen überein Z.

vnd guot schirmen alle die wil si da in giselschaft lägint; Vnd als sich die selben sechszechen vnser burger geantwurtent, als wir<sup>181</sup>) versprochen hattent, vnd gern getan hettint was si tuon söltint, do hiess si hertzog albrecht vachen vnd in die türn werffen, vnd hielt <sup>182</sup>) si gar in herter gefengknuss, vnd graif vns aber an; dar zuo besatzt er alle sine sloss vnd stett mit sinen dienern, mit denen wir ganzlich vmbsetzt warent, vnd die och all tag vff vns rittent vnd raisotent, vnd vns grossen schaden tatent, vnd gern noch me getan hettint. Och schadgotent wir dem hertzogen sin lüt vnd land wo wir kundent oder mochtent; es ward och das land vmb zürich ganzlich gewüest, gebrant vnd verhertgot, dass nieman da kain wonung hatt noch gewonen <sup>183</sup>) torst.

# 34. Die aidtgenossen gewannent glaris.

It. in denselben tagen <sup>184</sup>) zugent die von zürich vnd ir aidtgenossen in das land ze glaris vnd gewunnent das land on grosse not, wan si warent willig zuo den aidtgenossen; vnd also nament die von zürich <sup>185</sup>) da in <sup>184</sup>) lüt vnd guot. It. das selb tal glaris was och des hertzogen von österrich.

### 35. Die von jürich jagent mit gwalt 187) gen baden.

It. diss gestuond aber also, dass der hertzog alwenzuo 188) vff vns raisot, bis vff den hailigen tag ze wichnächten, do zugent wir von zürich uss mit dem huffen vnd mit aller macht, die wir haben mochtent in vnser statt zürich, on ander vnser aidtgnossen, vnd zugent hinab gen baden zuo den bedern; da warent 189) vns etlich verzaigt, die vff vnsern schaden da lagent vnd vns och vil ze laid taten vnd getan hattent. Die selben voltent wir gefangen han; do warent wir ze spat vss gefaren, dass wir vns ir versumpt hattent. Also brachent wir die hüser zuo den bedern, vnd wuostent was vns werden mocht; dis geschach vff den hailigen tag ze nacht. Vnd also zugent wir die lindtmag nider vnz gen frödenow nider in den spitz, vnd die rüss wider uf vnz gen baden zuo dem galgen v).

<sup>181)</sup> si Z. 182) huob Z. 657. 183) gewinnen Hü. 184) des selben mauls Z. 185) wir Z. 186) nit in Z. 187) macht Tsch. Z. Hü. 188) alwegen zuo Tsch. Vad. 189) wurdent 806. Vad. und 657.

v) Diss stuond also vntz vf den nächsten des hailigen crützes tag ze herbste do lait sich hertzog al brecht von Oe. mit ainem grossen züg für vnser statt hie disent der glatt by örlikon, by swamendingen, by affholtrau uff vnd ab wol mit sechzehen tusent mannen ze ross vnd ze fuosse, vnd hett vns gern übel getan durch sinen grossen muotwillen, daruber dass wir es mit kainen sachen verschult hattent. Do rittent erber herren darunder, graf fridrich von toggenburg, bruoder herdegen von rechberg, her cuonrat von berenfels von basel, vnser guoten fründ von bern vnd ander erber herren uff dem lande vnd von den stetten, vnd brachtend es mit tädingen darzuo, dass wir vnd all vnser aidgnossen von lutzern, von

Da battent die vigent vnser gewartet mit ainem grossen volk ze ross vnd och ze fuos, wol bi vier tusent mannen wol bezügter, vnd griffent vns da an fraidiklich <sup>190</sup>) vnd kecklich; also giengent wir an ainandern mannlich vnd mit verdachtem muot, vnd fachtent do mit ainander ze ross vnd ze fuoss wol ain mil in die nacht. Das beschach an sant steffans tag, do die die sunn wolt vnder <sup>191</sup>) gan, vnd gelagent die von zürich ob vnd verlurent nit me denn vierzig mannen <sup>192</sup>) w).

schwitz, von vnderwalden vnd von vre das benampzotand: ob wir in kainen sachen wider hertzog albrechten getan hettint, dass kämind wir uff die hochgepornen frowen frow a gnesen wilant küngin ze vngern, also dass hertzog A. zwen zuo ir satzti, vnd och wir vnd vnser aidgnossen gemainlich zwen von vnser aller wegen, vnd wess sich die oder der mertail vnder inen erkantint, dass wir bessren oder ablegen söltint, ob wir ützit getan hettint; aber vns vnd vnseren aidgnossen ward vor behebt vnd usgelassen, dass nieman reden noch sprechen sölt an vnser bünden vnd an vnser aiden, an vnser frihaiten, an vnser rechten noch an vnsren guoten gewonhaiten. Vnd darvm dem hertzogen ze eren vnd dass der zug ufbräche vnd zerritte, do santand wir sechzehen der erbresten von vnsren räten Z. gen baden vud gen brugg, die da in giselschaft lägint vnd laisten söltind, durch dass die richtung vnuerzogenlich ain frid vud stäten suon gewunn. Die selben xvj vnser burger nam ouch der hertzog in sin genad, vnd lopt ir lib vnd ir guot ze beschirmende all die wile so si da laistint vnd ir giselschaft werti. vnd gab yns och darvm sin offen besigloten brieff. Do sich dieselben xvi ynser burger also antwurtent in giselschaft, vnd tatent was si tuon soltand, do hiess hertzog A. si vachen vnd in türn werffen, vnd huob si gar in herter geuangknuss. Darzuo besatzt er alle sin vestinen vnd sin stett mit sinen dienern, mit den wir gentzlich vmbsessen warent, vnd all tag uff vns rittent vnd vns gern übel getan hettint. Ouch schadgetand wir sin land vnd lüt was wir mechtand, so verre vntz das das land vmb vns verbrent vnd gewüest ward.

Ouch zugent wir vnd ander vnser aidgnossen in das land ze glaris, vnd gewunnent jm das ab, vnd nament da jn lüt vnd guot.

Diss stuond also vntz uff den hailgen tag ze wyhennächt, do zugent wir vss mit dem huffen vor vnser statt Z. an vnser (631 ander) aidgnossen, hinab gen baden ze den bedren, da vns ettlich verzaiget wurdent, die uff vnsern schaden da lagent, das beschach an dem hailgen tag ze nacht vnd woltand die geuangen haben. Dess warent wir ze spat uss gevarn, vnd versumpten vns, dass si vns engiengent. Des brantent vnd wuostent wir die hüsser ze den bedren gentzlich, vnd zugent die lintmag nider vntz ze frödnow in den spitz, vnd die rüss uf vntz gen baden zuo dem galgen, vnd brantent vnd wuostent was da zwüschend was, vnd do hattent die vygend vnser gewortat. Cod. 657 p. 70.71.631 p. 352.353. Abgekürzt 643 p. 137. 138.

<sup>190)</sup> fehlt Hü. 191) nider Z. 192) und half got den von Z. daz si obgelagen und nit me denne lx man verlurent Z.

w) In dem jar do man salt Mccclij jar, on sant steffans tag se abend, do

#### 36. Die von sug raisotent über die von swits.

Darnach vff die liechtmess des selben jares do man zalt Mccclij, fuorent die von zug uss mit xx) schiffen, vnd woltent über die von switz, vnd kament gen art <sup>193</sup>), vnd woltent die geschadigot han; dess wertent si sich vnd ersluogent den von zug zwölf man, vnd ertranktent ir och etlich, doch empfiengent si och ain wenig schaden.

193) ard Z. Vad. hatte auch so, korrigirt aber.

hattent die vygend vnser gewartat gar mit ainem grossen volk ze ross vnd ze fnoss, an viertusent vnd griffent da enander an muowillenklichen an mit verdachtem muot, recht als die sunn wolt vndergan, vnd fachtent da mit enander ze ross vnd ze fuoss wol ain stund (631 mile) in die nacht. Doch halff vns gott vnd vnser getrüwen hailgen, dass wir ob gelagent vnd die wal vnd den sig behnobent, ir wol fünff hundert erschluogent; doch verlurend wir och xlyj man. Wir brachtent in vnser statt des von erlibach (Tschudi korrigirte Ellerbach) paner, der des kriegs houptman was, der statt paner von basel, der von brugg paner, der von lentzburg paner, der von mellingen paner, der von brugg paner, die alle offenlichen Z. vff vnserm rathuss vsgestossen warent lang. Cod. 657 p. 71. 72. 631 p. 353. 354. 643 p. 138.

Nur um zu zeigen, wie Chroniken ganz in der Nähe zuweilen über die Ereignisse unterrichtet waren, stehen hier einige Zeilen aus derjenigen Gebhard Dachers von Konstanz (welche auch die Kaiser Konstantin und Karl für gleichzeitig und Gegner hielt, und annahm, bei Laupen haben — Zürich und Schwyz einander bekämpft, ohne dass eine Partei den Sieg davon getragen, S. 183) "Als man von der gab. cr. zalt tuset drühundert fünfftzig vnd zway jar do kamend die von zürrich vnd die von swytz zesamen vor der stat zuo bad en by dem galgen, uff dem berg, den man nennet den badberg, ynd wurdent vil erschlagen, zuo baiden syten, dar vmb aller nit gesait wirt, weder tail oblag oder wen erschlagen sy." Dann folgen die gemalten Wappen der beiden angeblichen Gegner p. 185.

Die erst rais für zürich. Do man zalt Mccclj jar do belag der hertz. v. Oe. die statt Z. mit grosser macht, vnd muostand die von strasburg vnd v. basel vnd v. friburg ouch für Z. ziechen, wan si mit dem h. in dem bund worent, als da vor ist geseit. Ouch kament zuo dem h. die grafen von wirtenberg vnd vil ander herren, das der h. hatt vor Z. zwai M gleffen vnd zwaintzig M gewaffenter. Do hattent die v. Z. bi jnen von den schwitzern, von vrache, vnd von vnterw. von lutzern, die alle zuo den v. Z. varbunden warent. Do alsus der P. vor Z. lag, do tät er vnd die von Z. ain anlass von aller ir missehelle wegen, vnd fuor das folk von Z. wider hain. Do der anlass vsgesprochen war, do woltent die v. Z. den anlass nit halten, vnd giang der krieg wider vff, vnd die von switz betwungen des hertzogen tal glaris vnd zugent es an sich. Königshofen Cod. 632 p. 376.

x) Die Zahl der Zugerschiffe haben blos Codd, 657 u. 631.

#### 37. Die von wesen weltent glaris wider in genomen han 194).

It. vff den selben tag ze liechtmess in dem vorgenanten jar do warent alle der von zürich 195) aidtgenossen bi ainander ze zürich, vnd warent och der von glaris zwai hundert bi vns vnd hulfent vns vnsre statt behüeten vnd lib vnd guot retten, als ander vnser aidgenossen och tatent, wan der hertzog hatt stets volk das vff vns raiset 196) vnd vns schadigot. In disen tagen lag herr walther von stadian 197) ze wesen, der rait gen glaris in das land, vnd ander edellüt mit jm, vnd och etwa vil der erbresten burger von wesen, vnd woltent das land ingenomen han; dess wertent sich aber die von glaris, vnd ward her walther von stadian vnd ain ritter von gumeringen erslagen, vnd der von wesen vnd der andren, die mit inen hin in warent, wol bi fünfzig mannen, vnd nament die von glaris nit grossen schaden y).

#### 38. Die aidtgenossen brantent vnd nament ainen roub.

Darnach vff mittfasten Mccclij do zugent die von lucern vss mit vns von Zürich vnd mit andren vnsren aidgenossen vnd brantent vff ainen tag münster im ärgöw vnd siben dörfer vnd höff, vnd brachtent mit vns ainen grossen roub z).

#### 39. Der hertsog brant kússnach, vnd nam ainen roub.

It. darnach vff den nächsten maitag des selben jars do zagent des hertzogen volk wol vierzechen hundert gen küssnach bi lucern vnd brantent

<sup>194)</sup> Dieser Art. in Z. vor dem vorigen. 195) unser Z. 196) die uf vns raisotent Z. Vad, 197) stadigen Z. Hü.

y) Do man zalt v. cr. g. Mccclij jar do warend vnser aidgnossen by enander zürich vnd vff oc der fromen vnd vesten lüten von glaris. Do rait her walther von stadingen vnd ander edel lüt vnd vil der erbrasten von wesen ze glaris in das land, vnd woltand es wider gewunnen han. Dess wertand sich die von glaris vnd verlor her walther v. st. vnd ain ritter von gumringen, vnd der erbrosten burger von wesen wol L verlurend vf selben tag. Cod. 657 p. 73. 631 p. 354. Tschudi I. 406. 407 zählt 150 Todte.

Darnach als m. z. v. cr. g. 1352 jar, an sant pangratius tag (12. Mai) beschach die gross verlurst zuo eurwalchen, de der alt grauff außrecht von werdenberg vnd der jung, sin sun, dahin geraiset waurend. De ward gar vil ritter vnd knecht erschlagen: grauff hainrich v. hochberg, her außrecht von bussnang, zwen von marchdorff, h. hainrich von klingenberg, außrecht von stainegg, frank v. bellingen, h. egloff v. henburg, burkart v. hochenfels, ainer v. bartenstain (weiter hinten braitenstein), eglin v. rosenberg, vnd ander vil edel litt, vnd vil erber lüt von den stetten vnd ander armer knecht vil. Dachers Chron. S. 108. Wiederholt S. 185.

z) Vnd vij kilchepel on ander dörfer vnd höff, vnd brachtend mit in ain grossen roub an vich vnd andrem guot. Cod. 657 p. 72. 681 p. 354. 643. p. 138.

vnd also huobent des hertzogen volk an, vnd sluogent ain brugg über die lindtmag, in den hard gen dem turen l). Vnd 209) mochtent wir inen das nit geweren 210), vnd wurdent ze rat vnd machtent ainen floss in vnser statt zürich vud liessent den nachts das wasser ab, vud brachent inen damit die brugg ab. Also fundent si ainen furt durch die lindtmag, den si rittent, vnd ains tages an dem nächsten fritag vor sant laurenzen tag do warent di vigent wol dru hundert übern graben 211) geritten, vnd faotroteat vnder friesenberg 212). Dess wurdent wir gewar vnd zugent die von lucern mm) mit irem panner us, vnd och ander vnser aidtgenossen mit inen, vnd woltent die 213) hinderslagen han, vnd zugent aber ze ferr hinne an den berg, dass es des hertzogen volk ab hönggerberg sach; die brachent uf vnd zugent über den furt 214), ir wol drü tusent wol berittner vnd wel bezügter 215) vnd verrittent 216) den vnseren den weg, dass si nit wider über die silbragg herin mochtent komen (217), anderst das si 218) müestint züchen ob wiedikom uf an die sil hinder engi; dess iltent inen die vigent strengklichen nach, vnd eriltent si an der sil, vnd e dass die vnseren durch das wasser kament, do verlurent si wol zwainzig man; doch nament die vigent 219) och schaden na). It, si schalmuztent täglich mit vns an vnseren 230; letzinen.

#### 44. Man tädinget darunder.

Diss gestuond also bis vff den nächsten mentag darnach, do kament des marggrafen rät von brandenburg, der och bi dem hertzogen vor vns lag, zwen die der marggraf gehaissen hat darunter ze reden vnd tädiag ze triben zwüschent dem hertzogen vnd vns; vnd redtent mit vns vnd vnseren aidtgenossen, dass wir inen luter ze erkennen gäbint, was wir dem hertzogen tuon wöltint vnd nüt anders, vnd inen das och in geschrift gäbint; das wöltint si für iren herren den marggrafen 221) bringen, vnd getruwtint si wöltint ain früntliche richtung machen vnd schaffen, dass der zug 222) ufbrächi vnd vns vngeschadigot liess 223 a), wan wir doch anderes nüts begertint denn rechts. Also wurdent wir ainhelligklich ze rat, was wir dem hertzogen tuon 223 b) wöltint oder möchtint, vnd das wir gern 224) getruwen wöltint dem marggrafen von brandenburg, wiewol er vnser

<sup>209)</sup> also Z. Hü. 210) erweren Tsch. Vad. 211) graben fehlt Z., Hü. Vad. und 657. 212) filtrotant Z. was Ettm. natürlich nicht zu erklären wusste. Auch 657 hat fuorotent. Vad. irrig griesenberg. 218) si Z. 214) den furt über Z. 216) bezingt Z. gewaffnet 657. 216) wertent 806. Vad. 217) über die s. b. kommen mochten Z. 218) wan das si Z. wan si Vad. 219) die figint nament Z. Vad. 220) diese 7 Worte fehlen Hü. 221) den marggr. fehlt Z. 222) der hertzog Tsch. ziug Z. züg Vad. 223a) liegen Z. 223b) antwurten Vad. 224) gern fehlt Z.

U) Vnd lagen gen jm xvij tag vnd nächt vnd machtend die vyent im hard ain brugg by des manessen turn über das wasser. Blos Cod. 643 p. 139.

mm) Zugent die vnseren 657.

nn) Ouch verlurent si ettwa mengen erbern ritter vnd knecht vnd vil rossen das si grössern schaden enpfiengent vnd nament den die von Z. Cod. 631 p. 356. wie Cod. 657 p. 75. 76.

which was. Also sittest die undertädinger wider in das her mit der geschrift und botschaft, so inen empfolhen was; und do in der nacht ward, do brach das her uf und zugent dar un, dass wir es nie gewisstent unz morndes am zinstag. Do liessent wir och unser gezelt nider und zugent wider in unser statt zürich oo).

Es ist och zuo 225) wissen, dass wir von zürich vnd vnser aidtgenossen gegen den hertzogen ze feld lägent zu unserm letzigraben sibenzechen 226) tag vnd nächt, dass die vigent alle tag zuo vas kament vnd mit vas schalmuztent; vnd vns dick versnechteut vnd hertenklichen angriffent vnd vns gern grossen schaden getan hettint. Wir maintent och dass it bi xx oder xxx vor vnser statt verlurent, die wil si vor vns lagent, die von vns vnd unsren eidtgenossen erslagen vnd erstochen 227) wurdent pp).

### 45. Wie aber ain tag gen lucern ward gesetzt,

Als nun das volk enweg gezogen was, vnd darnach an dem vierden tag qq) kament die undertädinger wider gen zürich, und wurdent witer von den sachen mit vns vnd vnsren aidtgenossen reden, vnd machtent ainen vnverzognen tag gen lucern in die statt, vnd da ward der krieg ganzhich verricht 200) nach des marggrafen von brandenburg vesspruch, also dass man vns vnser burger von zürich, die gefangen lagent, ledig und los in vnser statt gen zürich antwurten sölt, vnd söltind wir 189) och graf johannsen von habspurg ves der gelangknass ledig vnd los lassen; wir söll tint och die von glaris ir niden ledig sagen und iren herren wider haissen dienen vnd gehorsam sin als vor; wir söltint och die statt zug irem herren wider in sinen gewalt antwurten vnd ires sides ledig sagen vnd im haissen gehorsam sin als vor 251a), doch dase die punt stät 221b), söltint beliben, die wir zuo sinandera gesworen hattent, irem herren an allen rechten, herlichaiten. nützen vnd diensten on schaden 933); wir söltint och wider geben, ob wir dem hertzogen üts me hettint abbrochen, das och alles also volfüert vnd gelaist ward.

# 46. Ynser gefangen kament wider 233).

Vnd de vaser gefangen wider halm gen zürich kament, de muestent wir für si geben wol sibenzechen hundert guldin vmb den kosten, den si in der gefungknuss verzert hattent, vnd dunkt vns, dass vns gar vngüetlich

<sup>225)</sup> Man sol ouch Z. Hü. Vad. 226) xvj Z. 227) v. e. fehlt Z. 228) wider Z. furbas 806. Vad. Hü. 229) gericht Z. 230) wir sölten Z. 231a) daz ouch allez volbraucht ward Z. Vad. 231b) der stett Vad. '232) aun gefärde Z. 233) fehlt Z.

oo) Vnd do si da iij wuchen gelegen, do zugents aber dar von fruo an aim mentag in der nacht so si' baldost moehten, also das sie die von Z. nie innen wurden, vnd morndes am zistag zugen die von Z. vnd die aidg. wider in die statt vnd liessent ir zelt nider. Cod. 643 p. 189.

pp) Kürzer in Codd. 657 p. 76. 631 p. 856.

qq) an dem fritag Cod. 657.

vnd vnrecht daran beschäch, wan es beredet was, dass man si ledig vnd los wider antwurten sölt m.

# 47. Hertsog albrecht klagt dem kunige 234) ab denen von zurich.

Das gestuond nun also etwa vil zites, dass den hertzogen alweg dunkt, jm wäri nit gnuog beschechen nach des spruches sag, den der marggraf von brandenburg getan hatt, vnd: klagt dem künig fast ab 285) vns von zürich vnd vnsren aidtgenossen, wir hettint jm vnrecht getan vnd alle tag tätint. vnd hettint jm das sin vor wider er vnd recht, vnd verklagte vns bärlich vnd fastss).

# 48. Der römisch künig karolus wolt den krieg verrichten.

Anno dni Mcccliij, an dem nächsten samstag nach sant michels tag, do kam karolus der römisch künig vnd ktinig ze behem selbs gen zürich vnd hertzog albrechts rät mit jm, vnd lagent ze zürich in der statt vnz vff sant gallen tag, dass si alweg gern ain ganze richtung vnd 236) ainen stäten frid vnd suon gemacht hettint zwüschent dem hertzogen von österrich vnd den aidtgenossen. Also tatent des hertzogen rät gross zuospruch zuo vnseren aidtgenossen won lucern, von switz, von vnderwalden t), wie si von alter har der herrschaft von österrieh zuo gehortint, vnd erzaltint vil sachen vor dem kaiser, dess sich aber vnser aidtgenossen redlich verantwurtent, vnd maintent, dass si niemand zuo gehortint denn dem hailigen rich, switz vnd vnderwalden. Die von vre 227) machtent och kuntlich, dass si von alter her dem rich zuogehort hettint. Der hertzog hetti wol etwas rechtung, nütz vnd zins 238) in iren landen, das wöltint ai jm och wol gunnen. Also verhort der künig 239) vnser vnd vnser aidtgenossen brieff, er verhort och des hertzogen rät vnd ire brieffe; also ward da kain richtung gemachet, vnd

<sup>284)</sup> kayser Hü. 235) von Z. 236) a. g. v. fehlt Z. 230) So interpunktirten Tsch. und Vad. genau. Z. hat "Schwiz, Underwalden und die von Ure." 238) zins vnd, herrlichait Tsch. nütz, zins, rent vnd gült Vad. 239) hier und in den Aufschriften "kaiser Tsch. Z.

rr) Cod. 657 p. 76. 77. 631 p. 358. Mit wenig Worten Cod. 643 p. 139. Die ander rais für zürich. Do man zalt Mccclij do besamnot der hertzog alles das folk das er haben mocht vnd belag Z. mit zwain tusent gleffen vnd zechen tusent fuosgender gewaffnet. Do ward zuo jungst vbertragen, das die von Z. kainen burger me söltent enpfachen von des h. lüten, vnd söltent den grafen v. habspurg ledig lassen vss der gefanknuss vnd dem h. wider geben das tal glaris vnd zug vnd lutzerne. Dis geschach vnd ward ain gesworner sön vnd frid gemacht zwüschen dem hertzogen vnd den v, Z. Darnach verbundent sich die von bern zuo den von Z. vnd zuo den switzern, vnd lutzerne vnd zug vnd glaris verbundent sich och zuo jn vnd woltent nüt des hertzogen sin. Königshofen Cod. 632 p. 377, vergl. mit Cod. 629 p. 245.

ss) Mit wenig Worten Codd. 657. 631. 643.

tt) Uri, als anerkanntes Reichsland, ist hier absichtlich nicht arwähnt.

vff sant gallen tag kam dem künig botschaft ernstlich, dass er enweg muost von siner notturft wegen, vnd also fuor er den rin ab vnd des hertzogen rät mit jm, vnd ward die sach also gestellt 240) bis dass der künig her wider kam uu).

# 49. Ber künig kam wider gen zürich,.

Diss gestuond also in frid unz in die osterwuchen Anno dni Mcccliii, do kam der künig wider den rin uf 241), vnd kam aber gen zürich, vnd bracht och mit jm des hertzogen rät von österrich, vnd hetti aber gern ain richtung gemachet 242), zwüschent dem hertzogen vnd vns, also dass wir vnd vnser aidtgenossen alle vnser sachen ganzlich dem künige 243) getruwet hettint vnd an jn gelassen, wan der hertzog hatt dem künig vertruwet vnd an in gelassen 244) alle spenn vnd stöss vnd alle sachen, so er mit vns ze schaffend hatt; das hettint wir och gern getan vad hettint alle vnser sachen an jn gelassen, also wit 245) dass vns nieman gesprochen hette an vnser aid, vnd dass wir beliben wärint bi vnser püntnuss, die wir zuo ainandern gesworen hattend, vnd bi vnseren frihaiten vnd guoten gewonhaiten, dass wir darumb versicheret 246) wärint. Das mocht aber nit geein vnd kain fürgang han, wir wöltint denn der sachen ganz on alle fürwort dem künig getruwen vnd vff jn komen 247). Das kundent noch mochtent aber wir nit getuon, wan wir vns fast enteassent in den sachen. Also wolt der künig 248) nit me 248) von den sachen hören, vnd wolt och nieman me darin lassen reden; also fuor der künig wider enweg vnd belaib die sach vngericht 250) zuo der zit.

#### 50. Der künig fuor von sürich, vnd machet ainen frid.

Als nun der künig von zürich schied, vnd er die sachen nit gerichten kunt, do machet er ainen frid zwüschent dem hertzogen vnd den aidtgenossen, der ze baiden tailen 251) stät vnd fest beliben sölt, bis dass 252) jn der künig selbs mit sinen besigloten brieffen absaiti, vnd darnach sölti der frid dennocht vier wochen wären. Des selben frides was das gemain land fro, wan wir maintend, er sölti gar lang wären, vnd getruwtent dem künige so wol, er sächi lieber frid in dem land denn vnfrid, wan wir dem hailigen rich zuo gehortent, dess er ain beschirmer sin sölti, vnd sich och schraib ain merer des richs.

#### 51. Der künig sait seiber den frid ab.

Diss gestuond nun also unz 258), dass der künig ward den frid absa-

<sup>240)</sup> bestelt Z. zogen Tsch. 241) den rin wider uf Z. 242) ain frid gemacht und ain richtung Z. 243) d. k. fehlt Z. 244) wan der hertzog — gelassen fehlt Z. und Hü. 245) wit fehlt Z. und Hü. 246) besorgot Z. und Hü. versorgt Vad. 247) laussen Z. 248) wolt man Z. er Vad. 249) nit fürbass Tsch. Z. Hü. 250) folgendes fehlt Z. Hü. 251) stüend und Z. 253) unz 806. Hü. 252) unz blos Z. und Vad.

uu) Nur etwas kürzer, aber immer dieselbe Quelle, Cod. 657 p. 77. 631 p. 357. weniger 643 p. 139.

gen mit sinen brieffen, als er es verlassen hatt, dass der selb frid us was vif den nächsten mentag nach sant jakobs tag anno dni Mcccliiij, vnd gelich als der frid usgieng, was aber hertzog albrecht komen mit grossem volk herus von österrich, vnd lait sich aber für vnser statt zürich mit aller macht vnd mit grossem her zuo der glatt 254) vnd wuost 255) aber alles das er fand vnd gewuosten 256) mocht vv).

### 52. Hertzog albrecht lait sich aber für vnser statt zürich.

Als nun der hertzog mit grosser macht an der glatt lag, do fuor graff hans von habspurg zuo vnd warb an dem hertzogen vnd och an vns von zürich, dass man jm gunti mit jm selbs vnd mit der statt ze rappreswil still ze sitzen, diewil der krieg wärti, wan die selb statt verhergot vnd gewuest 257) wäri, dass man sie zuo kainen nöten behaben mocht; also wurdent dem von habspurg dess brieff vnd gelüpt von dem hertzogen vnd och von vns von zürich.

# 53. Der hertzog brach uf, vnd nam die statt se rappreswil in 258).

Als nun der hertzog wol acht tag vor vnser statt zürich gelag, vnd da wuost vnd verhergte <sup>259</sup>) was er fand, do truog aber graf hans von habspurg mit jm an, dass er ufbrach mit allem sinem volk an ainem samstag ze angender nacht, vnd wisst nieman war er wolt; vnd do es ward an dem sonntag fruo, do erst der tag her brach <sup>260</sup>), do warent si ze rap preswil, vnd hatt ir graff hans von habspurg gewartet, vnd antwurtet do graff hans hertzog albrechten die statt ze rappreswil in mit lüt <sup>261</sup>) vnd guot vnd hiess sin burger, dass si dem hertzogen swüerint vnd jn hettint <sup>262</sup>) für iren rechten natürlichen herren, daran vns von zürich gar übel beschach, wan wir wurdent dar durch fast geschadigot; wir wondent och gar sicher sin <sup>263</sup>) vor graff hansen von habspurg vnd vor siner statt rappreswil ww).

#### 54. Hertzog albrecht buwet die statt rappreswil wider und das sloss.

Also nam nun der hertzog von österrich die verbrennte vnd wüeste statt rappreswil in 264), vnd swuorent jm da arm vnd rich gemainlich als irem herren. Also lag er da mit grosser macht vnd mit gewalt, vnd huob an die statt widerumb ze buwen, vnd wer kam der werchen kund oder mocht oder werchen wolt, dem gab er sinen baren sold, vnd machet also die ringmur wider vmb die statt, die zerstört vnd verhergot was, als vor

<sup>254)</sup> statt Hü. 255) verdarbt Tsch. 256) verderben Tsch. 257) verderbt vnd verhertget Tsch. gewüest und gehergot Z. 258) fehlt Z. 259) gehergote Z. verdarbt Tsch. 260) gieng Z. 261) lib Z. 262) v. i. h. fehlt Z. 268) dass wir fast sicher wärint Tsch. 264) die brend und die gewuosten statt in Z.

 $<sup>\</sup>hat{v}v)$  Wieder beinahe wörtlich Cod. 657 p. 77. 78. 631 p. 357. 358. 643 p. 139. nur kurz.

ww) Cod. 657 p. 78. 631 p. 358. 643 p. 140. mit wenig Worten.

geschriben stat, denn dass si on etlichen orten hülzin getüll wider gemachet hattent vnd mit armuot wider gebuwen als si mochtent. Vnd do nun also der hertzog die ringmur wider vmb die statt gemachet, wo es sin notturftig was, vnd jn dunkt <sup>265</sup>), dass man die statt wol beheben möcht zuo allen nöten, do gab er den burgern gross frihait vnd wess si jn batent, durch desswillen, dass si ir hüser wider buwtint, vnd sich wider in die statt zugint. Er hiess jm <sup>266</sup>) och die vesti <sup>267</sup>) in der statt buwen in der masse als si vor gewesen <sup>265</sup>) was, vnd besatzte die och wol.

Man sol och wissen, die wile der hertzoge ze rappreswil lag, vnd die statt buwet, dass er vns vnd den vnsren grossen schaden tät; er wuost  $^{269}$ ) den see zuo beiden siten, was denen von zürich vnd den iren zuo gehorte xx).

#### 55. Die slacht so mailan an der letzi.

Der herzog vernam och dass wir ze mailan an der letzi volk hettint ligen, vnd sin da wöltint warten; vnd do es ward an vnser lieben frowen abent ze mittem ogsten, do kam vil volkes von rappreswil herab vnd gewunnent die letzi ze mailan, vnd ersluogent an der letzi wol bi fünfzig mannen, vnd brantent vnd wuostent 270) was da was, vnd zugent wider haim gen rappreswil yy).

# 56. Der künig leget sich och für sürich.

In diesen tagen kam der römisch künig karolus von behem mit vil volkes vnd mit grosser macht, mit vil fürsten vnd herren vnd mit des richs stetten zz), vnd lait sich och für vnser statt zürich an die glatt, da der hertzoge vor gelegen was. Vnd do er zwo nächt da gelag <sup>271</sup>), do brach er uf vnd zoch hinüber zuo dem kalten stain gen dem see, vnd brach och hertzog albrecht uf ze rappreswil vnd kament zu ainandren, der künig vnd der hertzog, zuo dem kalten stain, vnd also zugent ai da mit ainandren mit grosser macht vnd mit grossem gewalt vnd laitent sich für vnsere statf zürich ob der klosen, vnd vnder der klosen <sup>272</sup>), vnd brantent vnd wuostent was vor der statt was, das si vor nit gewüest hattent, vnd sluegent die reben vss, vnd an dem samstag, das was an des hailigen crützes abent ze herbst, do zugent si obnen durch hottingen vnd ob fluntren hin und verdarbtent <sup>273</sup>)

<sup>266)</sup> beducht Z. 266) nu Z. 267) das sloss Tech. 268) gesin Tsch. 269) verdarbt Tsch. 270) verdarbten Tsch. 271) Dieser Anfang fehlt Z. 272) an die Klosen Z. ob der klose vnd an die klose Hü. ob der klose vnd an der klose 657 p. 79. an die klos ze stadelhofen 643. 273) wuostent Z. Vad.

xx) Fehlt in den 3 Codd. 657. 631. 643.

yy) Cod. 657 p. 79. 631 p. 358. Nur berührt 643. p. 140.

zz) mit vil volkes von behaim vnd mit allen des richs stetten von dem rine vnd von swaben vnd all die namhaftigen graffen, herren, byschof vnd ander fürsten, die in römschem rich warend Cod. 651. p. 358.

was si fundent, vnd laitent sich an die spanweid zuo dem<sup>274</sup>) ussern ketzigraben, vnd lagent da vor vnser statt mit grossem gewalt.

### 57. Der herren namen die vor surich sind gelegen.

Diss sind der fürsten vnd herren, och der stett namen, die mit ir selbs lib vor zürich gelegen sind vnd die da denen von zürich abgesait 275) hattent; es sind och etlicher herren vnd stett namen, die vor mit dem hertzogen vor vnser statt zürich gelegen sind, vnd die nu zemal mit dem künig vnd mit dem hertzogen nit vor vns lagent.

Des ersten karolus der römisch künig vnd künig zuo behem, albrecht hertzog zuo österrich, marggraf ludwig von brandenburg, eberhart graf zuo wirtenberg, der des hertzogen kriegshoptman was, ludwig graf zuo öttingen, fridrich graf zuo öttingen, aber graf fridrich zuo öttingen, zwen grafen von smalnegg, graf fridrich von ortenburg, der burggraf von nürenberg, zwen grafen von tettnang, graf eberhart vnd graf hainrich von nellenburg, graf wilhelm von kilchberg, zwen grafen von fürstenberg, graf ruodolf vnd graf hartmann von werdenberg, der graf von mäggburg 276), des grafen diener von safoy, der graf von hochberg, dri grafen von tierstain, graf ymer von strassberg, der graf von kyburg, der graf von nüwenburg, der graf von nidow, graf peter von arberg, graf hemann von froburg, der graf von zolre, der bischoff von wirzburg, der bischoff von frisingen, der bischoff von babenberg, der bischoff von basel, der bischoff von costentz, der bischoff von chur, der hertzog von vrsslingen, hertzog fridrich von tegg, vnd darbi vil herren, ritter vnd knecht, deren namen hie nit verschriben stand aaa).

It. an sant bartlomeus abent zugent die von costent z vss zuo künig karolus vnd hertzog albrechten von österrich anno dni Mcccliij.

#### 58. Das sind der stett namen<sup>277</sup>).

Dise nachbeschribnen stett sind och mit den herren vor zürich gelegen: strassburg, basel, friburg im brissgöw, brisach, nüwenburg, soleturn, costentz, schaffhusen, bern vnd wil, vnd vil ander stett, die vor mit dem hertzogen vor zürich gelegen warent, deren namen hie nit alle geschriben stand 666).

#### 59. Das her brach uf, vnd soch enweg.

Do man nun also vor vnser statt zürich lag mit aller macht vnd mit grossem gewalt, do stiessent wir von zürich des richs panner vss vnd manotent den kaiser, dass wir doch anders nieman zuo gehortint denn dem

<sup>274)</sup> enhalb dem 657. 631. 275) widersait 806. Z. Hü. Vad. 276) magberg Z. megtenberg 657. mädenburg Vad. 277) fehlt Z.

ana) In Codd. 657. 631 nicht sehr genau. Besser 643 p. 140.

bbb) In Codd. 657. 631 u. 643 fehlt Wil, heisst es aber in ersterm p. 75 am Ende: der hertzogen sind iij, der byschofen v, der grafen xxviij, der stetten sind viij.

hailigan römischen rich, dar wider wir och niemer getuon wöltint; wir wöltint jm och gern gehorsam sin als ainem römischen künige zuo des riches handen, wan wir das 278) billich vnd recht tätint. Vnd do der künig hort vnd sach vnsern glimpf, vnd dass wir gern gehorsam wöltint sin, vnd also morndes fruo ward an dem sonnentag, das was an des hailigen crützes tag ze herbst, do brach das her mit ainandren uf vnd zugent enweg. Vnser statt zürich was och not dass wir me gnad hettint an dem künig denn wir hettint an hertzog albrechten von österrich vnd an den sinen, vnd dass wir besser fründ an herren vnd an stetten hettint die vor vns lagent, wan der selb hertzog hett vns gern fast we getuon, wan es was ganzlich wider jn, dass der künig ufbrach vnd er dannen muost ziechen ccc).

<sup>278)</sup> von Z. Vad.

ccc) Fehlt ganz in Cod. 657, 631, 643.

Die dritte vnd gröste rais für zürich. Do man zalt Mcccliij do kam kaiser karle gen elsäs vnd fuor der hertz. v. Oe. zue dem k. vnd klagte jm wie gros vnrecht die v. Z. vnd switz jm tätent, vnd bat den k. das er jm beholffen wär wider die v. Z. vnd ouch sw. Do fuor der k. suo jn gen Z. vnd sprach das si dem h. das sin liessent, lutzern, zug vnd glaris. Do antwurtent die von Z. si wöltent dem h. tuon was si jm von recht tuon söltent, aber si weltent den von zug vnde lutz. vnd gl. beholffen sin, wan si hettent zuo in gesworn vnd zuo jn verbunden. De sprach der k. zuo den von Z. si hortent an das rich vnd möchtent kain verbuntnuss tuon an (ohne) aines künges od. ains kaisers willen, vnd darvmb söltent si den aid vnd den bund ablassen. Do antwurtent die von Z. si wärent ainfeltig lüt vnd verstüendent sich nüt vff sölich sachen, wan das si gesworn hettent, das wöltent si ouch halten. Do der k. nüt anders an jnen finden kond, do rette er mit jnen, er wölte lutzern vnd zug an das rich kouffen, wan von der selben zwaier stett wegen menig gros krieg vnd vnfrid wär vfferstanden, vnd wölt dem h. ander stett geben zuo Oe. die besser wärent. vmb das dirre krieg verricht wurd. Do dis der hertzog enpfand, do ward er zornig vnd sprach, er wölt e des k. guot kouffen denn der künig im sin guot abkouffte. Do sprach der k. er wand (wähnte), das er dem h. damit lieb täte: sid es aber den h. verdrüsse, so wölt er selb mit allen stetten des riches siechen für Z. Dornach mant der k. vnd der h. all ir stett, fründ vnd herren, vnd zogtent mit ain vnzalichen folke für Z. in dem ougsten. Die von strasburg schiktent dem h. zuo helfe C gleffen, die besten vss der statt, vnd ccc gewaffent, der rittent je vi vff aim wagen; wan si warend in aim bund mit dem h. Dasselbe tatent ouch die andern stett vff dem rin vnd in swaben. Sus lag ain gros vnzalich folk vor Z. ynd verhergetent das land da vmb; doch mochtent si die statt nüt gewinnen. Nun hettent die von Z. vnd switzer ain tieffen graben vmb sich gemacht vnferne von der statt, vnd laitand sich da vnderwiland zuo velde. Do woltent die vsseran mit jn gestritten han. Do sprach der byschoff von costentz, er vnd sin volk wärend swaben, vnd wöltent den vorstrit han, als es von alter her wär komen.

# 60. Der hertzog besatzt sine sloss, vnd krieget täglich vff die von surich.

Als nun das volk alles mit ainandern enweg zoch, do hat der hertzog alle sine sloss vnd stett wol besetzt, vnd was an vns stiess das raiset <sup>275</sup>) alle tag vff vns vnd schadgot vns vnd wir die sinen och <sup>280</sup>) wo wir kundent. Vnd do es ward an der pfaffen <sup>281</sup>) fastnacht ddd) fruo anno dni Mccclv, do kam des hertzogen eee) volk wol bi <sup>282</sup>) fünfhundert pfärit vnd hattent och bi inen <sup>283</sup>) drühundert fff) ze fuoss, vnd kament an die silen, vnd brachent die letzi haimlichen uf, dass wir sin in der statt zürich nie innen wurdent, vnd stiessent für in <sup>284</sup>), vnd brantent die hüser an der sil; vnd do wir in der statt das für sachent vnd das geschrai hortent, do zugent wir zuo rennweger tor vss vnd fachtent mit inen, dass si flüchtig wurdent vnd grossen schaden empfiengent. Vnd also sluogent wir si erlichen dannen ggg).

### 61. Der landtvagt bracht vil unger mit jm heruf in das land.

Das bestuond nun also dass vil sachen hie zwüschent beschachent 285), die hie nit verschriben sind hhh); doch vff den füpfzechenden tag des brachots anno dei Mccclv, do kam aber ain lantsherr 286) von österrich, hiess der buochhaimer, der was des hertzegen lantvogt, vnd bracht mit im wol fünfhundert 287) vng er, die vff disen tag ze wintertur inrittent, vnd tailtent

<sup>234)</sup> vnd raiset Z. Hü. 280) och fehlt Z. 281) herren Treh. 282) mit Z. 283) fehlt Z. 234) vnd laitent für in Treh. 285) beschach Z. Hü. 283) lantherre Z. 287) so 806. Vad. Z. Hü. 657. 631. Grebel, Rhan. Treh. und sein Chronikon fünfzechen hundert. Do sprach der hertzog, er wölt den strit mit siner haner vnd mit sim volk anfachen. De sprach der byschoff: so wil ich den swaben ir recht nüt minderen, vnd fuor er vnd die swaben weg, vnd ward nüts ves dem stritt. De nu der k. vnd der h. vif siben wochen vor Z. gelagent, de wolt der k. nüt langer da beliben vnd fuor enweg mit den sinen. De fuerend die andern ouch enweg. De leit der h. sin volk in die stett da vmb vnd hiesse si die strassen verhalten, das man kain spis den von Z. brächte, vnd fuor er ouch enweg in der mainung das er für Z. wider wölte ziechen. Dar nach batteletant die von Z. mit des h. folk dike, das zue baiden siten vil erslagen wurdent vnd gefangen. Zue jungst ward der krieg verricht, vnd wärt die richtung nüt lang. Königshofen Cod. 632 p. 377—379.

ddd) am sunnentage Cod. 657. 631.

see) der hertzogen von österrich vnd der lantlüten Cod. 657.

fff) hundert Cod. 657. 631.

ggg) Do wurdent der vygend wol sechsig erschlagen, der belibend wol sechs vnd drissig vf der walstatt by vns tod, die andern fuortand si wund mit inen hain, die aber der selben sach sturbend. Cod. 657 p. 80. 631 p. 359.

hhh) Diss stuond also des si darnach nit zuo vna kamend vntz — Cod 657 oit, zu inen 631.

sich da, ain tail vff die nüwen regensperg<sup>288</sup>a), vnd ain tail gen baden. Die selbigen vnger tätent vns och grossen schaden vnd vfrze laid<sup>288</sup>b), wan es was selten kain tag si kämint zuo vns vnd für vnser statt mit iren hogen, vnd ander volk mit inen, vnd zecketent<sup>289</sup>) mit vns vnd wir mit inen. Ir verlor och etwa menger vor vns<sup>290</sup>) vnd kament vmiii).

# 62. Der krieg ward ganslichen verricht

Diss gestuond aber, dass vns der hertzog mit täglichem krieg schadgot wo er kund oder mocht, vnd wir jn och bis vff den nächsten sant jacobs tag des vorgenannten jares, do ward ain tag beredt vnd gesetzt gen regens pur gkkk), da wir vnser erber botschaft och hin sandtent. Also redtent 291a) der kaiser vnd erber herren 291b) darin vnd ward der krieg ganzlich gericht vmb alle sachen. Der selben richtung wir och brieff habent besiglot mit kaiser karolus insigel vnd och mit hertzog albrechts von österrich insigel 292).

#### 63. Hertzog albrecht macht sinen cansier bischoff ze costentz.

Anno dni Mccelij do machet hertzog albrecht von österrich sinen canzler johannes windegger 293) von schaffhusen zuo ainem bisch off ze costentz, vnd ward bestät vom bapst innocentio dem sechsten 294), decimo kalendas januarii.

# 64. Diser bischoff ward ermurt 295).

Anno dni Mccclv an sant agnesen tag ward der selbe bischoff ze 2006) costenz in der pfallenz ob dem nachtmal erslagen vnd jemerlichen ermürdt, do er sich vor nieman wisst ze hüeten. Bi disem todslag warent herr walther von stofflen ritter 2007), eglin von empts, vnd von etlichen burgern von costenz 2008), mit namen: strüblin goldast, von aim swartzen, von aim roggwiler vnd aim wiener. Die muostent vom land wichen. Aber in ainer andern cronik hab ich funden, es habint es zwen von stofflen getan, warent gebrüeder, vnd zwen swarzen, och gebrüeder, ritter 2009). It. dieser bischoff was ain fromer herre vnd gesprach nie kain wort denn: maria, gottes muoter, hilf dinem getrüwen capplan 211.

<sup>288</sup> a) regenspurg Z. Vad. 288 b) vns och gar vil ze laid tatent Vad. 280) zickten Z. zanketent Tsch. 290) Folgendes fehlt Z. Hii. 291a) rait Hu. 291b) lüte Vad. 292) Ueber dies Königsbofen S. 326. 327. 293) windegg Z. Vad. Er hiess von Windlock. 294) Datum fehlt Z. 295) fehlt Z. 296) von Z. 297) so interpunktirt Tsch. genau. Eben so Schodoler und Tschudi. Z. verbindet "ritter" mit Eglin. 298) In Z. und Hü. fehlt alles Folgende bis "diser bischoff". Wörtlich so in Schodoler I, 140. 141. 299) Cod. 806 p. 263.

iii) Kürzer in Cod. 657 and 631 citt.

kkk) Hü. und Cod. 657 verschrieben regensperg. Sonst beinahe wörtlich p. 80 und 631 p. 359.

Ul) In dem jar do man zalt von criste geburt Mocolviij (sic) xv kal. jan. ward der selb innocencius bestätigen des lamen hertzogen albrechts cantzler ze byschof ze costentz vnd hiess der byschof johannes. Den erschluogend, et-Klingenberger Chronik.

#### 65. Die von bern swuorent och suo den aidtgenossen.

In diesen tagen do verbundent sich die von bern och zuo den aidtgenossen, vnd besunders zuo den waldstetten, anno dni Mcccliiijmmm).

#### 66. Ain kalter winter.

Anno dni Mcccliiij 800) do was der winter als kalt, dass der zürichse überfror, dass man von rappreswil gen zürich über den se zuo den swirnen in 801) rait vnd gieng, vnd mit geladenen karren fuor, vnd wäret die kelti vnd das is unz vff den karfritag, dass man allweg zoch vnd rait über den se, vnd gieng morndes an dem osterabent das is alles enweg 802). Die wilden enten flugent och in die statt zürich 503), vnd assent mit den zamen enten. Des selben jars erfrurent och die reben allenthalben an dem see, dass man si muost usslahen nnn).

Darnach in dem nächsten jar kam kung karolus, der da kaiser erwelt ward in dem jar Mcccxlvj (sic) gen costentz mit gar vil gaischlicher fursten vnd herren, da er gar erlich enpfangen ward. Do fuor er gen sant gallen vnd hiess im sant gallen vnd sant othmars greber vf tuon, vnd nam jetweders honbtes den mertail. Dz selb tett er ouch in der richen ow sant marcus houpt des ewangelisten vnd ander vil hailgen, vnd ze costentz nam er ain schultern sant pelagii, vnd fuort es alles gen brage. Cod. 657 p. 44.

mmm) Do man zalt Mcccliij iar, ward ain ewiger bundt gemacht zwüschent den waltstetten vnd denen von bern, als die brieff darumb wysendt. Cod. 629 p. 275. Zü. hat gar 1357. Bei Tsch. hier als 9. Zeichnung Bern's Wappenschild.

nnn) — do ward der winter so kalt vnd so lang vnd stark, das der zürichsee überfror, und das man darvff allenthalben wandlet ze ross vnd ze fuoss, vnd grosse fuoder dar vff fuorte mit wägnen vnd mit karren vnd mit schlitten. Vnd wärte der gross frost von dem vnd es anvieng vntz vff den nächsten stillen fritag; darnach morendes am osterabend zergieng das ys gentzlich vnd verrann, das man es nit me sach, vnd von dem selben frost wurdent die reben als schwach, das man si vss dem herde vss schlahen muost. Vnd in der kelti des selben winters wurdent die wilden wasser vogel von rechtem hunger als zam, das si zürich in der statt flugend mit den zamen enten, assent das inen die lüt gabend. Cod. 657 p. 82. 83. Etwas anders stylisirt 631 p. 361. In 643 p. 141 "— das man dar über fuor mit gladnen wägen von rapperswil herab bis gen Z. se den schwirnen jn, vnd gieng man darüber.

<sup>300)</sup> Vgl. Cod. 631 p. 361. Tschudi hat an den Rand notirt 1364. 301) "gen zürich — in" blos Z. und Hü. 302) das man alwegenzuo über den se reit vnd gieng, und morndes a. d. o. was d. i. a. e. Z. Hü. 303) Es flugent och d. w. e. Z. Hü.

lich von costentz in sinem hus ob tisch ze nachtmal. Der schilt mit dem rotem crütz ist des selben byschofs zaichen.

#### 67. Ain grosser erdbidem an vil erten.

Anno dni Mccclvj an sant lucas tag ze herbst kam der 304), gross e rd-bidem, dass vil stett vnd burgen nider fielent, vnd grosser schad beschach. Des ersten fiel basel nider vnd verbran; es verfielent 305) och etwa vil lüt darinn. It. die statt ze villach, das stettli liechtstal, die burg 300) honberg, zwo tellsperg 307), zwo schonenberg 300), it. drü sloss hiessent alle drü wartenberg, it. kienberg, varnsperg, gilgenberg, münchsperg, löwenberg, hertenberg, mörsperg, tierstain, bischoffstain, wildenstain, nüwen engenstain, angunstain, richenstain, hagenbach, branbach, froburg, hasenburg, landeser, münstrail, stainbrunnen, büttingen, ottlikon 300), hertwiler, die burg ze altkilch, zwo bietikon, waldkilch, büningen, günteltingen, birsegg 310), dornegg, pfäffingen, sengür 311), bürron, dryesche, zwo lantskron, zwo eptingen, madlen, münchenstain. Es fielent och des selben mals alle die kilchen, die zwüschent basel vnd nüwenburg warent 000).

#### 68. Hertzog albrecht von österrich starb.

Anno dni Mccclviij do starb der hochgeboren fürst <sup>312</sup>) hertzog albrecht von österrich ze mittem höwat, der vns vnd vnsren aidtgenossen vil ze laid getan hatt <sup>313</sup>). It. er was lam worden, ee er starb <sup>314</sup>), das man jn tragen muost; er mocht och nit anders riten denn vff ainer rossbar, vnd was doch ain mannlicher, hefftiger man vnd ain vnverzagter herr <sup>315</sup>) ppp).

# 69. Die brugg ze rappreswil ward gemachet über den see.

Anno dni Mccclviij wmb sant johans tag, des töffers, fieng hertzog ruodolf von österrich ain brugg an ze machen von rappreswilsis) über den see gen hurden, vnd hatt vil maister, die jm dar zuo rietent, vnd jm das wasser massent vnd die brugg hulfent slachen vnd machen. Er was

so4) diu Z. Hü. so5) verfiel Z. Hü. so6) vesti Z. Hü. so7) felsperg Z. so8) schönenberg Tschudi's chron. schowenberg Z. Hü. so9) Etlikon Z. so9) brisegg Z. Hü. so1) hier bricht Z. den Artikel plötzlich ab. Saugen, Soyhière? so1) Titel fehlt Z. Hü. so8) hatt thon Tsch. so4) fehlt Z. Hü. so5) Tschudi am Rande: ja boshaft. so6) fehlt Z. hat aber Hü, auch.

ooo) Do man salt von cristi geburt Mccclvj jar, an sant lucas tag vnd in der nacht vnd by dryen tagen darnach kamend gross erdbidem in das land in costentzer vnd in basler bystum, vnd da by in vil stetten, dz vil stett, burg, kilchen vnd ander kostlich büw vielent, vnd och vil lüten verdurbend, vnd sunderlich die statt basel vnd liestal, vnd och xlvj bürg; allein in basler bystum verfielend lxxxiiij bürge, vnd was grossi not vnd arbait, sunderlich ze basel. Cod. 657 p. 45. 82. Nur kurz berührt 643 p. 141. Mehr Closener p. 113, der "obewendig basele wol lx burge" zählt. Vgl. Tschudi L 447. Dacher p. 109 zählt in den Sprengeln Konstanz, Bysanz und Losanne 84 Burgen.

ppp) Kaum berührt 657 p. 82.

ain fromer wisser herre, vnd maint man, dass er das tät den mertail von den armen bilgri wegen qqq).

## 70 Es kam ain grosser tod vnd ture.

Anno dni Mccelxij do was ain grosser tod im land. Des selben jers im rebmonat, im merzen, im aprellen starb vil vichs von rechtem hunger vnd von frost, als lang wäret der sne vnd die kelti; es was och des selben jars vil höwes verdorben von hitz, dass man vil viches nider muost slachen, dass es nit hungers sturbe.

It. man gab des selben jars ain malter sprüwer vmb dri schilling pfennig, vnd alle ding warent tür. Es enttaktent och etlich litt in den dörfarn ir hüser, die mit strow gedeckt warent, vnd gabent es dem vich ze essen rrr).

### 71. Hie wird gesait von den ersten engellendern.

Anno dni Mccclxv an sant volrichstag kam ain gross volk gen elsas über die staig herin, die man namt die engellender; der selben gesellschaft houptmann hiess der erzpriester. In dem selben volk warent

qqq) Nur kurz erwähnt 657 p. 82. 643 p. 141. Vnd wan vnser aidgnossen vnd vns tuochte, das jnen vnrecht beschehe, als wir zug die statt, die wir mit grossen arbaiten in dem krieg gewunnen hattend, die wir der herrschaft von österrich wider muostend geben, die selben von zug aber ewiklich zuo vns vnd zuo vasera aidgaossen ain buntauss geschworn hattend, vad vas och all vaser bund vnd aid in der richtung vor behebt warend, darumb so staltand vnser aidgenossen von schwitz darnach, das si vnd och wir by den aiden belibent, vnd kurtzlich nach der vorgesaiten richtung namend die vorgenannten von schwitz die vorgenempten statt zug in vnd ernüwrotand mit den burgern daselbs die aid vnd die buntnüsse, als si vnd ander aidgnossen vor zuo inen geschworn hattend. Das beschwärt die obgenannten herrschaft vnd vf diss zit was hertzog albrecht von diser welt geschaiden, vnd was die herrschaft an hertzog ruodolf komen. won er der eltost was vnder hertzog albrecht vnd hertzog lüpolt, sinen bruodern. Des hettent die selb herrschaft etwas gern getan zuo der sach, als zug ingenommen was. Dorunder rittend wir die von zürich vnd hattend dar vm gross kosten vnd arbait, das die sach do ze mal vertädinget ward vnd ze friden kam, also das die von zug vnd das ampt der herrschaft von österrich geben vnd uss richten sölte was si inen billich geben söltind, als si von alter her komen wärind, vnd das die selb herrschaft ain ammann ze zug von dem lande ze schwitz setzen süll, der da ze ir wegen richten söllt, als och die selb herrschaft von alter her komen wäre. Vnd also ist es zwischen der obgenanten herrschaft ynd vnser aidgnosschaft in sätzen vnd gnotem friden gestanden etwa menig jar. Cod. 657 p. 81, 82. 631 p. 360.

rrr) Fast wörtlich in 643 p. 141 mit dem Schlusse: Vnd gab inen dar nach im nechsten jar ein müt kern vm xxxiiij  $\beta$ .

xxxxM sss) pfärit, vnd darzuo vil fuossknecht 517). Vnd also kament die selben engellender in der nacht gen küngshofen bi strassburg vnd brantent da etwa menig hus. Vnd do es morndes fruo ward, do rittend si zuo der statt strassburg zuo dem galgen vnd da vmb, vnd hieltent also vor der statt vnd enbutent denen von strassburg, in die statt, ob si mit inen wöltint fechten, so wöltint si irer da warten, vnd wöltint si da redlich bestan. Also zugent die von strassburg mit irem panner für das münster, ritter vnd knecht, edel, arm vnd rich vnd alle zunfte, vnd jederman gewaffnot zum besten dass er mocht, ze ross vnd ze fuoss. Es warent och alle dorflüt in die stett vnd in die sloss<sup>518</sup>) geslohen, dass niemand vsf dem land was. Als nun die von strassburg hieltent vor dem münster mit grossem volk, do wär ain tail gern hinus gesin vnd hett gern mit den engelschen gefochten; ain tail wolt doch nit mit inen fechten, wan der engelschen was ze vil 319). Vnd do die Engellender sachent, dass die von strassburg nit mit inen woltend fechten, do laitent si sich in alle dörfer vmb strassburg vnd in dem bistumb vmendum, vnd was si fundent, das was verlorn; doch hattent die herren im elsass fast geflöcht. Aber die puren wottent nit glouben, daz niemand als mächtig wäri, der mit gewalt dörst in das land züchen, darumb wurdent si fast geschadgot. Was lüt die engellender ergriffend, denen tätent si gross marter an vmb guot; si schatztent die richen vmb guldin. vmb hengste vnd vmb tuoch, wan ir ding sao) was allain vmb guot. Si schatztent die armen vmb ross isen vnd vmb rossnägel vnd vmb schuoch, vnd darnach vmb alles, das si haben mochten vnd vermochtent.

It. die von strassburg liessent deren enkaines vss der statt gan, darumb man geschätzt was, wo si es innen wurdent. Wo si frowen oder tochtern wusstent oder begraiffent, mit denen traiben si iren muotwillen. It. si verbrantent wenig<sup>321</sup>) dörfer denn<sup>322</sup>) die von inen selber angiengent; si trowtent wol fast, si wöltint das land gar verbrennen, man gebe inen denn guot; aber man wolt inen nüts<sup>323</sup>) geben, vnd schuof das man forcht, geb man inen jetz guot, so kämint si hernach aber vnd dester ee wider in das land, wan es warent alles nu guot gewinner. Es getorst och nieman wandlen in dem land on ir gelait oder on ir warzaichen <sup>324</sup>); vnd wen si trostent, so hieltent si es och stät, wiewol jederman inen übel getruwet.

Dise engellender hattent lange kostliche 325) klaider an, vnd hattent gar guoten harnast vnd baingewand an; si hattent och spitz huben uf vnd warent gar wol gerüst 326). Da von kam der sitte vss zuo elsas, an den rin vnd in alle land, dass man lange klaider vnd scheggen 327) truog, vnd

<sup>317)</sup> fuozgender. fuossgänger Hü. 318) festinen Hü. 319) so auch Königsh. 320) alles ir werben Z. Hü. 321) menig Z. 322) fehlt Z. 323) kain guot Z. Hü. 324) so auch Königshofen Cod. 630. 632. aber 629, 631 und Z. Wortzeichen. 325) kostbär Z. und Kön. 325) bezügt Z. Hü. 327) so auch Kön. Tsch. hat hussecken.

sss) So auch Königshofen Codd. 629. 630. 631. 632 und Tschudi I. 462, — Zü. und Rhan 4000.

man baingewand vnd spitzhuben liess 528) machen, denen man noch gewonlich spricht engelsche huben, das alles vor in disen landen vngewon was.
Aber die armen vnder den engellendern giengent barfuoss vnd nackent.
Das volk stürmt mengs stättlin vnd sloss 529), aber si gewunnent kains, vnd
schuof das dass si nit züg darzuo hattent. Was si klainer knaben fiengent,
die behuobent si bi inen zuo rennern 830), vnd traibent grossen muotwiken
in dem land.

Als nun diss engellender in dem land allenthalben richsnotent mit gewalt on allen widersatz wol bi vier wochen, vnd kaiser karalus in disen tagen och in dem land was, als vorstats31), wan er lag zuo selse an dem rin, do ward das gemain volk sprechen, es wäri des kaisers schuld vnd getät 332), wan er still lägi vnd nüts dar zuo täti. Also kament dem kaiser die märe für, es wäri ain gemainer lümd, die engelschen wärint durch sin empfelchnuss 388) vnd durch siner pitt willen in das land komen. Also enbot der kaiser denen von strassburg, dass si nach iren fründen vnd helfern staltint; er hab och geschickt 834) zuo allen fürsten vnd herren vnd zuo des richs stetten, vnd hab si hoch gemanet, dass si zuo jm kämint mit grosser hilf, ze vertriben das bös volk, die engellender, wan er hab muot, so ernstlich darzuo ze tuon, dass man wol innen werd, dass jm laid sig, dass si das land also verderbint 985). Also kam der kaiser haruf von selse gen strassburg mit vil grossen fürsten, herren vnd stetten, vnd mit ainem vnzalbarlichen 386) volk, vnd sluogent ir gezelt vor strassburg bi sant arbogast uf, vnd da vmb allenthalben vff dem feld vnd in den dörfern. Also zugent die von strassburg vnd der bischoff och zuo dem kaiser, vnd sluogent ir leger 387) och uf. Als nun der kaiser mit grossem volk da ze feld lag, do warent die engellender vmb bennfeld, tambach vnd vmb schlettstatt vnd da vmen, vnd zugent je ein wenig fürbass; vnd do der kaiser wol acht tag also still lag vnd die engellender allweg zuo in dem elsass liess richsnen, do giengent herren vnd stett zuo dem kaiser vnd sprachent: herre, wir sument 838) vns übel da dass ir mit so grosser macht hie ligent vnd ir das böss volk lassent richsnen in dem land. Wir söltint inen nach ilen 829), ee si vss dem land zühint, vnd söttint mit inen fechten. Do sprach der kaiser: es sind noch vil fürsten vnd herren, die mir verhaissen 340) hand, zuo mir ze komen; deren sollent wir baiten, so mögent wir dester sicherlicher mit den engelschen fechten. Doch sach der kaiser wol, dass diss verziechen menglichem geriet 341) verdriessen, vnd also brach er uf mit dem volk vnd zoch den engelschen nach bis gen colmar. Do nun die engelschen horten, dass inen der kaiser mit grossem volk nach zoch, do zugent si wider vss dem land, vnd sprach der erzpriester, der ir houptman was,

<sup>338)</sup> geriet Hü. 339) vestin Z Hü. 330) so Tsch. u. Z. Kön. hat "dienern". 331) Ist aus Königshofen mitgegangen ("als vor ist gesait"). 332) getaut Z. gehaiss vnd geräte Kön. 333) sins empfelchens wegen Z. 334) gesant Hü. 335) wüestint Z. Hü. 336) grozen unzallichen Z. Hü. 337) zelt Z. gezelt Hü. 338) samment Hü. 339) ziechen Z. Hü. 340) versprochen Z. Hü. 341) so auch Kön. Z. hat "liez".

si wärint von des kaisers het vnd gehaise wegen in das land komen, vnd hätte si der kaiser lasterlichen betrogen, vnd redtent dem kaiser übel zuo; doch mochtent si jm wol<sup>342</sup>) vnrecht tuon. Vnd do die engelschen enweg warent, do fuor der kaiser vnd jederman wider haim, vnd tatent grossen schaden in dem land; si verderbtent <sup>348</sup>) alle frucht in dem elsas was die vigent hatten lassen stan <sup>344</sup>), wan die raise beschach in der erne, vnd das korn ward fast tür, vnd kam die andren jar vngewächs darnach, dass es vj jär an sinandern tür was. Es kam och ain sterbat, also dass nach disen engellendern fast vil vnglückes in das land kamttt).

### 72. Der win gefror au den reben.

Anno dni Mccelxx do ward es vor dem wymmot <sup>845</sup>, als kalt, dass der win an den reben gefror, vnd wolt derselb win nie vergüsen bis ze pfingsten; man trank den ganzen winter most, der was sües als honig, vnd im sumer ward er sur.uzu).

Anno dni Mecclax ze vnser herren, (Felix und Regula) dult do vieng her brun, probst, den schulthaissen johana in der ow von lucern vff vnser fryung, do si vss vnser statt rittend, vnd beschach das wider des burgermaisters vnd des rates willen, vnd dar vm muoste der selb bropst vnd die im des hulfend, ewenklich von der statt sin. Cod. 657 p. 83.

Anno dni Mccclxx primo anno, an dem nechsten mentag nach dem ingenden jar ward her eberharten brun ritter, frow katherinen siner muoter, vnd ir junkfrowen vnd zwain irn knechten die statt zürich verbotten, von des mordes wegen, das si begangen hattend an ainem von steg von vre, der vorgenannten brunien brunder. Cod. 657 p. 83. 84.

Do man zalt xiij hundert und laxij do kam ain erdbidem am ersten tag brachet früe. Dar nach am fünften tag, am sunnentag, ze vesper sach man ain saichen an oder by der sunnen, vnd vmb die sunnen ain ring vnd daby vnfern zwai krütz. Des selben jars beschach grosser schad in acht stetten von brand vnd ven grösse der wasser vnd mord vnd manschlacht, strit vnd gross misshellig vnder den richstetten in swaben. 643 p. 143. 631 p. 362.

Do man zalt Mccclxxiij iar, amedeus, graff von saffoi von einem teil vnd denen von bern zuo dem andren teil, hand zuo samen gelopt ein ewigen bund, das si ein andren beraten vnd behulffen sin söllint nach wysung der bundt brieff, so in der statt kisten lygent. Cod 629 p. 275.

s42) villicht Z. Hü., Kön. erklärt ihn schuldlos. s43) wuosten Z. Hü. s44) geleipt haten Z. Hü. s45) Z. winmont Hü. winmonat. Es ist unser Wimmet (Weinlese), wie Jeuet, Chrieset, Emdet.

ttt) Der Engländerzug ist, das Elsass betreffend, fast wörtlich wie in Königshofen. Codd. 631. 632. Druck von 1698, p. 136 — 189.

uuu) Fast würtlich 631 p. 361. 643 p. 141. 142 und 657 p. 83, letsterer nur kurz, sagen wimnot, und ersterer "verjas".

#### 73. Ain grosse ture in aliem land,

Anno dni Mccclxxv was es fast tür; man gab ain müt kernen vmb iij piund vnd türer 346); man sait och dass es in andren landen vil türer wäre, dass die lüt vor hunger sturbint, vnd vil grosser not sait man das selbig jar von türe vvv).

# 74. Die brugg se sürich brach och nider.

Des selben jars fiel die nider brugg ze zürich in, do man ze pfingsten mit dem hailtum vff den hof gieng, vnd ertrunkent vil lüt 1417) www).

#### 75. Es kament aber ander engellender in das land.

Anno dni Mccelxxv vmb sant niclaus tag zoch aber gar ain grosse gesellschaft heruss von wälschen landen an den rin. Die battent vil zites zzz) in wälschen landen gerichsnot, vnd hattent sich och fast da gestercht vnd namtent sich engellender; aber es warent der minst tail von engellant, si warent vss britania 348) vnd ander volkyyy), vnd was der herr von gusin vnd der herr von frant 349) vnd ander gross herren, vnd hattent ain gesellschaft mit ainandren gemachet, vnd warent niemans fründ, wo si wisstent guot ze gewinnent. Es warent och etlich zzz) herren in disen landen, stett vnd herren, die man zech, si hettint haimlich gemainschaft mit inen, dass den selben herren die stett nit wol getruwtent; man forcht si och in allen landen, stett vnd herren, vnd wisst nieman über wen si wöltint, wan wess si oberhand hattent, das was verloren. Man schatzt och dass ir wol hundert tusent a) wärint, wan es was gar ain gross mechtig volk, dass inen nieman mocht widerstan. Main sait och do ze mal für war, si wöltint über die herrschaft von österrich, vnd wölt der herr von

<sup>346)</sup> Z. hier und unten falsch tiurre. Vgl. Cod. 643 p. 141. 341) fehlt Z. ganz, Hü. hat es. 348) ez waren brittun Z. Hü. Vad. 349) Fraut und figent in Z. eind Schreibfehler.

vvv) Anno d. 1375 do was es se tür, das man gab ein müt kernen vmb ij lib. vnd in ettlichen landen vmb iij lib. vnd vmb v lib. vnd vmb vij lib. vnd vmb x lib. vnd vmb xx lib. vnd in ettlichen vil lät hungers sturbend. Cod. 643 p. 142. 657 p. 83. Darnach in den andern jaren kam misswachs, das dise türung wol sechs jar wert, vnd wenn koren vnderwilen abschluog in einer eren, das ein fiertel korn an acht  $\beta$  oder an zechen schilling, so schluog es in dem jare wider uff, also das ein fiertel korn gewonlich galt  $x\beta$  oder xij vnd dick ein lib. oder xviij schilling. Darzuo kament ouch sterbot, also das nach disen engelendern uil vngelücks kam in elsäs. Königshofen Cod. 631 p. 201.

www) Achnlich 657 p. 83. 643 p. 142. Anno dni Mccclwvij do beschachder strit ze endingen. (Blos Hü.)

xxx) xxx jare Cod. 643 p. 142.

yyy) vnd kamen von dem vinstren lande, als jonas gewissaget hat cod. 648. 222) boss 643.

a) "die man schatzt für drümal hundert tusent" Cod. 657 p. 84. 631 p. 263.

gusin das land ze ärgöw han, wan es wäre vor ziten siner vordren gesin. Also hiess der hertzog lütpolt von österrich alles land vor den stetten wüesten vnd brennen, vnd die klainen stettlin 850), die nit werlich noch fest warent, liess er slaizen, vnd flocht man in die guoten stett, vnd buwet man die noch bass, vnd wuost man die dörfer vnd was vff dem land was. dass nieman beliben kund. Man hüw och die böum vor den stetten all ab, vnd buwet jederman für die gesellschaft, wan man forcht si vmb vnd vmb, stett vnd herren 351). Also zoch die selb gesellschaft in das elsass vad den rin vf in das är göw vad hettint gern fast gewüest; do hatt hertzog lütpolt das alles vor hin gewüest vnd brennt, vnd was alles geflöcht, dass si nüts fundent vor den stetten. Si mochtent och in dem land nit beliben, wan es was fast kalt, es was vmb sant hilarien tag, vnd kundent sich nit enthalten, denn dass vil volkes, ross vnd vich erfrorent 352). Darmo mochtent si och nit spise haben; also zugent si ain tail gen bern in mechtland 353) mit dem herren von frant 354). Vnd do si kament gen frowendsunnen in das closter vnd gar sicher wondent 355) sin, vnd sich vsa gezugent vad ir ruewe woltent han, also hattent die von bern ir kuntschaft da, wie si irn harnasch vssgezogen hettint, vnd si zuntent das kloster nachtes 356) an, vnd griffent 357) och das volk an vnd ersluogent vnd verbrantent ir wol bi hunderten. Do ward och der graf von nid ow erslagen Also lag der herr von gusin mit dem andern volk ze buttensulz 358). de si och angegriffen wurdent von den aidtgenossen vnd ir och ain tail erslagen wurdent. Dennocht lagent si da an der ar bi dem herren von gusin etwa mengen tag vnd hattent weder hus noch wonung, dass si beliben möchtint, wan der hertzog das land vor 359) gewuest und gebrennt hett; vnd hette er das selb nit getan, so hettint si 360) grossen schaden in dem land getan. Do mochtent si sich niena in dem land sei) enthalten; do hattent si och nit züg bi inen, weder stett noch vestinen ze nöten 263). wan inen möcht sunst nieman widerstanden sin. Vnd also zugent si vngeschaffet von disen landen, vnd liessent ross, harnasch vnd anderi ding hinder inen. Si gewunnent in disen landen kain statt noch kain sloss ses). vnd schuof das fast 364) die kelti, das 365) si nit beliben kundent 366).

It. in disem vorgenamten jar was es ain hert jar mit krieg, roub, mord vnd brænd, vnd was ain schaltjar vnd was der hailig tag ze wienächten vff ain zinstag b).

<sup>350)</sup> stett Z. Hü. 251) vmendum Hü. allenthalb, herren vnd stett Tsch. 352) liute und rosse erfror Z. Hü. Vad. 353) gern ain tail in Uechtland Z. öchtland Hü. 354) figent Z. verschriben aus fiant, wie auch 806 und Hü. haben. 355) wolten Z. Hü. 356) in der nacht Tsch. 357) graiffent Tsch. 358) buttenhulz Z. Es ist Buttisholz, Luzernisch. 359) vor fehlt Z. 360) so hett die gesellschaft Tsch. 361) nienen Hü. niendert Z. nümen Tsch. 362) stett noch vesti ze gewinnen Z. Hü. 363) noch anders Z. Hü. 364) vast das Z. 365) und daz Z. 366) Vgl. Cod. 643 p. 142.

b) --- vnd kamend über die first in das elsäss her in vnd für strassburg her vf, vnd wuostand vil dörfer vnd tätend beidi lit vnd guot we vnd sugend jemer

#### 76. Die aidtgenossen wachetent ain pund mit dem hertsogen.

Des selben jars, anno dni Mccclxxv, do machetent die aidtgenossen ainen pund mit dem hertzogen von österrich vff den nächsten fritag vor sant gallen tag, vnd sölt der selbe pund wären zwölf jar; in dem selben punt warent die von switz nit 867) c).

ser) vnd aber die von S. warent n. i. d. s. p. Tsch. Vgl. Cod. 643 p. 143. me das land her vf, vnd kamend ze olten über den hag, vnd laitend sick für fridow an die ar, da die brugg über das selb wasser gieng, vnd do goch ir vil über die brugg in das ergöw, vnd lait sich ain michel volk in ain dorf, haiseet bappensulz (631 buttensulz). Da überfielent si etwa vil frischer knechten von lutzern, von schwitz vnd von andren vnsern aidtgenossen, die derselben engnlender vil erschluggend vnd ir och in ainer kilchen vil verbrantand, das inem de von denselben aidgnossen als we beschach, das si harwert nit me härwert geluste, vnd zugend sich von dannen wider bern hin vf vnd laitand sich da in ain kloster, haisset frowen brunnen. Do überfielent si vaser guotea fründ (681 die biderben eidgnossen) die von bern vnd erschluegand vnd verbrantand is gar vil (vnd das kloster mit jnen, vnd ward den von bern gros guot von jnen, denn do waren gross kung vnd aader gross herren vnder jaen. Des selben jars ward win vnd korn vnd als ratz gnuog, vnd gab man ain guet rind vmb iij lib. hir. vnd was alle ding vast wolfeil 643 p. 142. 143). Vnd damit wurdent disselben engelschen von disem land flüchtig. Aber e das si alse geschadget wurdent, do hattend si solich wunder in dem ellesse vnd anderschwa getan, vnd sait man als vil hertikait von inen, das nieman wonde sicher sin ze turgow, ze schwaben, noch in vil andren landen, vnd das man stett vnd vestinen ver jn verhaet ynd die tor versloss. Cod. 631 p. 363. 657 p. 84. Den Schluss vom Schaltjahr hat such 643.

Auch in Dacher's Chronik p. 188. 189 überfallen "vor winächten die von switz, vnd hatten by inen die von lucern vnd die von entlibuoch, iro wol viertusent in ainem dorff, haisst buttunsultz vnd verbrantend da in ainer kilchen vnd ertottend in der kilchen iro gar vil vnd erstauchend och die andern in dem dorff, also das si aller dings all viertusend vmb komend."

c) In demselben jar von derselben löffen wegen schwusrend die von sürich vnd die von bern vnd von lutzern zuo hertzog lüpolt von österzich vnd der selbe herr zuo inen wider die vor genanten engenlender. Des mante och der vor genannt hertzog die von zürich vnd die von lutzern. Die santand im vil volkes vnd erber hilfe. Vnd do si vf dem feld mit der paner warend, vnd gern an die engelschen wärind gesin, do widerbot inen hertzog lüpolt, das si wider hain zugind, won im sin ritter vnd knecht vnd ander sin volk in den sachen nit als trostlich warend als si billich getan hettind. Cod. 657 p. 85. 631 p. 361 nennt noch Unterwalden, sagt aber ausser dem Schwören blos: am fritag ver sant gallen tag, vnd solt der frid weren von st. gallen tag vntz st. jörgen tag vnd dannen hin uber 12 jare. Aber die von schwitz woltent nit sum hertzogen

#### 77. Der hegtseg von ästerrich erkouft feldkilch.

Anno dei Mccclxxv<sup>368</sup>) überkam hertzog lütpolt von österrich mit<sup>369</sup>) graff ruodolfen von werdenberg vmb sin herrschaft ze feldkilch, nach sinem tod, vnd koufft der fürst die selben grafschaft feldkilch<sup>370</sup>) mit aller zuogehörd vmb sechs vnd drissig tusent guldin; die gab er jm bar, dass er sin not da mit verstellen mocht, vnd liess jm die herrschaft dennocht die wil er lebt; doch swuorent die amptlüt, der herrschaft von österrich nach graff ruodolfs tod gehorsam vnd gewertig zuo sin. Darnach nach langem kouft aber die herrschaft von österrich von graff hansen <sup>371</sup>) albrechten von werdenberg Bludenz vnd den hailigen berg och <sup>373</sup>) vmb bar gelt, vnd antwurt graf albrecht die baiden herrschaften der herrschaft von österrich in, bi sinem lebendigen <sup>378</sup>) lib d).

#### 78. Kaiser harolus starb.

Anno dni Mccclxxviij do starb kaiser karolus an sant andres abent, vnd ward sin sun nach jm römischer künig, hiess wenzlaus. Er was och künig ze behem. Er was ain böss man, das erzöigt 374) er an vil ding vnd sachen e).

Do man zalt 1376 in der mittwuchen nach sant maria magdalenen tag do sach man den grossen stern, der so wunderlich vnd selzenlich vnd menger hand farw was geschaffen. Des jares was der kaiser karlis wider die richstett vil in swaben, vnd lag souil snewes, das nieman zuo dem andern komen mocht uber berg noch uber tal. Cod. 631 p. 361. 362. 643 p. 143.

Do man ralt 1377 jar nach dem xij tag flugen so vil schwartzer vogel uber die statt lutzern, das man an ettlicher statt kum mocht den himel gesehen. Darnach in den selben tagen kamen so vil wolffen in dise land, das man in den kleinen stetten die tor vor inen beschloss. Si schwumen uber rin vnd kamen in schwaben land. Cod. 643 p. 143.

Do man zalt 1378 jar do vieng man den silwald wider an höwen hienor by des pfunger hoff. Darnach starb der keiser von bechem, der such hiess karle an sant anders abent, kaiser vnd kting ze bechem. Cod. 631 p. 362.

<sup>368) 1366</sup> Z. 1376 Vad. 369) überkemen h. L. v. Os. und Z. 370) nach s. t. — feld-kilch fehlt Z. hat aber Hü. auch. 371) hansen fehlt Z. Vad. 372) och fehlt Z. 373) lebenden Hü. 374) bewist Z. Hü.

sweren, wan vmb ain stäten ewigen frid; wan also hand si zuo den von Z. vnd andern iren aidgnossen gesworn ewenklich." Vnd 643 p. 143 "Vnd kond nieman so vil das die von switz zuo dem hertzogen schweren wölten."

d) fehlt in den anderen codd (657 etc.) Dagegen: Do man zalt 1374 do kam so vil regen vnd vsbruch der grossen wasser, das in vil landen dörffer vnd hüsser, vich vnd lüt vnder giengent vnd enweg runnen im wintermanet, vnd kamen erdbidmen vnd do vmb liechtmiss brachen die berg vff vnd wurden gross hülinen vnd giengen ab ir statt vff die felsen, vnd hatten die lüt gross sorg nacht vnd tag, Cod. 643 p. 143.

c) Derselb kaiser karolus hatt etwas stössen mit hertsog ruedolffen von österrich.

#### 79. Wie der graff von wirtemberg kriegete mit den richstetten, und lag darnider.

Anno dni Mccclxxvij hat der graf von wirtenberg krieg mit den richstetten, vnd an dem nächsten dornstag nach dem hailgen tag ze pfingsten kam der jung von wirtenberg mit vil herren, ritter vnd knecht für die statt ze rütlingen, zuo sant lienhart kilchen 878), vnd hat inen 878) grossen schaden tuon. Also iltent die von rütlingen vss ir statt an die herren, vnd fachtent mit inen vnd ersluogent alle die, die hie nach geschriben stand 377); was si aber verloren hand, stat da nit geschriben.

### 80. Deren namen, die da vmb kon sind vnd eralagen.

Des ersten ward erslagen graff hanns von swarzenburg, graff fritz von zolre, her volrich pfalzgraff von tüwingen vnd herr ze herrenberg, her götz schadrer von wissenhein ritter, truog des von wirtenberg panner, herr reinhart von niderberg, schwiger von der hochen gundelfingen 378) ritter genant von estetten, her hanns von saldenegg ritter, der lang von erlishain ritter, berchtold von sachsenhain ritter, fridrich sin sun, her fend von francken ritter, wolffo von stamhain des von wirtenberg hofmaister, zwen sturmfeder die man nemt burgherren, benz kaib 379) von hochenstain, hanns von rütlingen, hanns von lustnow 580), sitz von wellenberg, cuonz von heningen, cuonz kaiser, walther von hochenfels, schwigger von gassmügen, der scharb 381) von bernhusen, kilchher ze gratzingen, sitzo vnd hainrich waler, cuonz truchsäss 862), hannsen von richenhusen sun, albrecht von kille. eberhart von stoffle von bollanden, eberhart stöinfels vogt in dem zabergöw, hainrich von liechtnegg, hanns von sperweregg, andres von esslingen, volrich von liechtnegg, diepolt von nidlingen, cuonz von richhein, wolf habstolz von pfaffenhein, cuonrat kiner, wolfhart von jungingen, walther spät von ainstetten, hainrich mayer, sifrid von sachsenhain, der münch von haimstett, sifrid raff von erdtbach 888) von francken, hainrich von hedifon 884) von francken, hanns von rettbach von francken, hanns von trunbach von francken 385), raff von liechtstain, wolf von fronhofen, folki von kirkein des viridus schweher, cuonrat bilgri von francken, hanns lüpold von würzhein och von francken, wilhelm tür von francken, hartman von bonenstein, steinfeder von francken, cuonrat bilgri von franken, andres von zübel von fran-

<sup>375)</sup> der kilchen s. L. Z. 376) hät in gern Z. 377) Folgendes fehlt Z. hat aber Hü. 378) Gungelfingen Z. 379) Keil Z. 386) costnowe Z. 381) starb Hü. 382) Tschudi am Rande "von Buchishusen". 383) Pfaff von Erlibach Z. Erlibach auch Hü. 384) haidenhou Z. 385) Diese Zwei in Z. ausgefallen, Hü. hat sie.

vnd von den vnd ander sach wegen verband er sich zuo den von sürich mit sinem offnen brief, der mit siner mayenstät insigel versiglot was, vnd nam en och der von zürich brief vnd sigel von der selhen puntnuss wegen, vnd stuondant die brief gelich, vnd was ouch das dieselb puntnuss weren solt die wyl der kaiser lebte vnd nach sinem tod swai jar. Cod. 657 p. 85. 631 p. 364. In Cod. 643 p. 144 "der klain kaiser karlo."

oken, ruoprecht geldzädel. 1889). It man maint och dass der von wirtenberg an diser slacht verloren hett laxxvj. 1887) edler, on ir knecht; aber man fand ir nit als vil f).

### 81. Der bischoff von costents ward burger ze zürich.

Anno dni Mcccl $xxx^{888}$ ) an dem nächsten fritag vor aller hailgen tag ward bischoff niclass von costentz burger ze zürich mit klingnow, kaiserstuol, tannegg vnd mit andren slossen; er gab aber bald darnach das bistumb ufg).

### 82. Der graff von kyburg schadget die von seleturn.

Anno dni Mccclxxxij do wolt der graf von kyburg ze soloturn ingefallen sin vnd die statt ingenommen han. Also wurdent die von soloturn gewarnet, dass si nit in die statt komen mochtent. Also ersluog der graf von kyburg vnd sin volk alles das si vor der statt fundent, vnd verdarbtent  $^{389}$ ) och alles das da was  $^{390}$ ) h).

#### 83. Burgdorf ward gewnnnen.

Anno dni Mccclxxxiij do mantent die von bern all aidtgenossen, vnd wen si ze manen hattent, über den  $^{391}$ ) grafen von kyburg, vnd zugent jm für burgdorff. Also kament die von zürich, von lucern, von vre, von switz, von vnderwalden vnd von glaris, vnd half inen och der graf von sasoy vnd der graf von wälschen nüwenburg, vnd gewunnent die statt mit tädingen vnd vmb guot. Also ward burgdorff denen von bern, vnd half ain herr den andern vertriben i) k).

s86) golzenbol Z. 587) xxxvj Z. Hü. hat 86. 588) Tschudi korrigirte hier und Cod. 631 p. 363 (wo 1381 stund) 1385. 589) wuosten Z. Hü 580) Vgl. Cod. 631 p. 362. 364. Cod. 657 p. 85 ff. 581) die Z.

f) Fehlt alles in dem Zürcher'schen von 657, 631, 643.

g) Cod. 631 p. 363 fügt dem Bürgerrechte bei: "die wil er lebt, vad jnen wartot mit clingnow, mit kaiserstuol, mit tannegg vnd andern vestinen. Es sehwuorent die von olingnow an sant simon vnd judas tag. Es wolt der apt in der richen ow ouch das bistum haben, vnd starb aines gächen todes, do der frid vse gieng.

h) Darnach anno d. 1382 do hatt sich graf ruodolf von kyburg mit sinem grossen volk von welschen vnd von tütschen landen haimlich besamnat, vnd noch mit dem selben volk vnwidersait nachtes an die statt gen solotran, vnd welt die also vngewarnoter dingen übervallen, vnredlichen jn genomen vnd vmb ir lib vnd guot bracht han, dann das die von solotran des innen wurdent vnd ir statt von gottes gnaden von iren vyenden, die si nit wisstend ze entsetzen, erlich behuebend. Vnd do der vor genant graf ruodolf markte, das er nit geschaffen mocht, do zoch er vnd die sinen vm die statt, vnd wen si fundent, der gen solotran hort, der ertötend si, vnd ward do vil mannen vnd frowen erschlagen vnredlich vnd vnerlich. Cod. 657 p. 85. 86. Ganz kurz 631 p. 362, dann aber p. 364.

i) Vnd in dem lxxxiij jar do manten die von bern ir aidgnossen vber die

Anno dni Moccizzziij an dem michsten zinstag vor sant bartlomeus tag do was das erst hofgericht ze zurich an der klos sen).

von kyburg, vnd kamen zesamen von allen aidgenossen wol xxc man, vnd leittent sich für burgdorff, vnd lagen da sechs wuchen. Ouch hatt hertzog lütpolt von Oe. verheissen, nieman durch sin sloss lassen, der wider die aidg. wäre. Do liess er wol viije durch sin schloss, die vns geren geschadgot hättint; doch ward burgdorff den von bern mit täding vmb guot. Cod. 631 p. 362.

Do man zalt 1888 jar ward burgdorff gewunnen von den von bern, lucern, zürich, switz, vnderwalden, glarus vnd von andern aidg. das was des graffen von kiburg gesin, vnd halff jnn der graff von saffoi, die graffen von der welschen nüwenburg, vnd ward mit täding gewunnen. Cod. 643 p. 144.

k) Diss stuond also das die von bern vnd von solotran, ir aidgenossen, mit der herrschaft von kyburg hert tödenlich krieg hattend also lang zit, das die von bern vns von zürich, von lutzern, von zug, von vre, von schwitz vnd von vnderwalden ymb hilf gen burgdorf für die statt mantand. Des santand die von bern, von solotran, von lutzern, zug, vre, switz, vnderwalden, vnd och wir von zürich vnser erber botten zuo hertzog lüpolt von österrich, vnd laitend dem die sach für, vnd sprachend die von bern vnd von solotran, inen wer als vnrecht von dem grafen von kyburg beschehen, das si nit möchtind gelassen, si wöltind das an inen vnd an iren lüten vnd an irem guot, sunderlich an der burg vnd statt ze burchdorff, da si behuset wärind, zuo komen. Vnd woltand si och von dem egenannten hertzog ain wissen haben, ob er sich wölt der sach an nemen, ald ob er den von kyburg hier inne wölt zuo legen ald ir vyand dur sin land vnd durch sin vestinen lassen ziehen. Des antwurt der selb hertzog lüpolt mit sinem rat offenlich, er noch die sinen wöltend sich der von kyburg sach nützit an nemen vnd wöltend och besorgen, das man durch sin stett noch schloss, noch über die wasser nieman liess ziehen, der die von bern oder ir aidgenossen in der sach schadigen oder vff si ziehen wölte. Vnd dar vf fuorend die von bern, vaser vnd ander aidgnossen botten wider hain, vnd wurden wir von zürich, von lutzern vnd och von zug vnd die waltstett von den von bern fürbas als verr gemant, das wir inen erber hilf santand, sunderlich wir von zürich schicktend inen iiije gewafnoter mannen ze ross vnd ze fuoss in vnsern kosten. Vnd sugend also all mit ainander, vnser aidtgnessen vnd die von selatran vnd die von bern; für burgdorff, vnd schluegend vns da nider mit ainem grossen mächtigen her in dem abrellen in dem lxxxiij jar, vad lagend da vor der statt vad der burg mit grosser macht vnd mit gewalt, das man all zit dar in mit etwa mängen bliden warf, vnd mit vil büchsen vnd mit anderm geschütz hin in schoss, vnd das wir si als verr an lüt vnd an guot schadgotand, das graf berchtold von kyburg, der sich der herrschaft vnd des kriegs hatt vnderwunden, won graf ruodelf de se mal tod was, vnd och die burger se burgdorf vnd die by in in der statt warend, ains frides an vns begertand, der och da gemacht, beredt vnd betädingst ward, des si vnd eeh vuser her am getrawen frid mit ainander haben soltind iij gantz

<sup>892)</sup> Wörtlich so Cod. 631 p. 362.

### 84. Wie die aidtgenossen hand ain pund gemachet an dem rin.

Anno dni Mccclxxxv an dem ainliften tag im brachot do swuorent all aidtgenossen zuo dem grossen 323) pund an dem rin vnd in swaben.

s93) grossen fehlt Z.

wochen von dem tag als der frid gemacht ward, vnd soltand wir mit vnserm her dry gantz wochen vor der statt still ligen, vnd sölte weder der graf noch die burger da zwüschend die statt noch die burg nit sterken weder mit lib noch mit kainem gezüg, dann das der graf wol an sin fründ vnd an sin herrn, an ritter vnd an knecht werben möcht, das si in in den vorgesaiten iij wochen entschuttind. Wär aber das si in dem zil nit redlich entschütt wurdint, das wir inen das veld lassen müesstind vnd si vns von der statt noch von dem veld nit tribind, so sölte man vns dien von bern vnd von solotran die vorgenanten burg vnd statt an gnad in antwurten. Des bewurbent sich die von kyburg als verr, das si ain gross volk, herren, ritter vnd knecht ze rosse nach zuo burgdorf by ainer halben mile brachtent, vnd von dem selben huffen schicktent si by hunderten ze ross, das die haimlich in die burg kamend, darüber das vns doch verhaissen was, das man die selben veste noch statt mit dehainen dingen sterken sölte. Des kam vns der ander huff noch kainer vnder inen nie als nach das man si oder die vnsern by zwain oder by iij armbrost schützen erraichen möchte, vnd was der vesren hoptman graf hainrich von tettnang, der och mit dem selben volk by dem tag von dem veld zoch vnd nit mer hinwider kam. Vnd also belibend wir mit vnserm her in dem gesäss still vnuerruckt, vntz das die vorgenanten iij wochen gentzlich vss kämend.

Vnd als der vorgenannt hertzog'lüpolt hatt geredt, das er sich der von kyburg sach nit wölt an nemen, vnd och gelopt hatt, das er schaffen vnd verhüeten wölt, das man nieman der vff vns ziehen wölt, durch sin stett, durch sin schloss vnd über wasser solte lassen, do erfand sich das vnser vyant durch des vorgenanten hertzog lüpolts stett, schloss vnd über wasser vff vns gezogen warend, vnd das sin ritter vnd knecht vnd sin diener, die er in dem land hatt, in den ziten vf vns geraiset hand. Das hat all vnser aidgnossen gar vast beschwärt, vnd ist darvm vil sachen vff geloffen, als man hienach geschriben vint.

Vnd do wir die vorgenanten statt und burg also die iij wochen vss besessen vnd den frid gehalten hattend als vor geschaiden ist, do vordrotand wir die vorgenanten burg vnd statt, das man vns die jn antwurte, als vor beredt vnd betädinget was, vnd och der vorgenant graf berchtold vnd der beste tail der burger ze burgdorf des offenlich ze den hailgen geschworn hattend, das ze volfieren, die wir och darvm ir aide mantend, die aber vns nit volfüertand, als si vns gelopt hand. Vnd do man vns als vnredlich getan hatt vnd betrogen, do zugend wir von dem veld, jederman in sin statt vnd in sin land.

Diss stuond also in grossem krieg zwüschend den grafen von kyburg vnd den iren ainet vnd den von bern vnd iren helfern vnd dienern andret, vnd do das also gewert vntz in den mertsen in dem læxxiiij jar, do santand wir vnd vnser

Der selb pund sölt vilj jar wären. In dem selben pund warent aber die switzer nit 394).

It. des selben jars was es gar tür, man gab ainen müt erbs  $^{395}$ ) ze zürich vmb iij (d.l)m).

nen vestinen: grünenberg, swanden, sweinsburg vnd trasselwalt.

Won aber die herschaft von österrich in den vorgeschribnen sachen gegen alle vnser aidgnossschaft vast vbersehen vnd vns ze kurtz getan hatt, als vor geschriben ist, darumb so hattend die von bern vnd och ander vnser aidgenossen nit guoten willen zuo derselben herschaft, vnd namend die von lutzern jn der herschaft land vil vsburger. Si noch ander vnser aidgnossen woltand och nit mit hertzog lüpolten kain langen frid vf nemen, der vns doch wol geuolgot were in sölicher mass das wir nutz vnd er hettind, das doch nit sin mocht von des hasses wegen, so die egenanten aidgnossschaft zuo dem obgenanten hertzogen hattend von der vorgeschribnen sach wegen. Cod. 657 p. 85 — 90. 631 p. 364—367.

1) In den ziten vnd auch davor wurbend des riches stett, der gross bunt, an die von bern, von solotran, von lutzern, von zug vnd och an vns, das wir vns zuo inen verbundint, das och do ze mal beschach vnd noch vil red vnd tädingen, die darvnder beschahend, vollendat ward ze costents an dem nächsten zinstag vor sant mathyas tag in dem lxxxv jar. In den ziten hattend des riche stett och etwas stöss mit dem vorgenanten hertzog lüpolt von Oe,, so verr das si vns darvm mantand, vnd beschach das vm sant johans tag ze sungieht. Des rettand wir mit den stetten, das si vns der manung do ze mal erliessent, won es in der ernde was, vnd das wir bedörftend das vnser inziehen. Das belaib do also vntz nach dem wimnat, do schiktend aber des richs stett ir bottschaft zue vns vnd sprachend, si möchtend nit lassen varn die sach, so si zuo der herrschaft von Oe, zesprechen hettind, vnd das wir vns darnach richtind; wurdent si aller stössen nit vas gericht gentzlich vf den zwölften tag, der schierost ze wienschten in dem lxxxvj jar kam, so wöltend si nit lenger baiten, vnd die herrschaft det vm fürderlich an griffen, vnd mantand vns och darvff aber, so si jemer ernstlichost kundent, vnd rettand mit vns vnd mit andren vnsren aidgenossen hotten, die do hie ze zürich warend, das wir vns dornach richtind, das wir inen beholfen wärind. Die red entsassent wir übel vnd sich jetliche statt gern besorgat hette. Cod, 657 p. 90. 91. 631 p. 367. 368.

set) Vgl. Cod. 631 p 362. 643 p. 144. 595) vesen Hü. sidgnesseu, die von zürich, lutzern vnd och die waltstett, hin vf gen bern, zwüschend die sachen ze reden. Die botten sich och dar vnder arbaitand als verz, das die selle sach vnd der selb krieg luter vnd gantz bericht ward an dem sibenden (Cod. 631 sibenzechenden) tag abrellen in dem lxxxiiij jar, also das dien von bern die burg vnd die statt burgdorf in geantwurt ward vnd geben für ir sigen guot, vnd gabend dar vm die von bern der vorgenanten herrschaft von kyburg viertzig tusend guldin. In demselben krieg, e das er bericht ward, gewunnend die von bern dien von kyburg vnd iren helfern an dies nachgeschrib-

#### 85. Wie hertsog lûtpolt von österrich kam gen sûrich.

In disem vorgenamten jar kam hertzog lütpolt von österrich gem zürich in die statt vnd wolt haim sin gen österrich. Do empfiengent jn die von zürich gar erlich vnd schanktent jm, si vnd ir aidtgenossen, vnd fuorent mit jm hinuf gen rappreswil, vnd tatent dem hertzogen vil eren an. It die von switz batent jn, dass er den zoll abliess ze rappreswil, als die strass durch rappreswil vnd durch switz gen lamparten gieng, wan der selbe zoll kam denen von switz nit gar wol. Also eret der hertzog die von switz vnd die andren, vnd liess den selben zoll ab. Also schied er von inen ze rappreswil vnd empfalch inen sin lüt vnd land, vnd bat si dass si den sinen beholfen wärint, bis er wider ze land komen möchti, das si jm och getrüwlichen versprachent ze tuond. Er empfalch och allen den sinen, dass si den aidtgenossen tätint was inen lieb vnd dienst wäri, vnd die pündtnuss vnd den frid getruwlich an inen hieltint, die er mit inen gemachet hetti. Also schied der hertzog von dem land.

## 86. Die von zürich woltent rappreswil haimlich ingenomen han.

Darnach an sant thomas abent des selben jars, der was an ainer mittwuchen, vnd was gross markt ze rappreswil, do hattent die von zürich angelait, die statt ze rappreswil inzenemen, vnd was ain tail von zürich ze rappreswil, als ob si marktlüt wärint. Es was och ain tail da ze markt, die von der sach nüts wisstent. Es lagent och etlich ze rappreswil, die nit gen zürich getorstent komen, vnd die statt verschuldt hattent von ir missetat wegen, vnd man ze rappreswil wand, si wärint dero von zürich vigent, an die man sich nüts versach, die inen och des woltent gehulfen han. Also kam denen von rappreswil warnung, vnd sandtent gen grüeningen nach her hainrichen gässler, der des hertzogen rat was, vnd also luffent si zuo ainandren vnd laitent im die sachen für. Vnd do die sachent, die das getan woltent han, dass die burger ze rappreswil also zuo ainandren luffent, do versachent si sich wol, dass si gewarnet wärint, vnd verstalent sich ainer nach dem andren hinweg, als si denn mochtent, vnd wantent die schiff, die von zürich gen rappreswil woltent sin, als si daz denn geordnet hattent. Es lagent och die von glaris ze hurden vnd ze pfäffikon da, als die von rappreswil nüts von wisstent. Also ward rappre-

Anno d. 1385 an ainem sunnentag am xj brachot do swuorent die von Z. vnd all aidgnossen zuo dem grossen pund am rin (zuo richstetten in swaben vnd vff dem rin Cod 631 p. 362) nün jar, vnd woltent die von switz nit darin. Disor pund was aber den aidg. wenig nutz, wan das si jnen nit tatent. Des selben jars gab man Z. ein müt erwsen iij lib. hlr. iiij d. Cod. 643 p. 144. Cod. 631.

m) In dem lxxxv jar ward der guot win, vnd was gar ain truchner sumer. Cod. 631 p. 363.

swil nit ingenomen von den aidtgenossen, vnd ward die sach vertruckt, dass die von zürich maintent, es wäre nit war, si hättint sin nit muot gehan, wan des hertzogen rät vnd die von rappreswil die redtent inen übel darvmb zuo.

# 87. Ain enthaiss tatent die von rappreswil 396).

Die von rappres wil satztent och järlich ain crützgang uf vff sant thomanstag ze tuond, vnd sechs viertail kernen armen lüten an der spend ze geben, dar vmb dass si got behüet hat vnd der lieb herr sant thoman »).

# 88. Die von lucern nament rotenburg in in ainem frid.

Anno dni Mccclxxxvj an der kindlin tag ze wichnächten was kilchwichi in der pfarrkilchen ze rotenburg. Die selbe kilch lit vor der statt, vnd gieng her hemman 397) von grüenenberg vogt daselbs vnd meniglichs zuo der kilchen on alle gewer, wan si wisstent nüts denn guots. Also machtent sich die von lucern uf, vngewarnoter sach vnd onwidersait, vnd kament haimlichen in das stettlin ze rotenburg, do meniglich in der kilchen was, vnd nament also das stättlin vnd das sloss in. Vnd do das geschrai in die kilchen kam, do lüff mengklich zuo der statt, do hattent si die tor beslossen. Also nament die von lucern rotenburg in, die guoten herrschaft, im friden, vnd brachent das herrlich sloss nider, vnd wurfent es in das tobel. Sie brachent och die muren an dem stättlin vnd fultent die graben darmit. Die selbe herrschaft was deren von österrich, vnd stuond her hemman von grüenenberg 898) o).

#### 89. Wie sich der krieg anhueb, ee der frid usgieng.

Also huob sich da der krieg mit der herrschaft von österrich vnd den aidtgenossen mit rouben, brennen, erslachen vnd erstechen, vnd wie jederman den andern geschadgen <sup>899</sup>) mocht, wan der herrschaft rät vnd vögt sprachent, der frid wäre gebrochen, das aber die von lucern nit maintent. Der hertzog was do ze mal nit im land, als vor geschriben ist <sup>400</sup>).

see) Dieser Artikel und die folgende Aufschrift in Z. versetzt. see) Z. irrig Hermann. see) Hier hat Z. eine blosse Wiederholung: "Dar nauch an der kindlin tag" —. see) So auch Schodoler I, 272 nach derselben Quelle. verderben Tsch. 400) staut Z. Hü.

n) Alles Bisherige hat blos unsere Quelle.

o) Diss stuond also vntz vff der kindlin tag in den wienachten anno lxxxvj, do nament vnser aidgnossen die von lutzern die vesti roten burg vnd ouch die vorburg daselbs in iren gewalt. Das stuond her hammen von grüenenberg von der herrschaft von Oe. Die selben von L. namend ouch die von sempach vnd die von entlibuoch ze burgern. In den selben löuffen nament die von L. vnd die von zug mayenberg die statt inn, vnd laitand vnser aidg. etwa vil lüten von iren stetten vnd lendern gen mayenberg, die statt ze behüeten. Cod. 657 p. 91. 631 p. 363. wiederholt 368. 643 p. 144.

# 90. Die von entlibnech wurdent burger se lucern,

Anno dni Mccobxxxvj, bald nach wichnacht, wurdent die von entlibuoch burger zuo lucern, vnd brachent sich  $^{401}$ ) ab irem rechten natürlichen herren, vnd hattent ze wort, herr peter von torberg wäri inen ze hert, der si do zemal inn hatt. Das selb tal entlibuoch was och der herrschaft von österrich p).

# 91. Wie welhasen gewannen ward.

Anno dni Mccclxxxvj an dem ingenden jar erlasch die sunn, vad morades zugent die von vre, von lucern, von switz vnd von vnderwalden für die vestin wolhusen, vnd gewunnent die vnd zerbrachent si nider vff den grund  $^{402}$ ) q).

#### 92. Ander burge wurdent och gewunnen.

It. in dem selben jar vnd in den selben tagen gewunnent die von lucern ain vestin die hiess baldegg, die was herrn ruodolfs von hünenberg, vnd verbrantent si vnd brachent si nider. It. si gewunnen och desselben males die vestin lielen 403), vnd die vestin rinach, vnd brachent si bed samen nider r).

#### 93. Die von sempach wurdent burger se lucern.

Aber in dem vorgenamten jar vnd in den selben tagen do wurfent

<sup>401)</sup> enbrachent Z. vielent von Tsch. 402) uf den herd Hü. Z. hier der Artikel verstellt. 403) Z. Vad. falsch Lieben.

p) Und wurden die von entlibuoch burger ze lucern wider ir herren von torberg willen, wan der selb her peter von torberg hat jnen, ee das si burger wurden, gross guot mit vnrecht abgenomen vnd si geuangen vmb ir aigen guot, vnd vmb das si jm nit wolten guot geben hiess er ettlich ertrenken, ettlich erhenken, ettlich schatz er suss vmb guot uber das si es nie verschult hatten, vnd hat jnen in kurtzen jaren abgenomen me den xvij tusent guldin, die wil er herre was, uber die rechten stüren, die si jm jerlich darzuo muosten gen. Vnd das si von jm solichs vnrechts uber wurdin, da wurdent si burger ze lucern. Cod. 643 p. 144.

q) Cod. 643 p. 144 ähnlich.

r) Achnlich Cod. 643 p. 144. 145. 657 p. 94. wo es heisst: Darnach (nach Verbrennung Wolhusens) mantand die von lutzern vns vnd och die waldstett, vnd e das wir von Z. zuo inen komen mochtand, do sugend die von L. vnd och die waltstett in das ergöw vntz gen münster, vnd warend da dry tag vnd dry nächt vf dem veld vnd zugend och gen surse, vnd wuostand vnd brantand was in dem ergöw was, vnd in denselben ziten namend die von L. jn diss nachgeschribenen vestinen: richense ain statt, vnd dry rinach, baldegg, liela, schefflangen, schenken, aristow. Do namend die von schwitz och in disen löuffen jn sant andres, die veste vnd die vorburg. So auch Cod. 631 p. 369. 370. und fast wörtlich Justinger S. 213.

sich die von sempach ab irem rechten natürlichen 404) herren von österrich vnd wurdent ingesessen burger ze lucern wider irs rechten 405) herren willen.

#### 94. Die von mayenberg vnd richense wurdent och burger ze lucern.

Als aber ward in denselben tagen do brachent sich die von mayenberg vnd von richensew och ab irem herren von österrich, vnd wurdent och burger zuo lucern wider den hertzogen s), also dass die von lucern dem hertzogen sin fast land abbrachent vnd sich jedermann fast zuo denen von lucern tät 406).

It. in dem selben zit als nun die von mayenberg warent burger worden ze lucern, do lagent die von lucern vnd ander aidtgenossen fast ze mayenberg vnd behuotent das stättlin vnd das land allenthalben. Vnd ains mals kam des hertzogen landtvogt für die statt ze mayenberg vnd machet da ain gezöuch; vnd also iltent si hinus, soldner vnd ander aidtgenossen die da lagent, vnd kament in ain huot vnd wurdent ir zwölf minder denn zwai hundert erslagen. Die zwölf verhuobent, si warint sunst 407) all erslagen worden. Also zugent die aidtgenossen widerumb gen mayenberg, vnd verbrantent die statt, von des falschs wegen, wan die aidtgenossen maintent, die von mayenberg hettint si verraten vnd hettint die sach all vor gewisset t).

Darnach bald in den selben tagen überfielent die herren richensee, vnd verbrantent das stättlin, vnd nament was da was, vnd erstachent och da etwa mangen man. Es verbrann och vil volks 408) in dem stättlin; etlich fluchent vnd ertrunkent in dem see.

# 95. Rúmlang ward och verbrennt.

It. in dem vorgenanten jar verbrantent die von zürich die burg ze rümlang vnd die mülin, vnd nameut och ainen roub dau).

# 96. Wie der von landenberg versprach, denen von zürich regensperg in ze geben.

Do zemal kam volrich von landenberg vnd sin wib von der alten

<sup>404)</sup> r. n. h. fehlt Z. Hü. 405) r. fehlt Z. und Hü. 406) hielt Tsch. Vad. Hü. vnd zuo inen schluogent Vad. 407) oder si wärint 806 und Hü. 408) vil lüt 806. Hü. lüten Schod.

s) Bei diesem Worte, mitten im Satze, bricht die Züricher (Sprengersche) Handschrift plötzlich ab, und endet der Abdruck in den Mittheilungen der antiquar. Gesellschaft II. S. 96.

t) Aehnlich Codd. 657 p. 92. 631 p. 368, wo 100 erschlagene Eidgenossen gezählt werden. Nach Cod. 657 "by hunderten. Doch so wertend sich die vnsern als ernstlich, das si der vyenden och etwa vil erschluogend, vnd kamend och etwie vil der vnsren erlich von den vyenden mit ir leben." Die Codices 657 und 631 haben alle, bisher für uns im Original noch nicht aufgefundenen Absagebriefe mit Datum und Namen. Aus ihnen Tschudi.

u) Ganz kurz Cod. 643 p. 145.

regensperg. (99) gen zürich für rät. (410), vnd versprachent sich vns ze dienen mit ir vesti, vnd sölt alten regensperg der von zürich offen hus sin, vnd vns och damit ze warten vnd ze dienen, diewil der krieg wäreti zwüschent der herschaft von österrich vnd den aidtgenossen. Vnd also schicktent die von zürich ir armbrost, ir büchsen vnd iren züg vff die alten regensperg, vnd buwtent och die selben vesti. (411) mit decken vnd wo si dess notturftig was. Die von zürich woltent och die selben vesti besetzt han mit guoten soldnern; do fuor der selb von landenberg vnd sin wib hin, vnd gabent die vesti dem hertzogen von österrich in, der si och gar wol besatzt mit guoten soldnern, die vnser statt zürich vil zelaid tatent ab der selben vesti, vnd ward denen von zürich nit gehalten mit der selben burg, das der von landenberg vnd sin wib versprochen hattent. Die von zürich warent och vmb iren züg komen, den si dahin geschickt hattent (412).

#### 97. Die richstett machtent ainen frid bis zuo pfingsten.

It. do darnach ward zuo der alten fastnacht, och des vorgenannten jars, do machtent die richstett ainen frid zwüschent der herrschaft von österrich vnd den aidtgenossen. Der selb frid sölti wären bis zu vssgender pfingstwochen, vnd ward och also gehalten v).

# 98. Wie der frid vasgieng, vnd pfeffiken verbrennt ward.

Als nun der selb frid vssgieng ze pfingsten, darnach an der nächsten mittwuchen vor sant peters vnd sant pauls tag 418), do zugent die von zü-

Vnd do sich der vorgenant hertzog von Oe. also besamnot vnd vm gross volk geworben hatt, do mantand wir vnser aidgnossen, die von lutzern, vre, schwitz, vnderwalden. Dieselben vnd och die von (leergelassen, Tschudi füllte aus "glaris") vnser aidgnossen mit grossem volk vnd mit ir erbar hilf her gen zürich kamend in dem brachot in dem lxxxvj jar. p. 97.

<sup>409)</sup> so Tsch. Cod. 643 p. 145 und Schodoler. 806 volrich v. l. von der a. l. vnd sin wib. 410) den rat 806. Vad. Hü. 411) das selb schloss Tsch. 412) Vgl. Cod. 643 cit. und Schod. I. 277. und so ferner. 413) vor petri vnd pauli Hü.

v) Diss stuond also in krieg vntz ze sant mathias tag anno lxxxvi, do rittend des richs stett vnser aidgnossen von dem grossen bunt ze swaben zwüschend die sachen, so verr, das si ain frid dor vnder machtand von dem selben sant mathias tag hin vntz vf den sunnentag ze vsgender pfingstwochen, der darnach schierost kam. In dem selben frid lüffend vil löffen vf, das der nit als redlich gehalten ward als er aber verschriben vnd verbriefet ward; doch belaib er also das entwedra tail den andren mit grossem schaden nit angraif, denn das etlich fry knecht, die man ze baiden siten nit bezwingen wolt oder enmocht, etwas angriffes dar inne tatend. Vnd do der selb frid vss kam, do besamnot die herschaft vnd warb in alli land vm gross volk, die zuo im kamend ane das lantvolk, so er in diesem land hatt, vnd wuostand baidtail enander grösslich mit roub, mit brand, mit totschlagen, mit geuanknuss. Cod. 657. p. 93. 94. 631 p. 369.

rich, von lucern, von switz, von vre vnd von vnderwalden zuo dem ferren pfäffikon in kyburger ampt, vnd verbrantent das dorf vnd nament och ainen roub. Vnd do si wider haim woltent züchen, do schrüwent die die vff der burg warent: wo wend ir hin, ir küegehyer? Vnd also machtent si das mer vnder inen 414) vnd zugent wider hin vmb, vnd gewunnent die burg, vnd brantent si vnd erstachent alle die die dar vff warent. Die selb burg war her albrechts von landenberg. It. die ze pfäffikon in der vesti warent bi diser tat415), die sagent anderst denn es hie vor geschriben stat. Als die aidtgenossen pfäffikon das dorf verbrennt hattent, do warent ir etlich von pfäffikon in schiffen vff den see gewichen; die schruwent den aidtgenossen zuo vnd nach, als si enweg woltent züchen: ir küegehyer, vnd anders, vnd also kartent si wider vmb vnd zugent zuo der burg, vnd redtent so vil mit inen, dass si den aidtgenossen das sloss 416) vfgabent vff gnad, wan si hattent kainen züg bi inen; vnd do si herus kament, do sluogent die aidtgenossen si alle ze tod. Etliche liessent si och für tod ligen, die genasent, die och dis saitent vnd klegtent, der scherrer vnd ander 417).

# 99. Ober windegg ward och gewunnen.

Dar nach an sant volrichs tag<sup>418</sup>) des selben jares gewunnent die von glaris die obern windegg, vnd vndergruohent die selben vesti, vnd brachent si ganz nider w).

#### 100. Bülisch ward verbrennt.

Darnach an dem nächsten dornstag nach sant volrichs tag verbrantent die von zürich das stättlin bülach, vnd wuostent och daselbs vm 419).

# 101. Wie terberg vad koppingen wurdent gewannen.

In den selben tagen vnd in demselben 420) jar zugent die von bern für torberg vnd gewunnent die burg vnd verbrantent si. Si gewunnent och des selben mals ain vestin, hiess koppingen. Die selben zwo burge warent herr Peters von torberg x).

# 162. Das land ward fast übel verderbt.

In denselben ziten vnd des selben kriegs 421) ward das land ganzlichen verderbt 422) vnd verbrennt von der herrschaft vnd von den aidtgenossen;

<sup>414)</sup> warent si das mer machen Tsch. 415) by der statt Hü. 416) die vesti Hü. die burg Vad. 417) Vgl. Cod. 643 p. 145 und Schod. cod. 631 p. 372. 657 p. 97 zählt 26 Erschlagene, der von 643 aber 28. 418) volrichs abent 806. Hü. und Cod. 643 p. 145. 146. sant jörgen abent Vad. 419) Vgl. Cod. 643 p. 145. und Schod. 420) vorgenanten Hü. 421) In dem selben zit vnd in demselben krieg, 806. Vad. 422) gewüest (wie immer) 806. Vad.

w) ganz f. bei Hü. Cod. 657 p. 100. 643 p. 145. 146 windek, die da ist ze ober (Tschudi verbesserte Nider) vrenen. Cod. 631 p. 374 "vnser getrüwen lieben eidg. von glarus".

a) Cod. 643 p. 146.

wer je bas mocht der tät bas <sup>423</sup>), dass man es nit als aigenlich geschriben kan. Doch was die aidtgenossen getan hand, das ist ze guoter massen hie geschriben.

It. do das korn rif<sup>494</sup>) ward desselben jars, do erloubt man jederman ze zürich, vssert den letzinen das korn abzesniden, das man es nit wüest<sup>425</sup>) y).

# 103. Hertzeg lütpelt von österrich kam her ze land mit starkem zug.

Anno dni Mccclxxxyj, als des vorgenanten jares, do kam hertzog lütpolt von österrich heruss ze land, vnd rait vil herren, ritter vnd knecht zuo jm, die jm klagtent von den aidtgenossen, wie si nit gehalten hettint den frid, den er mit inen gemachet hette, die jarzal vss als es beredt wäri, vnd wie si inen das ir in genomen, verderbt vnd verbrent hettint. Vnd kam also gross klegt für den hertzogen von herren vnd och von sinen stetten; och was er fast zornig, dass sich die sinen also ab jm vnd von jm gebrochen 426) hattent on alle not, vnd maint je, er wölti es rächen oder er wölti darumb sterben 427) z).

#### 104. Slacht498) ze sempach.

Do es ward an dem nünden tag des höwmanots des vorgenannten jares do zoch hertzog lütpolt von österrich mit sinen dienern, herren, rittern vnd knechten, für das stätlin ze sempach, die sich so schantlich ab jm geworfen (29) hattent, vnd wolt das korn vnd das feld da wüesten. Also warent dess die aidtgenossen innen worden von lucern, von switz, von vre vnd von vnderwalden, vnd an dem nünden tag des höwmanots, vff ainen mentag, do es fast haiss was, vnd hertzog lütpolt mit sinen dienern vff dem feld lag, vnd das wüest, do zugent die aidtgenossen daher mit ir pannern gegen den herren. Also do die herren die aidtgenossen ansichtig wurdent, do sachent si wol, das der aidtgenossen me was denn der herren; dennecht hett ain tail gern mit inen gesochten. Do wolt ain tail nit sech-

<sup>423)</sup> der tät bas f. Hü. 424) zitig 806. 425) dass es nüt gewiest wurd Hü. 426) abgeworfen Tsch. 427) Schod. I, 284. 428) gefächt Hü. 429) gebrochen 866. Vad. Hü.

y) In den selben ziten zugent die von zürich vs dik vnd ze mängem mal vnd branten vnd wuosten vil dörffer vnd hüsser vmb sich by zwei milen. Das selb taten ouch die von lucern, von zug vnd ander aidg. Des glichen tät die herrschaft herwider, vnd ward als land verbrent vnd verwüest zuo baiden tailen. Vnd do das korn riff ward, do erloupt man mänklichem ze sniden, wer gern wolte. Cod. 643 p. 146.

z) Vnd do die vorgenanten vnser aidgnossen mit irem volk by xiiij tagen by vns warend gesin, das si vnd och wir etwa dik in der herrschaft land gezogen warend vnd wider haim kamend vnuersert vnd vnbekümbert von vnsren vyenden, do kam vnser aidgnossen für, das hertzog lüpolt gross volk zuo enandren bracht hatt, vnd das er maint gen sempach ze ziehende; do erloptend wir den selben vnsren aidgnossen das si haim söltind vorn. Cod. 657 p. 98. 631 p. 372, Fast wörtlich so Justinger S. 217.

ten vnd maintent, ir wäre ze wenig gegen den aidtgenossen, si söltint me hilf baiten. Also wolt kainer des andern zag sin vnder den herren, vnd stuondent all ze fuoss von ir pfäriten, wan es warent die mannlichosten, redlichosten herren, ritter vnd knecht, so in disen landen warent. Vnd als si sich beraitent 480) ze fechten, do redtent si mit irem herren, hertzog lütpolten von österrich, er sölti nit fechten 431), er sölti da halten vnd besechen wie sich jedermann hielti, vnd sölti die sinen lassen fechten. Das wolt der fürst nit tuon vnd sprach: Das welli got nit, sölti ich üch hüt lassen sterben vnd sölt ich genesen? ich will hüt übels vnd guots, wol vnd wee mit üch han, ich wil bi minen rittern vnd knechten hüt sterben vnd genesen vmb das min vnd vff dem minen vnd vmb min väterlich erb. Also giengent si an ainandern nit wol geordnet, wan inen was ze not, doch frölich vnd vnverzagt. Vnd des ersten angriffes sluogent die herren die aidtgenossen fast hinder sich, vnd hattent ir och vil ze tod erslagen, dass ain grosser huf toter lüten vor inen lag. Also warent die herren gar wol bezügt 432) vnd anglait 433) mit harnasch, dass si es die lengi nit geliden 484) mochtent, wan es was des selben tages vas der massen ain haisser tag, vnd hettint gern ain tail irs harnaschs 455) vnd irs züges von inen getan; do mochtent si nit wil han, wan si alwen zuo so streng mit ainandern fachtent, dass vil herren ze tod ersticktent, ee ob si je wund wurdent. Es hielt och der swarz graf von zolre vnd her hanns von oberkilch mit vil volkes, dass sie nie zuo dem gefecht 436) kament, vnd rittend och also mit irem volk enweg, diewil si denn noch fachtent, vnd do es die aidtgenossen sachent, do schruwend si: die herren fliechent, vnd luffent inen do etlich zuo, die vor gewichen warent; vnd also nament si erst do den truck, vnd ersluogent die herren vnd gewunnent do den sig. Also empfiengent die aidtgenossen des selben tages och grossen schaden vnd ward ir vil erslagen vnd och vil wund 457) a).

<sup>430)</sup> rüstent Tsch. 431) an die schlacht gan Tsch. 433) gerüst Tsch. 433) überzügt 806 Hü. übel bezügt Vad. 434) triben Tsch. Hü. 435) ain tail iren harnasch vnd iren züg Tsch. Vad. 436) an die schlacht Tsch. 437) Entschieden die älteste und nicht die schlimmste Beschreibung der Schlacht.

a) Vnd do si haim kamend, do ward inen aber fürbass kund getan, das der hertzog mit sinem volk gen sempach wölte. Des zugent die vorgenanten vnser aidg. von lutzern, vre, switz vnd vnderwalden gen sempach, das si uff den mentag fruo, der was der nünd tag höwmanots, anno 1386 daselb warent. Vnd vff die selbe zit was der egenant hertzog mit sinem volk och by sempach.

Vnd do baid tail ain andren sahend, do scharatand si sich vf ain aker vnd zugend also gescharat mit bedachtem muot vf flachem veld zno ain andren, vnd kamend mit ain andren ze vechten, vnd gab der almächtig gott den obgenanten vnsern aidgnossen signust vnd gelük, das si den vyenden ritterlich ob gelagend vnd das si das veld mit grossen eren behuobend, vnd ward der obgenant hertzog. L. vnd mit im der sinen wol vjelxxvj vnd mer erschlagen, vnd das alles herren

Nº 4. S. 121

· .

#### 105. Ain clag.

O sempach, wie schantlich 458) sich din trüwe brach, Von dem dir nie laid geschach! Fürbas geb dir got vngemach das sye hinfür din bestes tach, wan dises übels bistu ain vrsach,

438) schamlich Hü. Vad.

vnd vast edel liit warend vnd gar erber liit gewesen sind, vnd ist iren ain tail gross herren gesin, das wol schinbar was an irem guoten harnasch vnd an iren kostlichen klainod, das by inen funden ward. Vnd warend der vyenden mer denn M.M.M. ze ross vnd vil fuoss volkes, vnd was vnser aidgnossen nit mer denn xve man. Vnd do der stritt also gentzlich ergangen was, do zugend vnser aidgnossen wider hain, das nit vil me denn hundert man verlurend, vnd fuortand mit inen ab der walstatt die paner vor tyrol, des von ochsenstain paner, des grafen von tierstain paner, der margrafen paner von hochberg, der statt paner von schafhusen, der von mellingen paner vnd andri klaini venli, der si nit erkantand. Cod. 657. p. 98. 99. 631 p. 372. 373. Derselbe Schluss wörtlich bei Justinger S. 214.

Do zoch hertzog lüpolt von Oe. mit grossem volk in das ergöw für das stettli sempach, vnd wolt das korn vnd land gewüest han. Do zugen die von lucern, vre, switz und vnderwalden gegen jm mit fryem muot, vnd stuonden die herren von den rossen all ab ze fuoss, vnd traten frischlich an enander, vnd fachten hertenklich, vnd ward hertzog L. erschlagen vnd xvi graffen vnd fryen vnd ander ritter vnd knecht der edlesten vnd redlichosten herren so man mocht vinden in allen landen da vnd me den vi hundert man, vnd warent die weidelichesten herren vnd die reisigosten, so in allen landen mochten sin. Cod. 648 p. 146.

Anno Mccclexxvj jar ward hertzog lüpolt v. Oe. vnd vij graffen, ouch vil herren, ritter vnd knecht erschlagen vor sembach von den schwitzeren. Cod. 630 p. 402.

Bei Tsch. ist die 10. frische Zeichnung, die Schlacht mit Winkelrieds Opfertode p. 187; bei Hü. blos 2 Oesterreicherfahnen p. 57. Aus derselben Quelle Schodoler I. 284—290. Vergl. Cod. 629 p. 247.

Der krieg vnd der strit zwüschen dem hertzogen vnd den switzern. Do man zalt Mccclxxxvj jar do erhuob sich aber gros missehelle vnd krieg zwüschent dem h. lüpolt v. Oe. vnd den von zürich, von bern, von switsen vnd ir eidgenossen, das sind die von lutzerne, von vrach vnd v. vnderwalden; wan der h. maind, das die vorgenanten stett vnd ir aidgenossen wider recht vnd beschaidenhait abgezogen vil schloss vnd teler die sin wärend, vnde enpflengend sin aigen lüt vil zuo burgern, vnd irretant jn an vil rechten, die jm zuo gehortant. Hiewider maintant die vorg. stett vnd ir aidg. si hettent sich zuo denselben slossen v. telern verbunden, das si jn müestend beholffen sin wider

vnd ist nu doch din gestalt ze swach. Wie kan man das genuog verklagen, dass von den sinen 440) ist erslagen der 441) edel fürste hoch erboren, vnd bi jm so mänig from man hat verloren 442).

439) Im Schilterschen Abdr. S. 343 falsch gelesen abgeton megen. 440) puren 441) biderb Schod. und edle Schod. 442) Hie ist der fürst da nider gelegen, vnd mit jm so menger stolzer (Schod. küener) tegen.

aller menglichen vnd hettent ouch sölich frihait von küngen vnd kaisern, das si wol möchtent burger enpfachen. So geschach in vnd den selben ir burgern dik so gros schad, v. widerdries von des h. vögten v. ambtlüten, das si nüt möchtent erliden; vnd hervmb kriegtent die vorg. stette v. ir aidg. vff den hertzogen, vnd er herwider vmb vff si, das zuo baiden siten gros schad geschack von roubend vnde brennende in den landen da vmb. Vnd in disem krieg wurdent dem h. och angewunnen rotenb. zug, sempach, entelbuoch, glaris v. vil ander stett vnd dörffer v. telern. Do disen krieg niemand kund verrichten, wie fast man darswüschen rett, do zogtend die von Z. vnd switzer aber vs mit ir aidg. in des h. land v. verhergetent v. verbrantent vil dörffer v. gewinnent die vesten genant pfeffekon, v. ersluogend vff der selben vestin xxvj man, v. verbrantent die selben vestin vnd zogtant de wider hain von menglichen vnbekümbert. Dornach über ain manet, nach st volrichs tag des vorg. jars, do macht sich der h. vff mit aim grossen folk vff süben hundert gläffen guotes folkes, vnd zogtent für das stättelin sempach vnd woltant das gestürmet vnd wider gewunnen han, wan es dem h. was abgezogen vnd vil switzer in dem selben stättelin lagend zuo lantwer. Vnd wär es das der h. nüt möcht S. gewunnen han, so wölt er aber, als man seit, das korn v. die frucht da vmb verwüestet vnd abgemeget han 489) mit den madern, die er och do bi jm hatt. Dis befundent die von lutzern v. v. switz v. von vrach v. v. vnderw. vnd machtent sich och vff mit zwain tusent gewaffenter fuos genger, vnd waren die von Z. von bern noch ander lüt nüt bi jn vnd zogtant och gen S. Vnd do baide her ainander sichtig wurdent, do was der h. vnd ain tail sines folkes als girig zuo stritende, das si zuo stund absassend von ir hengsten vnd gabend die ir knechten vnd rennera zwo habende, v. iltent je ainer für den andern gegen den switzern. Och warend in des h. folk vil junger edler lüt, die woltent ritter sin worden vnd ir frumkait erzeigen, vnd iltent oeh für si sichteklichen, vnde schrüwend vber die switzer, man sölt die buoben erstechen. Hie zwüschen hattent die switzer am spitz gemacht vnd sich wol geordenat nach strit, vnd stalletant sich zuo wer, vnd strittent de mit ainander vff aim eben veld vor S. das zuo baiden sitten ritterlich gefochten ward. Nun was es do zemal der haissest tag des jares, v. von der hitze v. arbait in dem stritt wurdent die herren zehand vermüedet v. swach, das si in irm harnasch erstiken woltant. Davon ward den herren zuo hand angewunnen der druk vnd geriettent fast vnderligen. Do das die andren ettelich des h. harsch ersachend, die nach do vff ir hangsten hieltent, wie es gieng in dem stritte, do rannDies nach beschribnen edlen, wolgebornen marggrafen, grafen, fryen, ritter vnd knecht, der namen hienach stand, sind alle bi dem hochgebornen fürsten erslagen ze sempach vff den nechsten mentag vor sant margreten tag, an dem nünden tag in dem hömanot, in dem jar do man zalt von gottes gepurt Mccclxxxvj jar 443).

Orta est lux malis et restis corde tristiciab).

Des ersten ward erslagen der hochwürdig fürst hertzog lütpolt von österrich. Marggraff ott von hochberg. Graff walraff von tierstain. Graff hanns von tierstain, sin bruoder. Graff hainrich 444) von fürstenberg, was herr ze hasslach. Herr hanns von ochsenstain fry. Der von hasenburg fry. Herr walther von der tick fry. Herr walther von der geroltsegg fry. Herr peter der jung von bollwil fry. Diss nachgeschriben sind pannerherren gesin: herr ott der truchsäss von waltpurg. Hr. fridrich griffenstainer. Hr. fridrich von münstral. Hr. volrich von stouffen. Hr. albrecht von rechberg. Hr. wilhelm von end ab der etsch. Hr. wernlin waffler von hattstatt. Hr. äppen sun. Hr. bernhart vom hus. Hr. burckhart von massmünster.

Es verlurent och vff den selben tag vnd kament vm drizechen edel, die all wappensgenoss warent, vss dem hertzogtum burgundy, vss wälschen landen.

Diss nach beschriben sind von swaben: Hr. eglof von empts. Hr. volrich von empts sins bruoders sun. Hr. Burkhart von fryberg der jung Hr. ruodolf von wächingen. Hr. hanns von liechtenstain von francken. Hr. hainrich von schellenberg. Burkhart salzfass. Hr. hanns von randegg chorherr ze costentz. Hr. hanns von grüenenberg. Wolf von Bettmaringen vnd zwen siner vettern Hr. fridrich von ärzingen. Hanns lusser. Schan von hasenburg. Felix ravenspurg. Hr. cuonrat von richenstain. Herman von liechtenfels. Volrich von tierberg. Hanns hilwer. Hr. cuonrat vom stain. Cuonrat dietrich. Hanns von hochdorf. Hr. brun der güss.

<sup>448)</sup> et freit crastina kyliani et sociorum ejus Hü. 444) Hans Tsch. und in der Chronik, und Hü.

tent si davon. Do das die herren in dem strit sachent, do brachend si uss dem strit vnd schrüwend nach ir knechten: hengst har! vnd weltant och davon sin gerant. Do warend die knecht mit ir hengsten enweg geflochen, das ir vil der herren nüt mochtent zuo ir hengsten komen. Die wurdent do zehand erleit von den switzern vnd och erslagen. Hiemit was der strit ergangen, vnd gesigtent die sw. den herren an vnd behuobent das veld. In disem strit nam man zuo baiden sitten nieman gefangen vnd wurdent der sw. erslagen vf cc, vnd vff des h. sit vf cccc guotes folkes, das fast landes herren v. erber lüt warend. Königshof. Cod. 632 p. 379—381.

b) Die Handschr. Tsch. hat Orta lux malis et rectis corde leticia. Es ist aus Psalm 96, 11 (Lux est orta justo, et rectis corde laeticia). Das im Texte oben ist bei Hüpli Umkehrung in österreichischem Sinne.

Hamman güss sin vetter. Hamman von brandegg. Wilhelm von glär. Hr. hamman von wisswiler. Hr. hans von wisswiler. Hr. Lütolt von mülheim. Hanns von bosswil von nidern acker. Aberlin von mädingen, des von rechberg diener. Hensli lächler von vilingen. Frick von brandis der bastart, idem fuit filius abbatis augie majoris et fuit primus qui mansit in bello. It. des hertzogen harnischer hofmann von biberach der alten fürsten kuchimaister. Hanns gasser von wintertur.

Das sind ritter vnd knecht, der mertail von der etsch: Hr. volrich arberger füert die panner von österrich. Hr. hainrich kel ab der etsch füert das panner von tyrol. Hr. peter von slandensperg. Hr. cuonrat im turn ab der etsch. Der thorand. Hiltprand von wissenbach. Hr. niclaus götsch von botzen. Cristoffel götsch sin bruoder.

Diss nachbememten, ritter vnd knecht, sind von dem elsäss gesin 445): Hr. claus von bäbenheim von colmar. Hr. hamman von witenhain genant gigen nagel. Hr. hamman schupfner von turikem. Her hans von schwandegg. Her diethelm der schulthais. Gerye des jungen herren kuchimaister. Von dem obren elsäss: Hr. peter von ratsamhusen. IIr. dietrich von ratsamhusen. Hainrich von ratsamhusen. Her herman waldner. Her hamman waldner. Crafft waldner von sultz. Cläwi waldner ain basthart. vnd wetzel von mörsperg verlurent da selb fünf von mörsperg. Hr. peter von andelow 446). Walther von andelow. Aber ainer 447) von andelow. Ainer von kagenegg von strassburg. Her hanns ruodolf von lobgassen. Hüglin von klett von strassburg. Fridrich von klett von strassburg. Burkhart von lobgassen. Wilhelm von routbach. IIr. counrat stör von empshaim. Hanns von wetzelhaim. Brugger 448) zu berckeim. Hr. hanns berenhart. Grautt von sultz. Hr. walther von nüffren. Cuonz von mülnhaim. Adelberg von bernfels449). Wilhelm von rautbach. Hainrich stocker von brunnentrut. Stucki von waltkilch.

Diss nachbenemten ritter vnd knecht sin vom är göw gesin: Her türing von hallwil. Hr. hans von hallwil sin vetter. Henslin von hallwil her türings basthart. Her. marquart v. baldegg. Hr. ruodolf v. hünenberg. Hr. ruman von küngstein. Hr. hartman von sehen. Hr. götz müller von zürich. Hr. götz mayer von obren baden. Hr. albrecht von mülinen. Herman och sin sun. Hr. wernher schenk von bremgarten. Hr. hartman von büttikon. Volrich sin bruoder. Hr. götzman von baden ward ritter da. Franz volrich von tegerfeld. Hr. hainrich von rinach. Fridrich von rinach. Hr. volrich sin bruoder. Rutschman v. rinach. Gunther v. rinach. Hr. hemman von äschenz. Heinzman vnd hartmann sin sün. Hr. franz von castelnöff ritter.

Diss nach benemten ritter von knecht sind von basel, vss der grossen

<sup>445)</sup> Diese Worte f. bei Hü. 446) andelach Tsch. Hü. 447) Tschudi notirt Jörg. 448) Schodoler: ain Bürger. 449) kernfels Hü.

statt: Hr. wernli von berenfels. Hr. ctienzlin von berenfels sin bruoder. Hr. lütin von berenfels. Hr. hemman zem wigghus. Hr. ruodolf von schönow, den man nempt der alt hüruss. Walther meyer sin diener. Hr. wernlin von rotperg. Cuonzlin von rotperg sin bruoder. Hr. wernher von flachslanden. Cuonrat von eptingen. Türing von eptingen. Peter von eptingen. Peterman von eptingen sin sun.

Diss nach benempten ritter vnd knecht sind vss dem brissgöw: Ainer von kapfenbach 450) ritter. Hr. martin maltrer von fryburg. Hr. heinsman küchlin. Hr. cuonrat statz 451). Hr. eglolf von tusslingen 459). Hr. cuonrat von bolzenhain. Hr. peter v. bolzenhain, baid von nüwenburg. Burkhart gässler. Hainrich bächlin. Anthonius von durnstain 453). Hr. eglolf küchlin. Hr. oswald zum wyger. Hr. hemman mayger. Thoman lüpfrid schützen 454). Hamman rat. Des von ochsenstain diener. Fritz von gössolt. Hainrich von ärtzingen. Cuonrat starkmaister 455).

Diss sind von schaffhusen: Eberhart der löw. Hans heggezi. Eberhart hun. Wilhelm im turn. Hanns im winkel. Hegnower. Hanns fulach. Hanns brümsi. Gebhart 456) rochart von vlenberg 457). Hanns irmense. Herman irmense. Albrecht pfluoger. Hanns amann.

Diss sind von rinfelden: Wernlin höupti. Dietrich von bern 458). Hans wernher. Ain armbroster. Zwen zum been. Vogt jenz 459). Der alt brendlin.

Diss sind von zofingen: Der schulthaiss von zofingen verlor selb zwölft.

Diss sind von arow: Der schulthaiss 460) verlor selb vierzechend.

Diss sind von nüwenburg: Der schulthaiss selb dritt.

Diss sind von lentzburg: Werlin von low 461) pannermaister selb sibend.

Von arburg: Es verlor nit me denn ain man.

Es kament och vm vss der klainen statt ze basel: acht man.

Ach löw, was schmuckest du dinen wadel, Vnd laust vertriben den fromen 463) adel Wider recht vnd mit gewalt?
Was sol dir din grülich 463) gestalt?
Wiltu nit anders tuon darzuo,
Dich frisst der tagen ainst ain switzer kuo c).

<sup>450)</sup> keppenbach 806. 451) Schatz Tschudi's chron. 452) stüsslingen Hü. 458) tirmenstain Hü. 454) schussen Hü. 455) Dies Blatt in Tsch. ist unterhalb abgerissen und die Namen aus Breisgau und von Aarau an blos nach 806 Vad, und Hü. Vgl. Tschudi's Chron. I, 528. 456) Gerhart 806. Hü. und Schod. 457) vlenburg 806. Vad. Hü. 458) Tsch. setzt bei "heim". 459) heinz 806. Vad. 460) schluch Hü. 461) Iselin's Tschudi Loro. 462) dinen hohen Chron. erschlagen so viel herrlicher — Bullinger. 463) grusame Bull.

c) Do nu dirre strit ergangen was, do behuobend die sw. das feld vntz an den dritten tag, vnd lasend vf die iren erslagnen vss den andern v. schiktent si hain zuo begrebde, jeden da er hin gehort, vnd namend och den kostbarn harnasch

#### 106. Die aldigenomen augent vor wesen und gewunnents.

Als nun hertzog lütpolt von österrich erslagen ward vnd swarlichen verloren hat graffen, ritter vnd knecht 464) im höwmanot, als vor stat, darnach ze mittem ougsten des selben jars do zugent die von zürich, von switz, von vre vnd von glaris für die statt ze wesen, vnd lagent also vor der statt bis vff den nächsten fritag nach vnser frowen tag ze ougsten. Vnd vff den selben fritag gabent die von wesen ir statt vf vnd swuorent zuo den aidgenossen ewigklich d).

Des selben wals ward och die vesti, die man nempt 466), die müli, verbrennt. Die selb vesti was do zemal des von empts pfand vnd stuond jm vmb vj M guldin von der herrschaft von österrich. Der selb von empts ward in der vesti begriffen, vnd muost sweren, weder die von wesen noch kain aidtgenossen niemer darumb an ze griffen, noch in kainen weg darumb zuo bekümbern. Vnd also versorgtent si die statt ze wesen vnd zugent die aidtgenossen wider haim e).

#### 107. Die von zurich zugent gen regeusperg.

Vff den selben fritag als wesen was gewunnen 467), do zugent die von zürich, die noch dahaim warent, mit offnem panner vnd mit aller irer macht was ze ross vnd ze fuoss für die nüwen regensperg, vnd schussent mit büchsen für 468) in die statt, vnd hieltent also ainen ganzen morgen vor

<sup>464)</sup> hat ritter, herren vnd knecht Hü. 465) 15. Aug. Mittwoch. 466) die hiess 806. 467) gewunnen ward Tsch. Hü. 468) für fehlt Hü. Vad.

v. klaider v. klainotter, die si bi den herren fundent, die da erslagen lagend. Hie zwüschen getorst von der herren wagen nieman zuo jn komen. An dem dritten tag nach dem strit do gabend die sw. ainen friden v. erlobtent menglich hinzuo zuo den totten. Do warent die totten lib also sere smakend worden, wan es gar ain haisse zit was, das man mit grossem kumber vnd jamer den h. vnd der andern grossen herren vf lx gesuocht vss den andern totten. Der begruobe man vf xl in dem closter zuo küngesfeld, die andern zwaintzig wurdent enweg gefüert jeclicher in sin land zuo begrebde. Darnach mit den andern totten getorst noch mocht man nüt wol vmb gan von gesmak v. von hitze. Also macht man vf dem selben feld, da der strit geschach, ain grosse gruob, vnd warff die totten drin, da si noch ligend. Vff die selben gruob ist sither ain klain capelle gemacht. Königsh. Cod. 632 p. 382.

d) Vnd in den selben löffen an vnser frowen tag ze mittem ougsten <sup>465</sup>) do zugend vnser aidgnossen von lutzern, von vre, von schwitz, von vnderwalden, von glaris, vnd och wir von zürich für wesen die statt, vnd sturmtand an die statt vnd gewunnend si mit kraft vnd mit grossen arbaiten. Do wir si also ingenomen hattend vf den donstag nach dem vorgenanten vnser frowen tag, do schwuorend si zuo vnsern aidgnossen vnd zuo vns ain ewig buntnüss. Cod. 657 p. 100. 631 p. 374.

e) Ganz so Cod. 643 p. 146. 147.

dem stättli. Es reit och sin tail rossvolk in das wental, vnd nament da sin roub. Also kam her hanns der truchsess von waltpurg, der was do zemal 469) des hertzogen landtvogt, mit vil ritter vnd knechten vnd och vil fuoss volks, vnd triben 470) denen von zürich den roub ab, vnd stachent vnd schussent do hert gegen sinandern, also dass die von zürich nit anders wisstent denn dass si mit den herren müestint fechten, vnd sluogent etlich vnder inen ze ritter. Also zugent si dennocht vngefochten wider haim f).

#### 108. Die von friburg vas vechtland nament ain roub ze bern.

Aber in demselben jar an der nächsten mittwuchen nach des hailgen crützes tag ze herbst kament die von friburg vss vechtland mit des hertzogen volk ze ross vnd ze fuoss für die statt ze bern, vnd nament da ainen grossen roub. Do iltent dievon bern vnd die iren nach vnd errattent den roub erlichen widerg).

In disen löuffen ward rümlang die burg vnd bülach von den vnsern verbrent, vnd mosburg ward och von den vnsern jngenomen. Cod. 657 p. 101. 631 p. 374. Vrgl. Justinger S. 219.

<sup>469)</sup> Des selben mals 806. Vad. Hü. 470) eryltent Tsch. Hù. Vad.

f) Vnd vf den vorgenanten donrstag zugend wir von zürich vss vaser statt mit dem volk ze mitter nacht mit den lüten, die wir dennocht hie haim hattend, vad das dennocht vaser statt wol besorgat was, vad fuorend also wel swo myl von vnser statt in das wental vnd namend da ain grossen roub by tusent houpten, vnd fuortand den mit vns dannen, vnd wuostand vnd brantand was wir fundent, vnd zugend mit vnsren büchsen für die nüwen regensperg, vnd schussend da durch die tor in die vorburg. Vnd do wir dannen augend vnd heim woltand, do kamend vns die vyand vf dem veld an by dem kräyenstain, der was drü hundert spiess ze ross vnd vil ze fuoss, mit den wir ze dem funften mal alweg gern hettind gefochten, denn das si alli mal wider hinder sich fluhend, vnd tribend das mit inen by ftinf stunden. Doch ward do hertiklich battellet, das der vyanden mer den fünfzig gewapnoter erschlagen ward. Von den vaseren belaib och by zechnen da tot, der was nit mer won dry gewaffet, vnd behuobend wir mit eren das veld, vnd tribend den vorgenanten roub mit gewalt vnd mit werhafter hand hain, vnd gelang vns von gottes gnaden wol. Cod. 657 p. 100. 101. 631 p. 374. Etwas anderst Cod. 643 p. 147. Die Oesterreicher führt Hans der Truchsess von Waltburg. Noch anders, aber aus derselben Quelle, aus welcher diese schöpften, Justinger S. 218. 219.

g) Ganz so Cod. 643 p. 147. "vnd erschluogen ir me denn zwai hundert man vnd viengen xxv man, die füertents mit jnen gan bern". Näheres hat Cod. 629 p. 251. Vnd als die von bern nit in den krieg warent vnd sich lang vberhept hattend vntz nach dem stritt se sempach, darumb inen die eydtgnossen ybel redtan vnd aber der jung hertzog lüpolt jnen grossen schaden zuo füegt vnd meyenberg von den eydtgnossen zerstört ward, also widersaittent die von

# 109. Die von lucern gewunnent die vestl arnstrowe.

Aber darnach vff den nächsten fritag nach sant michels tag, als des vorgenampten jars, do zugent die von lucern vnd die von zug mit drütusent mannen gen bremgarten für die vesti arnstrowen  $^{471}$ ). Die selb vesti was walthers von haidegg, vnd do si die vesti gewunnent, do ertödtent si alle die die si daruf fundent  $^{472}$ ), vnd wurfent irer vil zum sloss uss  $^{473}$ ) ze tod vnd brachent die vesti nider vff den herd h).

#### 110. Die richstett machotent ainen frid darunder.

Die richstett redtent fast darunder, also dass si etwa mengen frid darzwüschent machtent. Si machtent ainen frid vff sant gallen tag anno dni Mccclxxxvj, der solt wären bis vff die liechtmess Mccclxxxvij, vnd machtent darnach aber ainen frid, der selb hiess der böss frid, vnd was och ain bösser frid, vnd was die richstett tatent, das tatent si den aidtgenossen ze dienst vnd arbaitotent 474) sich fast in der aidtgenossen dienst. In dem selben bössen frid kam vil korn gen zürich. Es erstachent vns von zürich im selben frid die von rappreswil v man vff hurderfeld, nnd fiengent och v man vff den höfen.

# 111. Nach hertrog lütpelt selgen tod kam ain andrer hertrog in das land, hiese hertrog albrecht i).

Anno dni Mccclxxxvij vff sant margreten tag kam aber ain hertzog von österrich in das land, hiess hertzog albrecht, vnd bracht mit jm sines bruoders selgen sun, hiess hertzog wilhelm, ain junger herr, was hertzog lütpolts sun, der ze sempach erslagen was, vnd kament mit inen vil ritter vnd knecht.

#### 112. Die richstett machetent aber ainen frid.

Also rittent aber die richstett ernstlich darunder, vnd machtent ainen frid vff sant jacobs tag, vnd machtent ainen frid nach dem andern, vnd

<sup>471)</sup> Arnstrouwen Hü. 472) die daruf funden wurdent 806. 473) vberuss 806. Vad. Hü. 474) vebtent Tsch. vnd arbeitetent fehlt Hü.

bern dem hertzogen vnd ouch den von fryburg vnd wuostent inen ir land vmb ir statt, vnd gewunnent magenberg, tachsegg vnd castell, vnd verbrantent die dry burg. Item vnd stürmtent vil vnd diek an fryburg die statt oben vnd vnden, das die von fr. doch allwägen ir statt behuobent vnd nit haruss kament, vnd das die von B. mit ir grossen büchsen vil vnd me an die statt schussent. Darnach zugent si in das land genant blanphei (Planfayon) ennet fr. vnd verwuostent das da was; aber des von saffoi was (sic) dem tatent si nüt vnd augent do wider heim. Vrgl. Justinger S. 216. 217.

k) So Cod. 643 p. 147 "vnd funden dar vff xxiiij man, der erstachen si vier ze tod, die andern wurffen si ze tod uber vsa."

i) Bei Tsch. als 11. Zeichnung Oesterreichs Schild, roth, mitten weiss.

érdachtent was si kundent, dass es gefridet wurdi. Das geschach als den aidtgenossen ze lieb und dienst.

Si machtent aber ainen frid bis vff die liechtmess anno dni Mccclxxxviij. Vnd do nun die liechtmess kam, do ward der frid aber verlengret vierzechen tag bis vff die alten fastnacht, do huob aber der krieg an, vnd ward kain frid do me gemachet k).

#### 113. Der hertzog von österrich nam die statt ze wesen wider in.

Anno dni Mccclxxxviij vff den nächsten samstag vor sant mathis tag samlot der aidtgenossen houptmann ze wesen, den si da gelassen hattent, als si die statt gewunnent, der hiess ammann von den ow 476), vnd der

Vnd e das der vorgenant frid vss kam, do rittent des richs stett dar vnder vnd machtand ain frid, der weren solt von dem vorg. v. fr. tag ze liechtmess im lxxxvij jar vntz vf vnser fr. t. z. l. im lxxxviij jar, vnd gab hertzog albrecht von Oe. für sich, für sin vettern vnd für die iren vns des sinen offnen besigloten brief, vnd wiewol der selb frid mit gelüpt vnd mit briefen versichrat ward, darüber wurdent unser aidg. vnd och wir dik vnd vil in dem selben frid von den die sue der herrschaft gehortand, schwärlich vnd herteklich angriffen mit roub, mit brand, mit totschlagen vnd mit vil andern vnredlichen sachen, die vns nie ab galait wurdent, als man vns aber nach des fridbriefes sag verhaissen vnd gelopt hatt. Vnd also littend wir vns den vorgenanten friden vss, das von dewedrem tail nit gemain angriff beschahend. Vnd do der frid vss kam, do griffend wir ze baiden siten an ain ander, vnd ward der krieg vast hart. Cod. 657 p. 101. 102. 631 p. 374. 375.

Darnach ze sant gallen tag macheten des richs stett ain frid zwüschent der herschafft vnd den aidg. vntz vff die liechtmiss im 87. jar. Do nu die liechtmiss kam, do ritten aber des richs stett entzwüschent vnd machten aber ein frid ein gantz jar vff die liechtmiss in dem 88. jar vff die liechtmiss, das hiess der böss frid. Dar nach im 88. jar vff margreten kam hertzog A. von Oe. mit hertzog W. sines bruoder sun, vnd machtend des richs stett ein tag vff sant jacobs tag, vnd ward ouch dar nach ettwa meng tag gemacht, vnd tribent die richstett allwegen täding darvnder. It. darnach ze der liechtmiss im 88. jar do ward der frid aber erlengert xiiij tag bis san der alten vasnacht. Cod. 643 p. 147, 148. Vrgl. Just S. 219.

<sup>475)</sup> auch Vnderoyen. Tschudi's Chron. I, 541. Schmid, Gesch. v. Ury I. 76. Vad. sagt nach st. mathis.

k) Diss stuond also in kriegen etwa vil ziten, vnd vor sant gallen tag do rittend aber vnser aidgnessen des richs stett dar vnder, vnd betädingstand mit hertzog lüpolts säligen sun hertzog lüpolten, der für sich vnd für hertzog albrecht, sinen vettern, hertzog wilhelm, hertzog ernst vnd hertzog fridrich sin brüeder, ain frid mit vnsren aidgnessen vnd mit vns vnd den vnsren, vnd wir mit inen vnd den iren ain nüwen frid vfnamend, den die vorgenanten stett berettend vnd betädingstand, das er von baiden tailen war vnd stät beliben sölt von dem nächsten samstag vor sant gallen tag anno lxxxvj vntz vf vnser frowen tag ze liechtmess, der de schierest kam. Vnd also belaib es och in friden das vorgefait zil vs.

selb sammlet ain ganzi gemaind ze wesen, vnd och samlet er alle die da lagent von den aidtgenossen vnd der statt huottent, vnd sait denen vorgenempten allen, wie im warnung wari komen von den aidtgenossen, dass des hertzogen volk die statt ze wesen überfallen wölti, vnd si wider in nemen welti 476), vnd dass der vogt ze windegg die sach so ernstlich tribe vnd wurbi an des hertzogen volk, vnd bat si also ernstlich vnd früntlich. dass si alle gewarnet wärind vnd wol gomtint vnd der statt wol huottint. als lieb inen ir lib vnd leben wäri; wan si erkantint all wol dass der selb vogt ze windegg ain heftiger visätziger man wäre vnd den aidtgenossen vffsätzig wäri vnd vigent. Der wäri jetz ir nachgebur vnd fast überlegen; aber er getruwti bald mit der aidtgenossen hilf die burg ze windegg ze gewünnen vnd den vogt dannen ze tuond, dass die selb vesti vnd der vogt vnd des hertzogen volk als daselbs vmb die von wesen vnd die aidtgenossen vnbekümbert liessint. Er sait inen och do zemal dass die von glaris vnd ander ir aidtgenossen komen weltint vnd vff morndess an dem sunnentag vff den ammenden berg zühen weltint vnd den selben berg innemen vnd die da zwingen, dass si och inen swüerint 477) dass si aber deeter sicherer werint ze wesen.

Also ward an dem selben samstag 478) in der nacht do kament des hertzogen volk von rappreswil vnd wintertur vnd kyburger ampt vnd gitieninger ampt vnd ander des hertzegen lüt, och etlich burger von wesen, die vor gewichen warent, do si die aidtgenossen innament, vnd nament also die statt wesen wieder in zuo des hertzogen handen. Si hattent och guoti kuntschaft von etlichen burgern ze wesen, die in der statt warent. Also ward deren von glaris vnd der aidtgenossen bi kxx mannen 479) da erslagen. Ir kament och vil darvon die übern muren, vss fielent in das wasser. Si nament och do zemal ze wesen deren von glaris panner, vnd fuortent es gen rappreswil. Die von glaris kament och in der selben nacht, vnd woltent gen wesen sin, vnd mornent dess vff den ammen, als vor geschriben stat. Also wurdent die von glaris vnd des hertzogen volk ainandern innen, vnd enwiiset kaint wedrers tail gegen wen es was. Des hertzogen volk wondent, die aidtgenossen wärint der anlegung innen worden, dass si in der selben nacht die statt ze wesen in nemen wöltint, vnd wurfent die brugg ze wesen bi der müli ab, dass si nit herüber komen mochtent; also forchtent die von glaris, do si das geschrai hortent, des hertzogen volk welti hinüber zuo inen, vad wurfent die brugg an dem andern tail ab. Also vorchtent bed tail ainandern, bis dass des hertzogen volk die statt vnd das volk erobrotent. Vnd do es taget, do warent die von glaris, die vss der statt entrunnen warent, vnd die andrea alsamen enweg l).

<sup>476)</sup> Nur Vad. und Hü. richtig. 477) schweren muostend Hü. schweren müesind Vad. 478) Cod. 657 p. 102 und 629 p. 276. sagen "fritag" Vad. 200 mitternacht. 479) by viertzig mannen Cod. 657 p. 108 und 629. cit.

l) Do huob sich aber der krieg an am samstag vor sant mathisteg in der

# 114. Wie die von glaris gern aln täding hettint gemachet,

Nun wurbent die von glaris in denen dingen, vnd hattent etwa dick ir bottschaft bi den herren ze wesen, vnd hettint och gern ain täding gemachet mit der herrschaft, dass man si nit überzogen hetti. Do forchtent

480) Bruhin, noch bestehendes Geschlecht. 481) Flüsschen bei Baperswil. nacht, vnd was in der ersten vastwuchen vnd fronfast, do kamen der herschafft von Oe. diener mit denen von rapperswil, wintertur vnd von grüeningen, vnd was da wider selbs vmb was, vnd zugen gan wesen heimlich vnd vngewarneter dingen, vnd wurden jnen die tor ze wesen vff getan, vnd kamen in die statt mit falschem rat vnd mit böser anleitung. Denn da warent ze wesen ettlich vnder jnen die giengent gan windek vff das schloss, vnd was ein vogt dar vff, der hiess der bruchli 480). Mit dem leitten si an das er das volk vff die selben zitt zuo weg brechti, so wöltin si jnen die tor vff thuon vnd hin jn helffen, damit das die statt wider ze der herschafft hand käme, denn das selb schloss windek hort zuo der herschafft von Oe. Vnd kam der selben nacht zuo wesen vmb dero von glarus xxxj man der weidenlichosten vnd besten so in allem land do ze mal mochten sin, vnd wurden ärmklich zuo nacht an ir betten erstochen, do si lagen vnd schlieffen, vnd by guoten fründen wanden sin. Der selben nacht ward den von glarus ir landfendli genomen vss einem trog, darinn si das hert beschlossen hatten, vnd die so in der selben kamer warent, die hatten den fyenden die kamer vor alslang vntz das die fyent si sicherten ir lips vnd ir guots, Davon liessent sich die so in der kamer warent, vnd lissen si zuo jnn hin; do erschluggents vnd ermurttens uber das so si jnn zuogeseit vnd gesichert hatten. vnd namen das selb vendli vnd anders, das in dem selben trog da das fendli jn beschlossen ward, vnd kam das selb fendli gan rapperswil, vnd ward eim vff geben, der solt es gan R. tragen. Do er kam an die jonen 481), do viel er nider vnd verdarb, vnd fand man das fendli by jm in sim buosen. Vnd ward die selb statt wesen mit sölichem falsch vnd mit vnredlichen sachen der herschaft von Oe. wider ingegeben, vnd beschach das durch ettlich von W. vnd nit durch si all, denn da was meng bider man, der nüt davon wust vnd jm die sach leid was. Also satzt der hertzog graff hansen von sangans gan W. ze einem houptman, Cod. 643 p. 148, 149,

Vad do sich also in krieg vergieng vntz uff den fritag vor st mathias tag in dem 88. jare do hattent ira vil der burgern zue W. haimlich vmb volk geworben, die von der herrschafft stetten vnd landen zuo jnen kament, vnd ir ain tail in die statt verstelenlich giengen vnd also verborgen in den hüssern lagent. Vnd uff den vorgemanten fritag ze mitternacht do brachent die burger von W. vnd die si by jnen in der statt hattent, uf vnd erschluogent vnd ermurtent die erbern lüt von glaris, die by jnen in trüwen vnd in früntschafft lagent, by flertzigen, vnd ertotent die darüber das si sich nit wustent vor jnen ze hüeten, vnd gabent der herrschafft mit semlicher verratniss vnd mördery die statt jn. Cod. 657 p. 102. 103. Cod. 631 p. 375. Cod. 629 p. 276. Mit den gleichen Ausdrücken Justinger S. 220.

die herren allweg, wenn si enweg kämint vnd das volk zerritt vnd von ainandern kämint, so hieltind si dann nüt, was si mit inen machtint, vnd wettent kain täding mit denen von glaris machen vnd vffnemen, vnd maintent, es wäre vor me geschechen, vnd weltint je das land vnd lüt mit gewalt gewunnen han vnd zwingen, vnd woltent sunst kain täding mit denen von glaris vffnemen noch machen. Vnd also satzt der hertzog von österrich graff hannsen von sangans zuo ainem houptman ze wesen in der statt.

# 115. Wie die von glaris all aidtgenossen mantent wider für wesen.

Als nun die herren die statt ze wesen wider ingenommen hattent, do mantent die von glaris vnd die von vri, die iren ammann och da verloren hattent, all aidtgenossen vnd woltent wider für die statt ze wesen. Also kament all aidtgenossen zesamen an dem zürichsee vff den nächsten zinstag nach sant mathis tag, vnd wurdent da ze rat, dass si nit spis möchtint han vnd für wesen bringen, vnd zugent also an dem dritten tag wider haim.

# 116. Wie sich ain gross volk versamlet ze wesen.

Das gestuond nun siben wuchen an, dass des hertzogen volk die statt ze wesen wider inn hatt vnd da lagent vnd huotent. Vnd also hattent des hertzogen volk ain grosse versammlung von herren vnd von stetten, dass ir wol bi fünf oder sechs tusint 482) warent, die da zemal gen wesen kament ze ross vnd fuoss. Also hettint die von glaris gern etwas mit den herren angetragen vnd hettint gnad gesuocht; do getorstent inen die herren nümen getruwen.

# 117. Von der slacht se glaris.

Vnd do es ward an dem nünden tag im abrellen vff ain dornstag, do zoch das selb volk von wesen gen glaris mit aller macht vnd mit gewalt, vnd gewunnent die letzi ze nefels, vnd ersluogent iren vil an der letzi, die sich da wartent vnd inen woltent die letzi verhan. Also wichent die von glaris von der letzi an ainen berg vnd zugent die herren vnd das volk in das land ze glaris vnd verbrantent die hüser vnd wuostent vmb was si mochtent, vnd was inen der mertail nun vmb rouben vnd vmb guot ze gewünnen. Si hattent och me denn zwölf hundert houpt vich hinderslagen vad woltent das dannen triben, vnd maintent, es sölti inen das niemand weren. Also sachent die von glaris, die an den berg gewichen warent, der herren gewerb mit ainandern, wie sie sich so vnordenlichen hieltent vnd von ainandern rittent vnd giengent, vnd inen nun not vmb guot was, vnd jetlicher gern vil gewunnen hetti. Also rittent inen die herren och nach an den berg, da si hin gestohen 483) warent, vnd also wurfent die von glaris 484) mit stainen gegen den herren, dass die ross darab schüch wurdent 485).

<sup>489)</sup> So hatten Tsch. Vad. u. Hü. Tschudi korrigirte "zechentusig". auch Cod. 657 u. 629 p. 276 sagen 6000. Vgl. Stumpf II. 135 b. 488) gewichen Hü. Vad. 484) "bi vierthalbhundert werhafter". Cod. 657 p. 103. 486) schüchtent Hü. Vad.

Also ruoftent die herren hinder sich zuo dem volk, si söttint enweg wichen, dass si nit erworfen wurdint mit den stainen. Also wichen si, vnd trucktent die von glaris hernach, vnd kam ain flucht in das volk, das wenig jeman da gestuond. Also iltent inen die von glaris nach über ain gross riet vss bis gen wesen, vnd erstachent inen bi vier oder fünf hundert 486) bis 487) gen wesen an die brugg, also welchi sich ze wer stalltent. Da luffent si für, wan ir was der mertail, die sich on wer erstechen liessent; doch verlurent vnd kament ir och vil vm, die sich mannlich gegen inen wartent vnd mit werender hand erslagen wurdent. Vnd do si also gen wesen an die brugg kament, do ward das getreng also gross vff der brugg, dass die brugg inbrach, vnd ertrunkent irer och vil, wan inen was ze not, dass niemand des andern acht hat, vnd zoch ainer den andern vnder, wan si warent all wol geharnascht vnd gerüst 488). Es warent och etlich der herren, die ze glaris vor in das land warent komen vnd guot gewunnen hattent, die all wider herus 489) rittent vnd giengent, dass si weder fründ noch vigent sachent, anderst denn die todten sachent si da liggen, vnd kament vnbekümbert wider haim. Des selben tages floch och graff hanns von sangans gar lasterlich mit fünfzechen hundert mannen, de ir houptmann ze wesen was, vnd er das alles hatt an gelait. Er was mit sinem volk für beglingen her in gezogen, vnd do er sach wie es gangen was, da kart er wider vmb vnd floch.

Als nun die von glaris ob gelagent vnd die herren die flucht genomen hattent, bis gen wesen, do kartent si wider vnd sluogent all die ze tod die noch nit tod warent, vnd zuchent si der mertail vss bis vff die nidergewand vnd laitent si zuo ainandern in dri graoben in das vngewicht ertrich vor der letzi in die wyden m).

<sup>486)</sup> Tsch. korrigirte in Tsch. fünfzechenhundert. Cod. 657 sagt 1800. 487) unz Hü. Vad. 488) wol bezügt Hü. Vad. 489) ussen Hü.

m) Bei Tsch. 12. Zeichnung, die Schlacht. Das bestuond also vntz ze vegänder osterwuchen. In dem selben 88. jar an dem andern donstag im aberellen do hat der hertzog aber ein gross volk gesamlet vas allen sinen stetten vnd landen me den xv tusent man ze ross vnd ze fuos, vnd kamen gan wesen vnd zugen da dannen mit gewalt gan neffels in das land glarus, vnd verbrannten wol xxx hüsser vnd hatten vil vichs hinderschlagen, vnd wolten das hin weg han getriben, vnd meinden, jnen sölt das nieman werren, vnd söltin vngevochten dannen farn. Do warent die von glarus an ir letz nit mer denn mit iii j hundert (d. h. vierthalb h.) mannen. Dero warent 1 man von switz, vnd do si sachen das si waren komen vmb ir land vnd durch die letzi gebrochen waren vnd so vil hüsser angestossen hatten, vnd das fich hinderschlagen hatten, do tett jnen das vast we vnd was jnen ein grosser kumer, vnd wurden mit enander ze rat schnell vnd einhelklich das si ir lip vnd leben davon wöltin setzen. Vnd zugen von der letz hin vff in das gand vnder den berg, vnd taten das dar vmb, das si den berg zuo einem rugken hettin vnd man si nit möcht allenthalben vmb

ziechen. Do si in das selb gand kamen, mit hilff des barmhertzigen gots. siner lieben muotter maryen vnd des lieben hern sant fridlis do griffent si die fyent an gar mit frischem redlichem muot, vnd erschluogen vnd erstachen ii tusent (dritthalb t.) man vnd jagten si gan wesen zuo der statt, vnd kam vil lüt vff die brugg, das die mit den lütten in brach, vnd ertrank so vil lüt in dem se, das nieman mocht wüssen wie vil der were. Des selben mals floch graff hans von sangans, der ir houptman ze wesen was, me denn mit xv hundert mannen; der was vff beglingen vnd sach wie die von glarus mit ir fyend vmb giengent, ynd si hinweg jagten, ynd kam das geschrey ynder si so vast, das si luffen durch den britterwald hin uff über kirchenzen, ynd meint man das vil lüts enander im wald über den berg in viel, vnd ertrank ouch vil lüt vnder dem walensew, vnd luff in nie kein man nach als man meint. Vnd gewunnen die von glarus an der selben schlacht xiij rechter houptpaner. Der selben kamen vj paner der aller hüpschesten gan switz, vnd wurden zwei zerschossen vnd zerzert, das man die nit kond noch mocht vff gehenkhen; die andern fünf paner die hangen ze glarus in der kilchen, die si iren fvenden vff den selben tag angewunnen mit anderm grossen guot, das inen von den fyenden ward an harnest, an rossen vnd an anderm guot. Es warent och ettlich fyent vntz gen glarus vff ze ross vnd se fuos, vnd wolten han geroubet, vnd do si vernamen wie es ze näffels gangen was, machtends sich en weg. An der selben schlacht kam dero von glarus liiij man vmb. Cod. 643 p. 149. 150.

Darnach an dem nünden tag aberellen anno dni Mocclxxxviij kament diss nachgeschribnen herren vnd stett mit grossem volke als sechstusent (fünfsechen tusent Cod. 631) mannen gen glaris an die letzi, das ist graff johanns von werdenberg herr ze sangans, die grafen von toggenburg, peter v. torberg, h. johans v. klingenberg, der von rappeltstain vnd ander herren, ritter vnd knecht, vnd diss stett: schaffhusen, wintertur, frowenueld, radolfzell, rappreswil vnd ander, vnd gewunnent die letzi ze glaris, vnd kament mit gewalt in das land. Des besamnotand sich die von glaris, das ir by vierthalb hundert werhafter mannen warend, die griffent die vyant an vnd erschluogent ir etwa vil in dem land se tod. Des wurdent die vyant flüchtig vnd jagtand jnen die von glaris nach, vnd erschluogent ir wol by achtzehen hundert (sechstusenden 631) mannen vnd ertrank ir etwa vil in dem walense vnd och in der lint, das man sait, das der herrschaft volkes in dem see so vil ertrunken, das man von eim bort an das ander trucken wer gegangen (by xxiiijc mannen vf den tag verler, sagt nüchterner Cod. 657), vnd gewunnend die von glaris zije man harnaschs vnd zij paner vnd vil ross, vnd ward der von glaris nit me erschlagen denn liij (xxv Cod. 631) man. Vnd was der fyenden lebendig belaib, die fluhent gen wesen in die statt, vnd uff den ainliften tag abrellen in dem vorgesaiten jar do stiessent die vyent die statt wesen an mit für vnd verbrantent si gentzlich, vnd zugent da die burger von wesen mit ir wib vnd kinden, vnd och die andren die by jnen warent, jederman da er hin komen mocht. Cod. 657 p. 103, 104, Cod. 631 p. 375, 376, 629 p. 276, 277. Vrgl. Justinger S. 222.

Nach disem strit (zu Sempach) kam des h. säligen sun der elter, genant lüpolt, an die herschaft zuo Oe. vnd ward h. an sines vatter statt. Dirre wolt sinen vatter rechen vnd besamnot ain gros folk wider die switzer. Als tatent och die sw. her widervmb. Do ward dazwüsehen gerett vnd ain frid gemacht ain jar. Do zerrait das folk, vnd e das zil zergie, da gieng der krieg wider vff, vnd die sw. zerstortent vnd zerslaiftent die statt rottenburg v. die burg in der statt daselben ze grund ab, wan der h. gar ain grossen zol da hatt vnd die strassen den sw. ab der selben burg verhalten vnd verlait wurdent. Darnach fuor der jung h. zuo h. albrecht sim vettern zuo wiene, vnd hiess sin stett v. ambtlüt kriegen vf die sw. Das tatent si och vnd geschach robendes v. batellendes zwüschen des h. folk vnd den sw. vil v. gros schad zuo baiden sitten, das die land verherget wurdent, wan die sw. hand die edeln lüt, die vmb si sassend, vil bi gar erslagen.

Ain strit zuo glaris. Ains tages nach osteren, do man zalt n. g. g. Mccclxxxviij jar, do geschach das graf johans v. werdenbg, g. thoman (!) v. toggenbg, h. johans v. klingenberg v. vil ander herren v. stett der herschaft v. Oe zogtent für glaris in das tal vnd land mit aim grossen mächtigen folk, drü tusend od. me, v. woltent die von gl. ybervallen han, wan si zuo den switzern gehortent, vnd gewunnend die letzen v. kamend in das land, v. lieffend in die hüser robende v. sakman zuo machende. Hiezwüschen samnotent sich die von gl. vnd switzer, das ir vf tusend 490) zesamen kamend, vnd zugend an die herren vnd strittent mit jn. Do warent die herren zertreigelt vnd nüt bi ainander, wan si nach rob her vnd dar in den hüsern stekkatant. Davon gelagend si vnder vnd gesigtent die von gl. vnd switzer gegen dem grossen folk, vnd ersluogend ir vf zij hundert vnd gewunnent zij baner vnd tusent harnasch v. vil hengste v. ross, vnd ward der sw. vnd ir aidg. kum vff hundert erslagen. Königsh. Cod. 632 p. 383.

Dachers Konstanzerchronik zählt bei Näfels "zway hundert spiess ze ross vnd fünftusend man ze fuoss. Vnd maint der hertzog glaris zuo gewinnen, vnd schluog nun hin an die letzin, vnd hüwe die vff mit dem fuosvolk, vnd kamend entail für die letzin hin in biss zuo der kilchen, die da haisset mollis." Glarner zählt sie 600. Dann erwähnt sie das Märchen, die Eidgenossen haben die Feinde verzaubert, dass nicht nur ein Wetter entstuhnd, worinn vor Nebel und Dünkle Keiner den Andern mehr recht erkannte, sondern die Füsse der Rosse, die Speere, Schwerter und Armbruste mit Fäden zusammen gebunden und verwickelt waren. "Also wurdend si flüchtig vnd gewonnen ze eng in den wegen, das si sich nit weren mochtend, vnd kamend entail ross vnder si, die si nun och trucktend, trangtend vnd irrtend, das si nit mochtend ze wer komen, vnd wuostend sich selber also gröstlich, das es nieman gesagen kan wie vil lüt si selber ertottend mit trucken in ir aigne waffen vnd mit tretten." — "Vnd das an der flucht iro vil kamend vff die brugk, die da gat über das wasser gen wesen. Vnd die

<sup>490).</sup> Cod, 629 sagt. "achthundert".

#### 118. Das sind die edlen vnd namhaftigesten, die se glaris vmb koment.

Hienach stand geschriben ain tail der namen, die ze glaris vmb kon sind 491): Herr hanns von klingenberg rittern). Hanns sunthusser, Hanns faiss, Hanns vetter, all des von klingenbergs diener. Hr. volrich von sax ritter. IIr. hainrich von randegg ritter. Jörg egghart des von randeggs diener. Hr. eglolf von rosenberg ritter. Hr. herman von bül ritter. Hr. low von schaffhusen ritter. Volrich von haldenstain. Hans von wagen-Hainz von rümlang. Diettegen von altstetten. Wolf von berg. Hanns von wilberg. Volrich schenk von castell. Fridrich von bätmaringen. Hainrich von luterberg. Hanns von langenhart. Hanns von vnderwegen. Hans von vomonans. Volrich von griffense. Hainrich von sant johann. Fridrich von richenbach. Volrich von nüwennegg. Manlach von althaim. Hans von rosshain. Reinhart von constorf. Peter bart von haberspurg. Gölli 492) von österrich. Reinhart von adelar. Dietrich simon. Simon muoterkind, Gotthart kalbhopt, Wilhelm von gersten. Hartmann sultzer von kyburg. Hanns der haner 493). Volrich keller von hornisshain 494). Hr. albrecht von landenberg ritter. Ruodolf von landenberg. Beringer von landenberg. Eberhart von strass. Hertdegen von hinwil. Beringer von lomiss. Spysser von diessenhofen, was vogt ze rappreswil. Philipp rüed Wolf sürg. Karolus rottower. Hainrich gir. Cüenerli von rümlang. Hanns schappelz. Peter lapp. Albrecht schulthais. Claus walpersperg (Wolfsperger) von rappreswil.

It. des von Togkenburg volk verlor swarlich.

It. vss kyburger ampt. Von zell vss vndersee.

Von wintertur kament vm lxxx man. Von schaffhusen verlorent och. Von rappreswil lxx man. Wintertur vnd rappreswil verlurent allermaist 496).

#### 119. Wie der abbt von rüti die todten wider vasgruob.

Nach diser slacht bi xx manoten fuor abbt bilgeri von rüti, geborn von wagenberg, mit vil knechten hinuf gen glaris, vnd gruob die todten lichnam wider us, vnd füert si gen rüti vnd begruob si da erlichen in das münster. Derselb abbt bilgri von wagenberg gieng selber mit ainer schufflen,

<sup>491)</sup> verlorn hand Hü. 492) göbli Hü. Röslin Vad. 493) hanger Hü. Vad. 494) hornstein Hü. hönisen Vad. 495) allerschwerlichest Hü.

ward nun so schwäre überladen mit volk, dann si trungend amander, das die brugk das gros volk nit ertragen mocht, vnd vnder inen nider gieng." Man sage von mehr denn 2000 Todten. p. 194—196.

Anno Mccclxxxviij jar an dem nünden tag des aberellen wurdent erschlagen ze glaris herr hans von Clingenberg vnd xx ritter vnd knecht, onch ob sybenhundert erbrer lüten. Cod. 630. p. 402.

n) Zubenannt der Gütige oder Gute, Ururenkel (?) des ersten Verfassers der Chronik (1240 und später), und Fortsetzer, wie sein Sohn u. Enkel Johannes u. a. Er war Oesterreichs Landvogt im Hegaue. Tschudi Chron. I. 104. u. Stumpf II. 135 b.

vad durch swocht die gruoben vnd liess ain bainli nit liggen, das er echt finden kond, vnd achtet nit des grossen smackes vnd gestanks, der da was, wan die todten lichnam warent noch nit vergesen 496). Er was ouch nüchter bis es alles geschach ze complet zit, vnd fundent in dri gruoben clxxx todter lichnam. Das geschach an sant andres abent, des zwölffpotten, anno dni Mccolxxx vnd viiij jar.

# 120. Wie die von glaris aber die aidtgenossen für wesen manetent.

Als nun das alles geschechen was an dem nünden tag im abrellen, als vor stat, gelich vnverzogenlich schicktent die von glaris vnd von switz ire botten gen zürich vnd saitent inen wie es gangen was, vnd ermantent si och bi ir aiden vnd ir püntnuss, dass si kämint vnd inen hulfint, wan si weltint sich aber legen für die statt ze wesen. Also saitent inen die von zürich hilf zuo, dass si onverzogenlich komen weltint mit allem irem züg vnd mit macht. Darnach an dem nächsten sampstag zuchent die von zürich vss mit siben hundert mannen, wol gerüst 497), vnd woltent mit denen von glaris vnd switz für wesen ziehen. Vnd do si kament gen richtiswil. do kam inen gewüsse bottschaft, dass die von wesen ire statt selber hettint angezünt vnd verbrennt, vnd wär jederman vas der statt, frömbd vnd haimscho). Das was och war, vnd also wurdent die von zürich ze rat, dass si nit wider wöltint haim ziechen, si weltint sich legen für die statt rappreswile, wan die von rappreswile hattent och ze glaris vbel verloren. vnd die besten die si in ir statt hattent, burger vnd soldner, bi lxx mannen. Vnd also lagent die von zürich ze richtiswil bis vff den sunnentag, vnd schicktent vm me volk vnd vm züg, vnd enbutent inen dass si muot hettint gen rappreswil. Also kament die von zürich mit aller macht.

#### 121. Die von sürich belagent die statt rappreswil mit macht.

Darnach an dem nächsten sonnentag <sup>498</sup>), das was der nächst nach der slacht ze glaris, nach vesperzit, do zugent die von zürich mit aller ir macht vnd mit gewalt den see vff, vnd laitent sich für die statt ze rappreswile, vnd manotent do alle aidtgenossen zuo inen für die statt, als si och kament. Vnd des ersten tages als die von zürich vssliessent, do verlurent si zwen man, do ward der ain erworfen mit ainer blygenen kugel <sup>499</sup>) vss der statt, vnd der ander wolt hin zuo louffen, der ward erstochen vnd vss gezogen. Vnd also zugent denen von zürich zuo die andern aidtgenossen, des ersten die von glaris, von switz, von lucern, von bern <sup>500</sup>), von vre, von vnderwalden, von soloturn <sup>501</sup>) vnd von zug, vnd

<sup>496)</sup> se erden worden Hü. Vad. 497) wol bezügter Hü. 498) 12. April. 499) mit e. bliden Hü. Vad. 500) 28, April. 501) 30, Apr.

o) Vnd vf den zi tag abrellen do stiessend die vyant die statt wesen an mit für, vnd verbraatend si gentzlich, vnd zugend do die burger mit ir wib vnd kinden vnd och die andren, die by inen warend, jederman da er hin komen mocht. Cod. 657 p. 104.

lagent also iij wuchen vor der statt mit gewalt, dass si gar wenig ruow hattent weder tag noch nacht, wan die von zürich hattent allen iren züg mit inem gen rappreswile gefüert, büchsen, blyden, katzen, antwerk, schirm, vnd was si han mochtent, vnd schussent vnd wurfent on vnderlass in die statt, vnd si wider heruss, wan si hattent och bliden vnd guoten züg in der statt. Also hattent die aidtgenossen bedeckti schiff vff dem see gemacht, mit nchwebel, kien harz vnd bech vnd anderm züg, damit si die ergger woltent abbrennen, vnd stiessent die selben schiff durch die schwirren inen vnder die erker. Also wurfent die vas der statt gross stain durch die schiff, vnd loschtent si och mit wasser, dass darvon kain schad beschach, vnd behuobent och die schiff, das si nit wider hinuss mochtent kon.

Es warent och in der selben statt soldner von lamparten, die der herr von maylan dem hertzogen von österrich etwa menig jar hett gelichen ze dienst. Die selben wisstend gar wol vmb kriegen, vnd wie man sich in den slossen vnd darvor halten solt vnd weren, wan si hattent all ir tag nüts anders getriben. Es warent och vnder den selben soldnern gar guot jennower schützen, vnd dass man in dem selben zit, diewil die aidtgenossen vor der statt lagent, mangen herlichen schalmutzen vor der statt sach, wan die jennower end die soldner luffent all tag für die statt vnd schalmutztent mit den aidtgenossen, vnd tatent inen vil ze laid vor der statt, davon vil ze sagen wäre.

Es warent och in der selben statt etwa vil der von waltzhuot, die och gen glaris soltint sin vnd sich versumpt hattent, vnd also in der statt belägert wurden, das si nit druss kundent komen. Vnd also wartent si sich redlich vnd mannlich vss der statt mit werfen vnd schüssen, frowen vnd man, vnd was jederman mocht, das spart er an dem andern nit. Es warent och vil redlicher knecht in der statt vss der mittlern march vnd anderschwa her.

# 123. Wie die aldtgenessen sturmtent die statt.

Als nun die aidtgenossen vor der statt gelagent dri wuchen vnd in die statt wurfent vnd schussent on vnderlass, vnd denen in der statt kain ruow nie liessent weder tag noch nacht, vnd man inen die statt nit wolt vff geben vnd man si on vnderlass 502) so fast latzt mit werfen vnd schüssen, vnd wie si das erdenken kondent vss der statt, also wurdent die aidtgenossen gemainlich ze rat, vnd laitent ain herten sturm an, vnd versprachen sich zesamen, sittenmal vnd die in der statt wärint, vnd si so schädlich heruss latztint, vnd inen die statt nit weltint uffgeben so weltint si sich an die statt wagen, vnd gewunnint si die mit gewalt 503), so weltint si och da lib vnd guot nemen. Also woltent die von rappreswil ir statt alwenzuo vm kain sach vffgeben, ee sterben.

It. nun was in den tagen ain houptman in der statt, hiess her peter von torberg 504), ain alt man, was ain fryer herr, der sach nun iren ernst

<sup>503)</sup> alwenzuo Hü, Vad. 503) überhopt Hü. Vad. 504) Arberg 806.

vor der statt, vnd dass si stürmen weltint, vnd hett gern gesechen, dass man inen die statt vffgeben hett, vnd sprach: es wäri weger, dass man mit tädingen vnd mit lieb die statt in gäb505), denn er förcht 506), dass si darzuo gezwungen wurdint 507). Aber er muost der red bald geswigen, wan im wolt nieman 508) folgen, weder frömbd noch haimsch in der statt, vnd wurdent jm all gram.

# 123. Wie die aidtgenessen starmtent ze rappreswil am maientag.

Custodit dominus diligentes se, et vias peccatorum disperdet p). Als es nun ward am maientag vmb die achtende stund vor mittem tag, do giengent die aidgenossen all vnd gemainlich vnerschrocken vnd hert an den sturm vnd verwegenlichen an die muren mit iren schirmen vnd mit irem züg, vnd tribent also den sturm vnz vm 509) die zwai nach mittem tag 510), dass si zuo allen orten an die statt sturmtent vff dem see vnd vff dem land, also das si durch die muren in die statt brachent, vnd tatent denen vff den muren so not, dass si das nit erweren 511) mochtent noch gesechen kondent. Also warent 512) iren bi fünfzig mannen in ainen keller komen, vnd truogent win vas der statt in das her vnder die aidtgenossen. Also warent si fro vnd maintent, si hettint die statt gewunnen, wan die in der statt 518) wisstent dennocht nunts darvon, dass die aidtgenossen in dem keller warent. Also wurdent si dess innen in der statt, vnd brachent obnen durch den esterich nider in den keller, vnd tribent si mit haissem wasser wider hinuss, vnd ward ir och vil ertödt vnd geletzt in dem keller, wan da was grosse not. Also tribent si den sturm alwenzuo 514) hert, das jederman gern sin bestes hette tuon 515), vnd viel eren bejagt 516). It. si tribent ir katzen an die muren, vnd truogent ir laitren an die muren, vnd giengent mit iren schirmen fast hinzuo, vnd hattent iren ziig vnd ir ding als wol geordnet, dass si die statt allenthalb notent vff dem see vnd vff dem land, vnd tribent also den sturm mannlich vnd hert bi vj oder vij stunden, dass da kain vnderlass noch vifhören nit was; wan wenn ainer müed was oder geletzt ward, so giengent ander an die statt, also dass doch der sturm allweg on vnderlass 517) noch vffhören hert wären was 518) vnd kain vffenthalt hatt 519) bis vff die zwai nach mittem tag. Vnd do es vff die vesperzit ward, do tratent die aidtgenossen all gemainlich ab, vnd liessent von dem sturm vnd wurdent mit ainandren ze rat, vnd brachent vff vnd zuntent ir hütten an,

<sup>505)</sup> vff gäb Tsch, 506) besorgi Tsch. 507) man würde das sunst müessen thuon Tsch. 508) man wott im nit Tsch. 509) bis vff Tsch. vnz vff Hü. 510) was Hü. 511) geweren 806. Vad. Hü. 512) was Hü. 518) die innren 806. Vad. 514) on vnderlass Tsch. 515) getan hett 806. Hü. 516) erjagt Tsch. 517) alwenzuo 506. Hü. 518) wert 806. weret Vad. Hü. 519) da was 806.

p) Custodit dominus omnes diligentes se, et omnes peccatores disperdet. Psalm 144, 20. Dominus custodit advenas — et vias peccatorum disperdet. Psalm 145, 9.

vnd verbrantent ir antwerch vnd ir bliden, vnd zugent glich darvon, vnd liessent ir katzen bi den muren ston vnd iren zug, laitren, schirm vnd andres ligen, wan si warent gar bärlich geschadgot vss der statt an dem selben sturm.

Man sol och wissen, diewil die aidtgenossen vor der statt rappreswil lagent, dass in der statt dri man ze tod erschossen wurdent, vnd nit me.

#### 124. Die aidtgenossen sugent wider haim.

Also fuorent nun die aidtgenossen mit sinandern gemeinlich wider haim, vugeschaffot, vnd rumtent das feld mit grossem schaden, wan si hattent mangen redlichen man verloren; darzuo was ir och vil wund q).

Nachdem als es ze glaris vnd ze wesen ergangen was, do zugent die von Z. (wir C. 657) an dem 12. tag aberellen in dem 88. jar für die statt rapper-

<sup>520)</sup> Keller, noch üblich. 521) Sehne. 522) kleines Schuttwerk.

q) Und machtend vier vnd zwaintzig grosser schirm, vnd richtetend da jegklichen vff vier schiben, vnd machtend zway hundert grosser vnd starker sturmlaytren, och mit schiben, vnd machtend wol zehen katzen, die och vff klainen pfluogredern giengend vnd mit hüten warend bedeckt, da in jegklicher zwaintzig man waurend vnd si mit sailen zugend. — Darzuo warend lüt hinder den katzen mit schirmen vnd schilten geordnet, die si och tribend, vnd vil setz schilt vnd sust schilt vnd züg, das si machtend. - Do huobend si an an ainem frytag fruo (1. Mai), recht als die sun vffgieng, vnd giengend mit ir katzen vnd mit ir schirmen ynd mit ir laytran ynd zig an siben enden an die stat, ynd sturmptend so hart vnd so vigentlich, das des gelichen kum je gesehen ward, vnd wurffend vil hart vnd fast mit den hantwerken in, vnd schussend mit den büchsen allen, so si da hattend, vnd mit iren armbrosten — vnd schussend für in crefftencklich. vnd tribend das vff dry gantz stund oder mer, das si die frowen mit den mannen so hart vnd vast wartend vnd rattend, das si vor der stat nit wol brüefen noch erkennen mochtend, welches ain fro oder ain man was. Vnd was der sturm vnd das inwerffen so gross vnd das schiessen so grülich vnd das weren vss der stat vnd leschen, vnd das für vff den tächern in der stat so vil, das si in der stat sich übersahend, das si mit ainer katzen an die mur komen warend, und hattend da durch in ainen ker 520) gegraben. Nun was ainem schützen in der stat ain sen 521) von ainem armbrost gebrochen, vnd der wolt in den selben ker loffen, ain ander senen holen, die er denn da wysset. Also do er in den ker luff, do woltend in die vigend, so in dem ker warend, begriffen haben, denn das er inen mit not entran." Er zeigt es aber an, worauf ein Ritter "Jörg von dem röslin" mit 8 Gesellen in den Keller steigt und mit den Eingedrungenen kämpft. "Vnd also hulffend inen die wyb vnd wurffend für in vnd brachend obnan nider, vnd sehuttend haiss wasser vnd für durch nider, vnd stain vnd gemülb"522), bis sie zurück müssen. Man findet 15 Leichen im Keller. Nach neuen 3 Stunden Sturmes "mit sölichem wunderlichem vngehürem geschray, das des gelichen nie gehört ward" lassen die Aeusseren ab. Dachers Konstanzer Chronik p. 197-201.

Diss gestuond also dass der krie'g alwenzuo hert wäret, vnd die aidtgenossen der herrschaft lüt vnd land schadigotent, vnd herwiderumb der herrschaft volk 524) die aidtgenossen, wie jederman den andern geschadigen mocht ald kund 525).

swil, vnd kament für sich zuo jnen dar ir (beide Codd.) aidg. die von lutzern, von zug, von vre, von switz, von vnderwalden, von glaris; darnach an dem acht vnd zwentzigosten tag aberellen kam der von bern volk für die vorgenanten statt; darnach an dem drissigesten tag aberellen kament die von solotron ouch zuo den vnsren mit sechzig mannen ze ross vnd ze fuoss, vnd an dem ersten tag mayen anno dni 88 do zugent die von Z. vnd ir aidg. an die vorgenanten statt vnd sturmotent dar an, vnd ward da gar hertenelich gesturmet, vnd kam von vnseren (der aidg. 631) ain tail in ain huss an der statt, vnd werat der sturm von fruo als die sun vf gieng, vntz nach uff die vesper. Do giengent vnser aidg. vnd wir (do liess man 631) von dem sturm, vnd verlurant wir (die aidg. 631) vff dem selben sturm viertzig werhaffter mannen. Darnach an dem dritten tag zugend die von Z. vnd ir aidg. jederman wider haim in sin land (in sin haimat 631). Cod. 657 p. 104. Cod. 631 p. 376. 377.

Und do das gefacht (bei Näfels) ein end genam vnd die von glarus ir vyent so ritterlich verjagt vnd vil erstochen vnd ertrenkt hatten, do schickten si von stund an einen botten gan Z. zuo ir lieben eidg. der jnn die sach solt sagen, wie es gangen were, vnd solt si manen, das si zugen gan wesen. Vnd am nechsten samstag darnach schickten die von Z. vij hundert man wolbezügt, das si gan W. zuo den von Gl. ziechen söltin. Do si her vff kamen gen richtiswil, do wurden si daselbs gewendt, vnd ward jnen geseit, die fyent hettin ir statt ze W. selber angestossen und verbrennt, und werind die fyent alle darvon geflochen. warend die von Gl fro das jnen der almechtig got, sin liebe muotter aller gnaden, die lieben halgen vnd der guot herr sant fridli vnd sant hilary gehulffen hatten, das si by lip, by guot vnd eren bestanden warent vnd ir land behept Vnd namen vff einen krützgang für sich selb vnd alle ir nachkomen jemer me ewenklich von allen kilchen im land vnd von jeklichem hus der erberst mensch, vnd sunder ein man, ob er im hus ist, vff den ersten donstag im aberellen ze gand gan neffels durch die weg vnd steg da denn die von Gl. vff den selben tag not vnd arbeit erlitten hatten, vntz gan mülihuser an den brunnen. Vnd dor nach so hat man ein mess vff dem veld vnd begat man aller dero jartzit die vff den selben tag verluren, si syent fründ oder fyent gewesen. die von Z. ze richtischwil gewennt wurden vnd si vernamen wie es stüend vmb die statt W. do zugen si mit den lütten von dem zürichse für die statt rapperswil, vnd leitten sich mit gewalt dar für. Das beschach am nechsten sunnentag darnach vmb das nachtmal, vnd kamen zuo jnen die von luc. vre, switz, vnderw. vnd v. zug, vnd ettwa vil von bern, vnd lagen vor der statt ij wuchen mit gewalt, vnd hatten die von Z. da allen ir werztig vff gericht vnd wurffen vnd

# 126. Die von zurich verlurent vor der alten regensperg.

Darnach an dem hindrosten fritag des selben maien, als des vorgenanten jars, do hatt sich des hertzogen landtvogt bi der alten regensperg in das holz verslagen 526) mit zwai hundert spiessen raissiges volkes, vnd och mit etwa vil ze fuoss. Dess wurdent aber die von zürich innen vnd zugent mit offner panner vnd mit macht vss, vnd woltent an die herren ze ross vnd ze fuoss, vnd also iltent die soldner vnd die burger vor der panner hinuss, vnd kament in die huot, vnd ee die von zürich mitder panner hin nach 527) kament, do wurdent der vnseren bi zwainzig mannen erstochen, vnd och etwa manger ze fuoss. Es ward och ain tail

schussen mit ir werchen vnd büchsen in die statt, vnd wurden da von vast geschadiget. Vnd do vff den mayen tag ward, do sturmpt man an die statt an allen orten, vnd wurden do ze mal an dem sturm vil der eidg. wund geworffen vnd geschossen, das ir by xxx mannen starb von allen eidg. Dies beschach vff den meyen tag. Do morndes ward, do wurden die eidg. ze rat vnd zugen mit enander ab vnd verbrant man das werch vor der statt ee das si dannen zugen.

It. in den ziten vnd in dem jar als ob stat sugent die fyent aber gan glarna ir ettwa vil vnd hatten ein roub genomen, vil vichs. Des jlten jnen die von Gl. nach in das gaster vff schwanden, do beschach ain angriff von den von Gl. vnd ward der fyenden vil erschlagen vnd ein fendli gewunnen, vnd ward der roub errett, vnd verluren die von gl. daselbs iij man. Vnd das beschach in den sitten do man vor rapperswil lag. Cod. 643 p. 150. 151.

Darnach sogtent die sw. für die statt wesen. Da warent vil herren inne, die stiessend die statt selber an mit für vhde zogtent dannan. Do kamend die sw. hinzuo vnd fundent vil harnasches v. blunders in dem für. Hienach zehand die v. zürich, v. lutz. switzer vnd ir aidg. vff acht tusent zogtent für die statt vnd vesten rappoltzwiler vnd wurffend vnd schussend vast suo den inren, vnd och die jnren herus, vnde füegt sich vf den maigtag des vorg. jares, das si die statt mit grossem stürmende an giengend wasserhalb v. landeshalb, vnd kamend der vaseren wol xl in die statt zuo aim fenster jn in die statt in ain kelre, vnd woltant durch die mur han löcher gemacht. Des wurdent die jnren gewar v. brachend die büne ob dem kelre vf v. wurffend vff si stein, haiss wasser v. äschun v. für, das si ves dem kelre müestant entwichen, v. ir etwie menger verdarb. Noch do was das stürmen gros, v. schussend baident halb fast, das zuo beiden sitten gross schad geschach, vnd den veseran verdurbend vff co, vnd wurdent ir gewirset v. geworffen vff ccc, die darnach wider genasend. Do muostand die vsseren entwichen v. fuorend wider hain mit grossen verlust v. schaden, wan ir katzen vnd werken warend gar zerworffen. Hienach geschach aber vil batellendes vnd robentes zuo baiden sitten. Zuo jungst ward der kriege verrichtet vnd ain frid gemacht vij jar. Dis richtung geschach in der fastun da man salt Mccclxxxx jar. Königah. Cod. 632 p. 784.

<sup>596)</sup> verstellt Tsch. Hü. 597) nachi Tsch.

der vnsren gefangen. Das schuof nitt anders denn dass inen ze not was, vnd dass si der panner nit woltent baiten 598) r).

#### 127. Die vorstatt ze mellingen ward verbrennt.

Anno dni Mccclxxxviij do verbrantent die aidtgenossen die vorstatt ze mellingen an dem nächsten zinstag nach sant vrbanus tag. Darnach an dem nächsten fritag do verlurent die von zürich vor der alten regensperg xx man 520), wie vor stat.

# 128. Nidow ward och gewunnen.

Darnach an dem nächsten sunnentag vor sant johanns tag des töuffers do ward denen von bern vffgeben die guot burg ni dow, vnd darnach 580) gewunnent si die statt och. Darnach zuchent die von bern gen ar ow vnd verbrantent die vorstatt.

#### 129. Büren ward och gewunnen.

Aber darnach in den selben tagen zuchent die von bern für büren, vnd gewunnent das stättlin vnd die vesti, vnd zuntent es an vnd verbrantent als s).

<sup>528)</sup> der panner — warten Tsch. 529) 20 mann f. Hü. 580) Tschudi korrigirte "davor".

r) In dem selben zit am fritag vor sant vrbans tag (22. Mai) do rantand die vyend für den kefferberg herin vnd namend by acht rinder. Des kam das geschell her in die statt so verr das man mit den paner hinvss ward zichen, vnd do man an den letz graben kam, do gebot man menlichem by der paner ze bliben. Des woltand etlich nit gehorsam sin vnd rantand mit den soldnern für die paner hinuss vntz für die alten regensperg. Des kamend och etlich knocht von höngg her über vsser den reben gelouffen zuo jnen. Des hattend die vyent ain nachhuot gestossen. Wan do die vnsern für die huot hin vss kamend, do rittend die vyant an die vnsren vnd wurdent den vnsren by xx erschlagen. Das beschach do von vngehorsami. Cod. 657 p. 105.

Cod. 643 p. 151 hat es etwas anders und beginnt: It. vnd als do die eidg (von Raperswil) wider heim gezogen waren, do zoch ein fryhait Z. vss vnd namen mannigen grossen roub. Und am hindresten tag mayen, an eim frytag (29.) do hat sich der herschafft landvogt verstekt ze der alten regensperg in das holtz mit 200 spiessen. Vnd des wurden aber die von Z. innen vnd zugen mit der paner gegen jnn u. s. w.

s) Darnach zugend aber die von bern fur nydow die statt vnd die burg vnd gewunend die statt für sich vnd besetztand die mit achthundert mannen, vnd liessend das ander volk widor hain varen, vnd fuortand ir antwerk vnd ir büchsen vnd ander ir züg gen nydow, vnd wurfend vnd schussend in die burg vnd hattend da an gelegen by siben wochen, vnd tatent der burg vnd denen in der burg als we, das si in dem vorgesaiten zil die selben burg och gewunnend.

# 180. Die von sürich nament ainen roub ze wetzikon.

Do es darnach ward an dem nünden tag des höwmonats des vorgenanten jars, vff ainen dornstag, do zugent die von zürich gen wetzik on vnd gen alt dorf, vnd nament da vil vichs vnd tribent das enweg. Also iltent inen die von kyburg vnd von wintertur vnd von grüeninger ampt nach ze ross vnd ze fuoss. Do hattent inen die von zürich swo huoten gestossen nach bi dem klösterlin bi dem gefenn, vnd do si zwüschent die zwo huoten kament, do brachent die von zürich in den huoten uf vnd erstachent der vigent etwa mengen, vnd verlurent die von zürich von irem tail nit me denn dri mann t).

# 131. Die aidtgenossen zugent gen baden.

Anno dni Mccclxxxviij, vff den nächsten sunnentag nach sant margreten tag do kament alle vnser aidtgenossen mit fünf pannern gen zürich, vnd

Diss beschach von des vorgeschribnen von nydow wegen an dem sunnentag vor sant johanns tag ze sungicht in dem vorgeschribnen jar. Cod. 657 p. 105. Aus ganz andrer Quelle als Justinger S. 223 ff.

In den ziten do man gen rapperschwil zoch vnd man vor der selben statt lag, do zugend die von bern für büron die statt vnd gewunnend die mit rechter wer überhoubt, vnd verbrantant vnd wuostant die selben statt gentzlich vnd gar. Cod. 657 p. 104. Justinger S. 221 ganz anders, aber auch mit dem Ausdrucke, "überhoupt". Er sagt "am fritag nach dem osterlichen tage", somit 3. April. Sonntag vor St. Johann war der 21. Juni, während Cod. 629. p. 259 sagt: "In den zitten verbrantent die von bern vnd die von solothurn die von statt ze arow, vnd geschach im meyen." Dann: die von bern vnd solothurn zugent für das stettlin bürren vnd gewunnent das stettlin vnd die burg am viij tag ostern (6. April) vnd verbranten es vnd erschluogent ettlich dar inn.

Darnach an der vffart vnsers herren (7. Mai) zugent si aber mit einander, bern vnd soltorn für nidaw vnd sturmtent das wasserhalb vnd landeshalb, vnd gewunnent das stettli; doch verdurbent der von B. wol xx in ein schiff, das es vndergieng von vberlast, als ir ze vil dar inn was. Die burg enthuob sich dennocht vff iij wuchen. Also ergabent si sich, namlich der houptman her johans von roscy, ein walch. Die lies man mit ross vnd mit harnisch abziechen vnwüestlich. Darnach wert der krieg dennocht vntz vff mitefasten. p. 261. Vrgl. Justinger S. 223—225.

t) Darnach an dem nünden tag höwmanot (vff ein donstag 643) anno dni Mccclxxxviij do luffend vnser fryhait ( die fr. Z. 643) gen wilberg (gan wetzikon vnd gen altorff 643) vnd namend do ain erber vich; des wurdent die von wintertur vnd ander vnser vyent innen vnd fürzugend jnen den weg vnd staktand sich ennenthalb dem gefenn by des hegnowers reben in ain holtz. Des warend wir die von Z. der vorgenanten fryhait nach gezogen vntz in das gefenn (vnd hatten aber die von Z. zwo huotten gestossen by dem gefenn 643). Des zoch vnsrifryhait zwüschend baid huffen. Des kam ouch vnser rossvolk vnd ouch vnser

zugent die von zürich och mit irem panner mit inen. Also zugent si mit sechs pannern gen baden, vnd hieltent da vor der statt ze baden mit gewalt. Es zugent och die von zürich vnd von switz mit iren pannern von den andern aidtgenossen zuo den bedern hinab, vnd wuostent 551) die beder, vnd verbrantent si vnd kament do wider zuo den andern aidtgenossen, vnd zugent do all mit ainandern vngefochten wider haim.

In den selben tagen vnd in demselben zit satzt sich graf donat von toggenburg mit den aidtgenossen u).

# 132. Die dörfer an dem sürlchsee wurdent verbrennt,

In dem selben zit fuorent die soldner, die ze rappreswil lagent, gen richtiswil vnd verbrantent das dorf, vnd nament was si da fundent. Si nament och ain gloggen vss der kilchen. Si verbrantent och in den selben tagen pfäffikon, fryenbach vnd was da vmb was.

Aber darnach an dem nächsten sunnentag vor sant laurenzen tag, alles des vorgenanten jars, kament aber die von rappreswil vnd die soldner, die da lagent, gen wädis wil vnd brantent da bi zwainzig hüser, vnd ersta-

<sup>531)</sup> verdarbtent Tsch.

schützen vnd etlich knecht mer ze fuoss hin vff zuo dem holtz, da die vyand warend, vnd kamend die vnsern die vyand an vnd wurdent do der vyand by sibentzig erschlagen, vnd verlor vnser nit mer denn 3 man ze fuoss von gots gnaden. Cod. 657 p. 106. Justinger S. 227.

Des ilten jnen die von kiburg, von wintertur vnd von grüeningen nach mit vil volks ze ross vnd faoss vnd hettin jnen den roub gern wider genomen, vnd kamen zwüschent die zwo huotten, dero erschlugen die von Z. etwa vil, vnd wurden der von Z. iij man erschlagen. Cod. 643 p. 152.

u) Anno dni Mccclxxxviij an dem nechsten mentag nach sant vrbans (Tschudi schrieb drüber Margreten, während Cod. 643 hat "samstag ynd sunnentag nach sant m." also 25. 26. Jul. Cod. 631 hatte "vor sant vrbans tag", was Tsch. änderte "nach sant margreten") do kamend vnser aidgn. von luz. von zug, von switz vnd von vnderwalden (643 vre) vnd och die von entlibuoch, vnser guoten fründ her gen Z. vnd vff den vorgenanten mentag (sunnentag 643) zugend wir mit enandren hinab gen baden vad wuostand vad brantand die hüser zuo den bedern, ynd das für ward so gross ynd kam ouch wind in das für, das es über die lind mag kam vnd schluog zuo den klainen bedern, vnd das da wol xxxj hüser verbrunnend, vnd warend die von zürich vnd von schwitz in dem boden by den bedern, vnd die andren stett vnd waltstett hattend den berg inn 657 p. 106. Cod. 631 p. 377. Justinger S. 226. Nach Cod. 643 ziehen sie gen baden mit vj paner vnd lagen vnd hielten vor der statt mit gwalt vnd zugen die von Z. vnd von switz mit ir paner hinab zuo den bedern vnd wuosten vnd branten die beder vnd was da was gentzlich, vnd komen do wider hervf zuo den vier paner vnd zugen vff den mäntag wider hein an alles laid vageuochten.

chent acht man. Also tatent inen die vnseren als not mit stechen vnd mit schiessen, dass si grossen schaden nament, vnd ward inen als not ze schiff, dass ir etlich ertrunkente).

Darnach vff den nächsten fritag vor sant michels tag wurdent denen von zürich ir trotten in dem hard all verbrennt.

# 133. Der graff von wirtenberg facht mit den stetten vor wil in awaben, vnd gelag ob w).

It. in demselben zit, anno dni Mccclxxxviij, ward erslagen graf volrich von wirten berg, vnd vil herren, ritter vnd knecht mit jm, vor wil in swaben, von den richstetten vnd iren helfern. Do gelagent die richstett desselben strits darnider, vnd gelag der von wirtenberg ob, vnd schuoffent das die von nüremberg, die nament zum ersten die flucht; vnd hettint si das nit tuon, so wär den stetten wol gelungen. Si brachent och zum ersten den pund, vnd swuorent den landtfrid wider den pund; das geschach nach dem strit an sant bartolomeus tag des vorgenanten jars. Die aidtgenossen erschrakent übel, vnd was inen laid, dass die stett nider gelagent, wan si hattent guoten trost an ainandern, die richstett vnd die aidtgenossen, wan si tatent den aidtgenossen menge guote warnung, vnd starktent si dick haimlich 532).

#### 134. Die von bremgarten verlurent.

Aber in disem vorgenanten jar, Mccclxxxviij, do hattent sich die von zug vnd etwa menger von zürich in ain huot gelait bi bremgarten, vnd zochtent 588) si vss der statt. Vnd do si heruss kament in die huot, do wurdent ir bi zwainzig mannen erslagen x).

<sup>532)</sup> Vgl. Tschudi I. 553. Königsh. (Cod. 632 p. 408). 583) d. h. lockten. zugent Tsch.

v) Anno dni Mecclexxviij am sunnentag fruo vor sant laurencien tag do furrend die von raproschwil vnd die österricher bi xxx schiffen gen wediswil vnd yerbrantend wol xx hüser. Des staltend sich die von wediswil ze wer vnd luffend gen den vyenden mit sinem geschray vnd jagtend si zuo den schiffen an den se, vnd verdurbend der vyenden, si wurdint erschlagen ald si ertrunkind, wol xvj, vnd der von wedischwyl verlurend wol viij man. Cod. 657 p. 106. 107. Justinger S. 226.

Nach des stuond es alwegen in krieg, das vnser soldner vnd ander herscher dik vnd vil vss rittend vnd luffend vnd mangen rob vnd vil vichs vnd gevangen herin brachtend von wintertur, von baden, von regensperg, vss dem wental vnd anderschwa vss der herrschaft landen brachtend. Cod. 657 p. 107. Cod. 631 p. 377.

w) Bei Hü. Würtembergs und 3 andere Fahnen. Vad, hat den Artikel nicht.

x) Anno dni Mccelxxxviij an dem nächsten fritag vor sant othmars tag (13. Nov.) do zugend vnser aidgnossen von zug vss vnd verstaktend sich am

# 135. Die von zürich zugent in das vischental.

It, in disen tagen zugent die von zürich ain tail in das vischental, vnd hindersluogent da ain grossen roub. Dess wurdent aber die herren innen, vnd fürrittent inen den weg; also kament si ze grinow über die rünni 534), vnd zugent durch die march nider, vnd zugent ain schiff über hurderfeld vnd kament darvon 535).

# 136. Die aidigenossen verlurent swarlich ze hünenberg.

It. vff den nächsten fritag vor wichnächt kament die herren gen hünen berg, vnd machtent da ain gezöch 536). Also iltent inen die von zug vnd ander ir aidtgenossen nach, vnd kament in ir huot, die si inen gestossen hattent, vnd ward da deren von zug ammann vnd wol vierzig der erbrosten 537) vss der statt zug erslagen vnd ain ritter von ospental, dass si sibenzig man oder me an der aidtgenossen tail verlurent, wan si luffent inen vngeordnet 538) nach, vnd aber die herren hattent ir ding gar wol geordnet, dass inen kain schad geschachy).

Morndes an dem hailgen abend ze wihennächt do zoch des hertzegen volk von allen stätten in diesem land ze ross vnd ze fuess an die rüss für hünanberg vf vnts an den bintzenrain vnd brantand was si da zwüschent dörfer vnd hüser

<sup>534)</sup> die Lint-Rüni Tschudi I. 554. den rüni Tsch. 535) entrunnent Tsch. 536) gezöck Tsch. Vad. hat "nach wienecht", 537) selb vierzig der obristen Tsch. 538) vnordenlichen Tsch. 536) jonan, vnd schiktend aber wir von zürich vnser soldner vnd etlich ander ze ross vnd wol cec ze fuess vf dieselben tage den obgenanten vnsren aidg. ze dienst, vnd verstaktand sich die von vnser statt ob lunghof in das holtz. Des schiktand die von zug by fünfzig knechten gen bremgarten vf sin zöchen. Die namend och etwas viehs für sich vnd tribend das vast vnd yltend her vf gen den vnsren. Des jagtend inen die von bremgarten nach ze ross vnd ze fuess als endlich das si die selben knecht ze lunghofen eryltend, vnd tatend inen als not, das die knecht von zug vm hilf rueftend, vnd von dem geschray brachend die von zürich vf vnd kamend denen von zug ze hilf vnd erschluegend der von bremgarten vf der selben getat xiiij (xx Cod. 643), vnd beschach dies e das die von zug mit der paner zue der getat kämind, vnd damit zugend die von zug vnd die vnsren wider halm vnuersert. Cod. 657 p. 107. 108. Cod. 643 nur kurz, und so Justinger S. 226.

y) Anno dni Mccclxxxviij, an mitwochen zwüschend sant thomas tag vnd dem hailgen tag ze wyhennächt (28. Dez.) do zugend die von wintertur vss ze ross vnd ze fuoss, vnd schiktend von inen durch zöchens willen by xxx röscher knechten. Vnd do die kamend an den zürichberg, des warend etlich bluot härschter von vngeschichten vss gangen vnd stiessent an gefärd vf die vorgenanten knecht von W. vnd griffend die an, vnd von des geschrays wegen lüffend etlich knecht ab dem röstelberg och zuo der getat vnd erstachend der von wintertur by xxv man, vnd vieugend dar zuo sechs man, vnd gewunnend die vnsern vf der tat xiiij pantzer, vnd kamend die vnsern vnuersert haim. (Kürzer Cod. 643 p. 152)

### 137. Die von bremgarten gewunnent ainen roub.

Darnach an dem hailigen abent ze wichenächt kament die von bremgarten gen zug, vnd nament da ainen grossen roub. Also iltent inen die von zug nach vnd ersluogent 589) ir bi xxx 540); dennocht brachtent si den roub darvon yy).

### 138. Der krieg wärt ain jar.

Diss gestuond aber also dass jederman den andern schadigot mit rouben, mit brennen vnd erstechen, wie jetweder tail den andern geschadigen kunt oder mocht, vnd wäret der krieg ain ganzes jar vnd sechs wuchen, dass darzwüschen nie kain frid gemachet ward. Es beschach och vil dings in dem selben zit, das nit alles aigenlichen hie geschriben statyyy).

# 139. Die von bern zugent in das friktal,

Anno dni Mccclxxxviiij, an dem nächsten samstag nach dem zwölften tag zugent die von bern in das friktal, vnd gewunnent den kilchhof ze frik, vnd gewunnent ain burg, hiess göwenstainz).

<sup>589)</sup> erstachent Hü. 540) xx Hü.

fundent, vnd namend do ainen yast grossen roub. Des fuorend die von zug vnd die von sant andres vnd ander, die by inen warent, über den zuger se vnd hettend gern den roub errettet, vnd do si kamend gen hünnanberg zuo den reben uf die halden, do hattend si sich dennocht nit wol besamnot vnd hattent die vyant ain gross huot gestossen by der rüss in dem holtz, das haisset die varwe, vnd rittend der vyant etwie menger her für, vnd zochtand die von zug, vnd also lüffend die von zug hinab, vnd wustend nit vm die huot, vnd wie si für die huot hin ab kamend, do brachend die vyand vf vnd erschluogend der von zug xlij man, vnd wärind wol an schaden dannen komen, hettind si sich nit vergachet (übereilt), vnd hettind ir fründen gewartat. Cod. 657 p. 108. 109. Wenig anderst Cod. 631 p. 377. 378. Vrgl. Justinger S. 227 für beide Tage.

yy) Cod. 643 zählt xl Erschlagene p. 152.

yyy) Diss bestuond also das man da zwüschend mengen grossen roub den vyenden nam, vnd wert der krieg ein gantz jar vnd vj wuchen, das kein frid da zwüschent nie gemachet. Cod. 643 p. 153.

z) Anno dni Mocclereviiij, am sunnentag des zehenden tags des jenners, do zugend vnser guoten fründ vnd lieben aidgnossen vss, die von bern, vnd kamand des selben tags vntz gen solotron, vnd morndes zugend si die aren ab vntz gen olten vnd wuostend da zwüschend was si fundent. Dannen zugend si gen göwenstain, vnd gewunnend die selben vesti mit gewalt vnd verburbend vf der selben vesti by hunderten. Von dannen zugend si vntz gen brugg vnd verwuostand och da zwüschend was si fundent. Dannen hin zugend si über den bötzberg in das friktal vnd wuostand vnd brantend och was si fundent, vnd kamend in den kilchhof gen frik. Dar inne was nieman won frowen, vnd fundent erber guot

### 140. Die von sürich gewunnent und sengent sischer.

Darnach an dem nächsten fritag vor der alten fasnacht fuorent die von zürich vnd ir soldner, die am zürichse lagent, durch die brugg in den obersee vnd fiengent zwölf fischer von rappreswile vnd nament ain schiff vnd sechs vnd zwainzig gulden wert fischergarn, vnd brachtent es alles gen zürich.

#### 141. Die von zürich machtent ainen markt.

Anno dni Mccclxxxx do machtent die von zürich ainen nüwen markt vnd ain mess ze zürich, als es gefridet ward nach dem krieg. Die selb mess solt angan ze vssgenter pfingstwochen vnd solt vierzechen tag wären vnd ward och also gefrygt.

#### 142. Die richstett machtent aber ainen frid.

Anno dni Mccelxxxviiij do kament der richstetterber botten, von costentz, von rottwil, von rafenspurg, von vberlingen vnd andern stetten <sup>541</sup>) gen zürich vnd redtent aber ernstlich darunder, vnd hettint aber gern ainen frid daran gemacht. Si rittent och zuo des hertzogen landtvogt vnd zuo sinen räten, vnd brachtent es je darzuo, dass ain frid gemachet ward zwüschent der herrschaft von österrich vnd den aidtgenossen siben jar von sant jörgen tag im Mccelxxxviiij jar vnz aber vff sant jörgen tag in dem Mccelxxxxvj jar. Also ward och der selb frid ze zürich vnd in allen landen der aidtgenossen offenlich vsgerüeft an dem ersten tag im abrellen. Wie aber der selb frid gemachet ward, vnd was jederman dem andern tuon sölt, das findestu <sup>542</sup>) hie nach alles in disem buoch <sup>543</sup>) geschriben, vnd bass hinden aa).

<sup>541) (9.</sup> März). 542) findt man Tsch. 543) in disem büechli Tsch.

dar in. Dannen zugent si gen wietlispsch, von dannen zugend si hain gesund vnd vnuersert. Cod. 657 p. 109. 110. Cod. 631 p. 378. Nicht aus Justinger 8. 230.

In den zitten vff mittervast (9. Jan.) sugent die von bern vnd soloturn mit einander in das frickt al vnd verbranntent das, vnd gewunnen ouch des mals gowenstein die burg, vnd brantent die vnd erstachent xx man, vnd zugent wider heim, vnd eins wegs aber für fryburg vnd machtent da vor der rinckmur ritter vff dem graben, vnd sturmtent an die statt vnd ward ritter herr Ott von buobenberg ynd cuonrat von bürgistein, vnd schluog si ze ritter herr jos der rich. Cod. 629 p. 261.

Anno dni Mccclxxxviiij an dem nächsten tag vor sant hylarien tag (12. Jenn.) do zugent vnser aidg. von lutzern vss vnd brantend in dem ergöw etwa meng dorf, vnd wuostand darzuo was si fundent. Cod. 657 p. 110.

aa) Diss stuond also in kriegen vntz an die alten vasnacht, das was der nünde tag mertzen in den 89. jar, do kament von des richs stetten erber botten (von kostentz, rottwil, überlingen, vnd von räffenspurg 643) vnd rettent vnder

#### 148. Wie tür es in zürich was.

In dem selben krieg gab man ze zürich ainen mütt kernen vmb iij pf. stäbler, vnd ain malter haber vmb vier pfund stäbler, vnd ainen mütt roggen vmb zwai pfund stäbler, vnd ainen mütt gersten vmb xxx  $\beta$ ., ain viertail erbs vmb xv  $\beta$ ., ain viertail bonen vmb xv  $\beta$ .; ain viertel hirss vmb xv  $\beta$   $\beta$   $\beta$   $\beta$ 0; alles ässig ding was fast gesüechig vnd tür  $\alpha$ 0.

Justinger erwähnt Yfos von Bollingen Loskauf, "der vormals von etlichen welschen herren, so ze friburg lagent, gefangen ward." S. 221. die sachen so verr das si den krieg zuo ainem frid brachtend, der von baiden tailen gelopt ward war vnd stät ze halten vntz vff den nächsten sant jörgen tag vnd dannen hin siben gaztzi jar, mit dem gedinge dass die von Z. vnd ir aidg. den vorgesaiten frid vss ruowenklich söltint innhaben was si der herredhaft guetes in dem krieg hattent jn genomen, es si stett, vestinen, täler, land oder lüt, als die fridbrieff wol wysent, die daruber geben vnd versiglot sind. Vnd ward der frid (offenlich 643) gerüeft (in allen eidg. 543) an dem ersten tag aberellen in dem vorgesaiten jar, vnd ist der herrschafft von Oe. fridbrieff ze wien geben in den oster firtagen mit hertzog albrechts insigel versiglot. Cod. 657 p. 110. Cod. 631 p. 378. 643 p. 158. Justinger S. 282.

Die kament gen friburg. Der herr von blamont, der herr von werffe (Tschudi darüber "al. Werse") vnd der herr von reyn kament gen fryburg. Also kam ein red gan fryburg, wie die von bern werent gan basel zogen, wan si dozemal nit wol an den von basel warent. Des trostent sich die von fryburg vnd sugent mit den vorgenanten herren uss, wol mit xviije pfert, gar heimlich für den bremgarten vnd respeten do das vich sesamen, vnd woltent damit wider hain Des zugent die von bern uss vnd woltent mit jnen gestritten han. Do fluhent die herren vnd das volk mit jnen. Also vitent jnen die von B. nach vntz an die sensen, vnd erschluogent iro vff ijl, der ein teyl vergraben wurdent vor dem forst in einer gruoben. Jro ward ouch ein teil geuangen, vnd der von B. ward niemant erschlagen, den yno von bollingen ward genangen. Vnd als die herren von weltschen landen sachent, das die von B. so mannlich warent, do hieschend si iren sold ze fryburg, vnd rittent wider hinweg von forcht 544). Hienach begand man vmb frid reden zwüschent beden teylen, vnd brast ouch den von züriuh spis, vnd also redt der apt von wettingen vnd ander herren darunder vmb frid. Also nament die von B. den friden vff durch dero von zürich willen, wan jnen spis brast; sunst hettent si es nit than, vnd ward also ein frid gemacht vij jar. Diss richtung beschach anno Mccclxxxix iar. Darnach macht man frid xxi jar.

Wie vil landts die von bern an sich zugent. In disem vorgenanten krieg zugent die von B. an sich die statt vnd herschafft bürren, die graffschafft nidow, item das land obersibental, die statt vnderseewen, item die zwo burg vnd herrschafften vspunnen vnd oberhoffen. Vnd die von solotorn zugent an sich die herrschafft buchegg. Cod. 629 p. 261. 262.

bb) ein fiertel erws, j fiertel bonen, ein fiertel hirs jeklichs vmb xv  $\beta$  hhr. Cod. 643 p. 153.

# 144. Per frid ward gelengret vnd ward ain frid nach dem andern gemachet.

E dass diser frid vssgieng, anno dni Mccclxxxxiiij, do ward der frid aber gelengret zwüschent der herrschaft von österrich vnd den aidtgenossen zwainzig jar, von sant jörgen tag bis aber zuo sant jörgen tag, vnd dar zwüschen xx jar; also ward och der selb frid offenlich gerüeft in allen aidtgenossen vmb sant margreten tag des vorgenanten jars.

# 145. Wenn der frid ze sárich gerückt ward.

Der selb frid ward ze zürich offenlich gerüeft am samstag nach sant margreten tag anno dni Mccclxxxxiiij, dass er xx jar sölt wären von sant jörgen tag hin zwüschent der gnädigen herrschaft von österrich vnd allen vnsern aidtgenossen, vnd 'gebot man den frid also getrüwlichen ze halten.

#### 146. Aber ain lengerer frid.

Darnach ward aber angetragen, e diser frid vssgieng, vmb ainen guoten, stäten, langwirigen <sup>545</sup>) frid zwüschent der herrschaft von österrich vnd den aidtgenossen, durch des gemainen landesnutzes willen, vnd ward der selb frid also beredt vnd gemachet zwai vnd fünfzig jar, vnd ward och

Anno dni Mccclxxxxiiij an der mittwuchen in der osterwuchen, was der zwen vnd zwentzigest tag mertzen (so 657 und 631, in beiden korrigirte Tschudi "aprellen") do kam ain gross erdbidem ze mittem tag vnd kam enkain schad davon in disem land. In dem selben jar an dem drü zechenden tag nouembris fand man Z. vff der nidern brugg riffi kriesi feil, die desselben tags ab den boumen gewunnen warent. Cod. 657 p. 110. 111. 631 p. 378. 379.

<sup>545)</sup> langwerenden Hü. langen ewigen Vad.

ec) Anno dni Mccelxxxxiij was der winter kalt vnd fieng das ze wienächten an, vnd fielent gross snew, vnd werat die kelti vnd och die snew vntz in den mertzen, vnd do zergiengent si beide an allen regen, vnd ward die luft für sich als warm, das die reben für sich anfiengend wachsen als vast das der win mer denn acht tag vor sant johanns tag verblüet hatt, vnd ward der sumer vast haiss vad der win vast guot, vnd vff sant johanns tag vnd sant pauls tag in dem brachot ward der zürichse als kalt, als kain brunn, das sin ain mensch an dem rad kum genuog trinken mocht von kelti, vnd was der selb sew vor dem selben tag vnd mornendes warm als er vor der hitz was gesin. Vnd des selben jares was es drizehen wochen an regnen, das es gar lützel regnot, vnd ward das ertrich von hitz als türr, das manig guoter brunn verseig (das vil guot brunnen verschwinend 657), die vor nie versigen warend, sunderlich der brunn vf der müller wyger, vnd ward der zürichse als klain, das in dem sumer lang vntz an den herbst nie wasser ze einer siten der wasserkilchen abgieng, vnd ward ouch des selben jars vil guots korns vnd lützel schmaltz.

dieselbig ganze jarzal <sup>540</sup>) vss von baiden tailen also versprochen vnd verhaissen, getrüwlich vnd redlich ze halten, vnd ward och gar wol versichret mit brieffen, vnd wär sach dass kain tail mit dem andern stöss gewünnen wurdi, wie man sich darin halten sölti, vnd wo man recht darüber sprechen sölt vnd recht erkennen <sup>547</sup>).

Also ward diser frid gar ordenlichen vnd redlichen versichrot vnd gemachet vnd von baiden tailen versiglot, von den hertzogen von österrich vnd von den aidtgenossen, stetten vnd lendern, vnd durch dess willen dass der frid stät vnd fest belib vnd getrüwlich gehalten wurde, do besiglotant alle des hertzogen stett, besunder die vmb die aidtgenossen lagent 548) dd).

# 147. Wenn der graff von mailand ward suo ainem hertsegen gemachet.

Anno dni Mccclxxxxv do machet wenzeslaus der römisch künig vnd künig zuo behem den graffen von mailand zuo ainem hertzogen, der vorhin nun ain graff<sup>549</sup>) was vnd vicari des römischen richs in lamparten ee).

# 148. Ain gross raiss von der cristenhait in die haidenschafft, vnd was der cristenhait der gröst slag.

Anno dni Mccclxxxxvj do huob sich die aller gröst raiss von der cristenhait, die sider gottes geburt je gewesen ist vff ain mal, vnd zugend in die haidenschafft, vnd warend das die herlichesten herren, graffen, ritter vnd knecht, so si die cristenhait haben mocht, vnd wer nach eren werben wolt oder briss vnd lob beiagen, der zoch mit der ritterlichen gesellschaft. Also zugend si mit enander gen vngern, vnd samloten sich da me denn zwirend hundert tusend pfärit. It. hertzog hans von burgunien der hat mit jm vil grosser herren, fürsten, graffen, ritter vnd knecht. It. der her von gussin mit vil herschafft. It. von bechem, von poland, von österrich, von payern, von missen, von türingen, von sachsen, von franken, von hessen, von dem rin, von swaben, von elsäss, der graff von münfpelgart, der graff von katzenellenbogen vnd vil grosser herren vss allen

<sup>548)</sup> jarzil vnd zit Tsch. jarzil Hü. 547) vnd wo si recht von ainandern nemen söltint 806. Vad. Hü. 548) die den aidtg. gelegen warend Hü. Vad. 549) ain schlächter gr. Hü.

dd) Anno dni Mccclxxxxiiij do ward vf sant margreten tag Z. ain frid gerüeft zwüschent der herrschaft von Oe. vnd den aidg., vnd solt weren vf den nächsten sant jörgen tag vnd dannan hin xx jar, vnd ward frid also gemacht, das kain frömder herr dar zuo redet, won die die sach an gieng.

It. man gab ain müt kernen in disen kriegen vm iij guldin vnd daruber nit, vnd do man begund von ainem frid sagen, vnd e der frid gerüeft wurd, gab man j müt kernen vm j lib iiij ss nüwer münts. Cod. 657 p. 112.

ee) Bei Tsch. und Hü. als 13. Zeichnung Mailands Wappen, bei ersterm die Schlange blau, das Kind roth, der Schild weiss, bei Hü. der Schild blau und alles andere weiss.

landen, dass ze lang wurd alss ze nemmen, wenn es was ain vnzalich gross volk von grosser herrschafft. It. als si nu all zesamen kament vnd sich gesamlot hatten ze vngern, do zoch küng sigmund von vngern mit inen mit ainem grossen volk vnd mit vil herschafft, won der selb küng von vngern hat diss raiss angetragen. Also zugend si mit enander in die haidenschafft mit grosser macht vnd mit grossem guot, vnd verhergoten vnd wuosten me den fünfzig mil in die haidenschafft stett, dörfer vnd vestin, vnd ersluogend vnd erstachend was inen der haiden werden mocht, vnd kamend verrer in die haidenschafft denn man vor mit gewalt je komen wär. Also fuogt es sich vmb sant michels tag des vorgenanten jars, dass der küng von vngern vnd die fürsten vnd herren, die zuo jm gezogen warend, ain statt belagend, hiess schiltach, lit ver in der haidenschafft vff der tvonow, vnd wolten die gewunnen han, als si vormals ander stett vnd vestin gewunnen hatten. Also hatten si die muren vnder graben, vnd wolten die stat gestürmt han vff ain mentag. Nu hatt der türkist ff) kaiser inen me den ainest verschriben vnd enbotten, er welt mit inen fächten; das wolt aber der küng von vngern noch die andren herren nüt geloben, wan si mainten, si wärind so mächtig, dass inen nieman möcht wider stan, vnd an ainem mentag als si die statt schiltach wolten gestürmpt han, do zoch der türkest kaiser gegen inen vnd hatt dri huffen gemachet, vnd sante zuo dem ersten ain gross harst gen den cristen, die mit inen sölten stritten. Als nu dem küng von vngern warnung kam, dass die haiden da her zugind vnd mit inen wolten stritten, do rait er zuo den fürsten vnd herren, die da lagent, vnd redt 550) mit inen, dass si jm den vorstritt mit den vngern liessind, won er vorcht wärint si nüt vor an dem stritt, dass si nüt belibind vnd fluohint. Da sprachent die swaben, es wär ir recht vnd ir alt herkomen, wo si bi ainem strit wärind da söltin si den vorstrit han; den weltin si ouch aber haben. Do sprachen die frantzosen, si wärin von verren landen dar komen vmb ritterschafft; si getruwtin wol man sölt inen den vorstrit lon. Vnder disen dingen, als die herren mit enander kypten 551) vmb den vorstritt, da zugend die haiden daher mit ainem grossen huffen vnd mit vil volkes; also wurden die frantzosen die haiden sichtig, wie si gen inen zugend mit grosser macht, vnd rantend die haiden an vngeordnot vnd vngemaistrot, vnd stritten mit inen hertenklich vnd fast, vnd erachluogend ir vil. Also wichend die haiden hinder sich, da jagten inen die frantzosen vnd ander herren nach vngeordnot vntz in die andren huot. Do nun die cristen sachent, die inen also nach geilt hatten, dass der haiden noch me was, do hatten si kain ordnung vnder in selb, vnd wolt jederman der best sin vnd vil eren beiagen, vnd hett jeglicher gern gehept dass man vil ritterlicher tät von jm gesait hett, vnd ranten also den

<sup>550)</sup> Hü. verschr. rait. 551) kiben, noch heute zanken (keifen).

f) Königshofen im Cod. 630 p. 271 und 631 p. 207 nennt den Kaiser richtig Amorad, die Druckausgabe falsch Armegag.

andern 552) der haiden an, vnd wolten si ouch also darnider legen als si dem ersten huffen hatten geton. Aber die türken stritten stärcklich mit inen, vnd als si hert vnd fast mit enandren stritten, die cristen vnd die haiden, da warent alle vnger vnd der küng bi inen vnd hielten still mit ir paner, vnd do si sachent, dass der türkest kaiser so vil macht hatt vnd so hertenklich mit den cristen stritt, do floch der kung mit den vngern vnd etwa manig her mit inen, wol mit xxviij-rechter paner, vnd ilten gen der twonow ze schiff. Do die türken sachent, dass die vnger fluchent mit so grosser macht, da jagten si inen nach zwo mil biss vff die tuonow ynd ersluggend vnd erstachent alle die inen werden niochten. It. des grossen graffen sun von vagern fuort die paner, der ward erslagen vad manig man mit im. Etlich vnger kament an die schiff vnd kament dar von, etlich wurden in die tuonow geiagt, dass si ertrunken. Es ward ouch vil schiff so woll lütt, dass die schiff vnder giengen vnd die lütt ertrunkend; man sprach dass die tuonow so vol lütz fluss, die all ertrunken wärind, dass man das wasser kum gesechen mocht. Also kam küng sigmund von vngern in sin gallee vnd mit jm etwa manger grosser her, der graff von zily, der burggraff von nürenberg vnd vil ander herren, vnd kament gen constantinopel zuo dem kaiser von kriechen, vnd beliben da so lang bis si wol wider haim komen mochten ze land. Als nun der küng mit den vngern geflochen was vnd etwa manger her mit inen, vnd inen die türken nach ilten an die tuonow, als das vor geschriben stat, da fachten die cristen vnd die andren türken alwenzuo hert vnd fast mit enander. Do nun die eristen fürsten vnd herren, frantzosen vnd ander sachent, dass der küng mit den vngetrüwen vngern vnd mit vil herren vad grosser macht geflochen was vad er si so in grossen nöten liess, der doch disse raiss ze guoter mass angetragen hatt, vnd jm ouch vil herren ze dienst dar komen warent, da hielten si sich alle zesammen, die fromen cristen, vnd ruofften all enander an frantzosen, engelschen, bechem, pollant, österrich, payger, swaben vnd vil ander herren, die dienen durch ritterschaft dar komen waren, vnd hettind erst gern ordnung gemachet; do ward es inen ze spat, wan als si hinder sich tratten vnd ordnung machen wolten, do waren die türken fro wnd ikten inen nach vnd wanden, si welten ouch an das wasser fliechen. Also mochten si nüt wil haben, kain ordnung ze machen, won die türken warend mit gantzem huffen stät vff inen mit hertem strit vnd mit strengem fächten. Do nun die eristen sachent dass si nüt wil haben mochten, vnd nüt anders daran was, da kerten si sich wider gen den haiden, vad werten sich ritterlich vnd manlich, vnd sluogend ir ouch vil zetod, vnd wurden die cristen also mit werender hand darnider gelait, dass wenig jeman dar von kam. Also ward da eralagen manig manlich hertz vnd redlich man, die von ir fromkait vnd ir ritterliche wegen da hin komen waren vnd er vnd briss beiagen wolten von gott vnd von der welt. Vnd schuoff die gross

<sup>552) (</sup>huffen?).

niderlegi nüt anders denn dass si kain ordnung hatten. Es was der cristenhait der grösst slag, der je sider gottes geburt vff ain mal je beschach, won als man für war sait die da bi warend gesin, so verlurent die cristen zwirent hundert tusend man, si wurdin erschlagen oder si ertrunkind, die niemer me hain ze land kament. It es ward ouch do ze mal gefangen hertzog johans von borgonien vnd vil ander grosser herren, ritter vnd knecht. Da hiess der turkest kaiser ir vil enthopten vor siner angesicht; es wurden ouch ir ain tail verkofft vnd in frömdi land gefüert, dass si niemer mer hain zeland kament; doch ward der hertzog von borgonien dar nach selb sechzechend gelöst mit grossem guot, der doch anlain me denn mit tusig spiessen hin in fuor.

It. dies was die grösst niderlegi die der cristenhait vff ain mal je beschach von anfang der welt biss vff dies zit anno dni Mccchxxxxvj, won es kam wenig jeman dar von, die bi dem strit warent gg).

Anno dni Mccchh) do sach man den sternen an dem himel, der was geschaffen als ain pfawen swantz, vnd hiess man jn cometa, vnd er wert lang ii).

# 149. Vom kung wenzeslans wegen kk).

Anno dni Mccclxxxxvij. In disen tagen was küng wenzlauss der küng von bechem römscher küng vnd hatten die curfürsten vnd ander fürsten, herren vnd stett ettwa manig gespräch, wie si den selben küng von dem römschen rich entsatzti (sic) von siner grossen hosshait vnd schamlichen vntät wegen, dauon vil ze sagen wer, er och darnauch entsezt ward. Vnd also in den ziten do wass der grösste tag ze frankfurt von fürsten vnd herren von erwellung wegen ainse römschen küngs. Es was der grösste tag vnd dass grösste gespräch dass in vil jaren ye gesechen ward. It. es warent vff dem selben tag vff ain zit ze frankenfurt xxviiij fürsten, jt. dryzechenthalbhundert graffen, herren vnd ritter, jt. vier tusend vnd fünf hundert vnd zechen die all waffes genoss warend, jt. eccel farender lütt, jt. viije hofffrowen, jt. xxxx köffer, die büchsen truogent, vnd darzuo vil ander volk, dass vnzallich wass. It. vnder disen fürsten vnd herren allen wass

gg) Nicht aus Königshofen p. 146-148, aber aus derselben Quelle.

Anno dni Mecclexexvj fuor der hertzog von burgunn, vnd vil herren, ritter vnd knecht mit jm von vil landen, zuo dem küng v. vngern. Dieselben vnd der küng mit aller siner macht vnd ouch die vorgenanten herren zugent an die haiden, vnd verlor die oristenhait gross vnzallich volk, vnd ward der hertzog von B. vnd vil herren vnd ander cristan gefangen. Darnach uber etwie vil zites, wurdent si vsagetädingot. Cod. 657 p. 111. 112. Cod. 631 p. 379. Just. S. 239.

hh) Die Jahrzahl unvollständig.

ii) Alles von 148 an bloss bei Hü. p. 74. 75.

kk) Bei Hüt mit der Ueberschrift duo clippey der schwarze gekrönte Adler im gelben und ein weisser Löwe im rothen Felde.

herzog lüpolt von österrich der mächtigest vnd der kostlichest der ze frankfurt wass. It. diss herren vnd volk zalt vnd ergieng michsenland der herolten küng kkk).

### 150. Wie sich die appenseller widerten wider den herren von sant gallen.

In disen tagen erhuob sich zuo dem ersten der appenzeller louff, dass si sich satztent wider den abbt ze sant gallen vnd wider das gotshus, vnd woltent dem weder stür, zins noch fäll geben noch nüts me tuon noch pflichtig sin, das si von altem har dem abbt vnd dem gotshus ze sant gallen getuon hattent vnd von recht schuldig warent. Si erklegtent sich vor dem vorgenanten abbt, wie er inen grossen übertrang tät mit vil sachen, er vnd sine amptlüt, vnd gewalt vnd muotwillen mit inen tribent wider recht. Also satztent si sich ganzlich wider den abbt vnd wider die sinen, vnd zerbrachent jm sin sloss ze appenzell, vnd erstachent jm die sinen. Also verband sich der selb abbt zuo den siben stetten, die do zemal ainen pundt mit ainandern hattent, das ist costentz, überlingen, buochhorn, lindow, ravenspurg, wangen vnd sant gallen 563), vmb dess willen, dass si jm hulfint die von appenzell vnd die sinen wider gehorsam machen, vnd dass si jm tätint das si jm vnd dem gotshus sant gallen von recht pflichtig vnd schuldig wärint ll).

# 151. Künig ruopprecht ward erwellt.

Anno dni Mcccc, an dem xxj tag in dem ougsten ward hertzog ruo pp-recht von payer vnd pfalenzgraff am rin erwelt von den curfürsten zuo ainem römischen künigmm).

152. Der von toggenburg ward burger in sürich nn).

Anno dni Mcccc ward graf fridrich von toggenburg ingesessner

<sup>558)</sup> Die Städte nennt Hü. nicht.

kkk) Blos bei Hü. p. 75. Anno dni Mccclxxxxviij ward das alt rathus Z. abgebrochen nach wienacht, vnd fieng man an ein anders ze buwen, das kostet by siben tusent guldin an (ohne) ertagwan vnd buossen der gar vil was, vnd gar vil holz das vergeben darzuo gefüert vnd geben ward, vnd das selb nüw rathus was aller dingen vss berait vf sant jörgen tag anno Mcccc. Cod. 657 p. 112. Vgl. Justinger S. 240.

U) Beinahe wörtlich so in Schodoler Bd. 1. Abth. 2. p. 1. Vrgl. Justinger S. 247.

mm) Anno dni Mccce in dem ersten jar an dem vj tag ougsten wurdent die juden zürich geuangen, vnd darnach bald wurdent die juden ze schafhusen verbrennt.

Anno dni Mcccc primo am nächsten tag nach sant johans tag ze sungicht darnach über v. wochen brant man ze wintertur zviiij juden, die andren wurdent cristan. Cod. 657 p. 112. 113.

nn) Bei Tsch. 14. Zeichnung Toggenburgs Schild, die schwarze Dogge aufrecht in Gelb.

burger ze zürich vff sant jörgen, vnd darnach xviij jar, vnd tät das hertzog lütpolden von österrich ze laid. Darnach machet der selb von toggenburg vnd sin lüt vnd land burgrecht ze zürich nach sinem tod fünf jar; dessglichen hat er ain landtsrecht mit den von switz.

### 153. Wie die siben stett verlurent mit den appensellern oo).

Anno dni Mcccciij jar an dem fünfzechenden tag des maien verlurent die siben stett, wan si zuhent also vss vnd woltent die von appenzell darzuo halten, das si dem abbt von sant gallen gehorsam wärint vnd jm tätint das si jm von gottlichem rechte schuldig wärint. Vnd zuchent also vff den obgenanten tag vss die siben vorgemelten stett 554), vnd woltent über die von appenzell vnd woltent si schadgen vnd dem abbt von sant gallen helfen. Vnd do si an den spicher kament, do lagent die von appenzell vff dem berg, vnd luffent gegen den stetten mit stainen vnd mit ainem grossen heftigen 555) geschrai. Also nament die stett die flucht vnd wurdent ir me denn dritthalb hundert man erslagen. Die von switz vnd die von glaris lagent ze loch, zwüschent sant gallen vnd dem spicher, vnd hulfent och denen von appenzell. Darnach bald hieltent sich die von sant gallen zuo denen von appenzell pp).

Anno dni Moccciij am xv tag mayen verlurent die von costentz cel man vor appenzell, vnd tatend das etwa vil von schwitz vnd die von appenzell. Cod. 657 p. 114. Justinger S. 248.

Darnach als man von der gepurt cristi zalt tusend drühundert nüntzig vnd vier jar, an dem ayliften tag des maygen was do zinstag $pp^1$ ), zugend die süben stett zu sant gallen vss über das brait feld hin zuo ainer letzin, vnd schicktend wol vff sechs hundert schützen für in die letzin, vnd dar vff die zymerlüt vff zway hundert mit holtzaxten. Vnd als si nun ain tail gehüend in die letzin vnd die schützen verschussend, do luffen die appenzeller vnd von schwitz besitz  $\operatorname{jn} pp^3$ ) mit iren hellenbarten vnd lantzen, vnd schluogend an das volk, vnd ee si da gewar wurdend ob es fründ oder vigend wärind, do hettent si gar vil volks erschlagen. Also drang nun ettlich rosuolk zuo in hin in, dero wurdend nun och vil erschlagen, vnd wurdend iro ross so wild das iro vil ir nit mochtend gewalt haben, vnd wüestend sich selber vnd vil lüt mit inen. Nun hatten sich die süben banier der stett mit allem volk gestelt her vss vff die wytin vor der letzin, vnd pfiffotend mit ir pfiffern herlich vnd schon, vnd da das getön vmb hilff vnd niemant den andern erkennen vnd wyssen wolt, ob er fründ oder vigend

<sup>554)</sup> Hier nennt Hü. die Städte. 555) gr. h. fehlt Hü.

oo) Bei Tsch. 15. Zeichnung die Appenzeller Fahne, der schwarze Bär in Weiss, bei Hü. 3 Städtefahnen.

pp) So Schodoler I B. p. 4.

pp¹) War ain Montag, 1400 ein Dinstag. Die Jahrzahl ist falsch, pp²) (sie oder besitz),

# 154. Wie der hertzeg von österrich wider die appenzeller und sant galler in den krieg kam.

Als nun die von appenzell die stett da nider gelait hattent, als vor stat, do wurdend si erst mannlich vnd fraidig, vnd griffent allenthalb vm sich, vnd machtent ainen punt mit denen von switz vnd glaris, vnd griffent edel vnd vnedel an, ir vmbsessen, vnd nament jederman an ze Iandtlüten. Si nament den edeln ir aigen lüt wider iren willen, vnd hulfent denen, dass si iren herren weder stür, zins noch anders gabent, vnd mach-

wäre, oder wie das ain ding was, do stuondend ir ettlich ab von den rossen. die hie vsnan beliben waren, da och dannocht der recht huff was, derselben och vil erschlagen ward: blankenstain vnd ander, lütfrid im turn vnd ettlich, blaurer vnd muntpraten, och maister arnolt den zymerman, der das koffhuss buwt. Do nun die verwysnust so gar vnder das volk kam, vnd niemant mer den andern bekennen wolt, do ward ain flucht vnder allem volk, vnd lieff ain tail da hin vss, der ander dört hin vss, vnd sunderlich die ze ross verrittend sich gar vast, vnd ward och menger von inen nider geritten, vnd wa si kamend in die enginen vnd holweg, da wüestend si ain ander gar sere, vnd vielend vff ainander, vnd sumbtend ain ander. So warend dann die vigend hie vnd schluogend iro gar vil ze tod. Das jagen vnd jöchen tribend si biss sant gallen in die stat, vnd vor der stat branten si die mülin ab, vnd was iro kum by hunderten ze schätzend. Do es inen aber so wol gieng, do luffend si allenthalben von den höfen vnd alben, das iro villicht uff dru oder vier hundert wurdend. Also ward dero von costentz by nüntzig mannen ynd dero von vberlingen sübenzig man erschlagen. Do wurdend och ettlich herren vnd edlen lüten erschlagen, vnd von sant gallen wurden och vil erschlagen, vnd ouch von den andren dry stetten, dero selen rnowend in dem fryd. Es wurdend och vil banier verloren von den stetten, zünfften vnd gesellschafften, aber dero von costentz banier kam da von, das es den vigenden nit ward, vnd was doch das silbrin banier alda. Gebhard Dachers Chronik bis 1470, Cod. 646. p. 137. 138.

Anno dni Mcccaiiij do wolten die ab zuger perg die paner vss der statt zug herus han. Do woltent die vss der statt die darinn han, vnd ward also ein zweiung. Da leitent sich die von switz jn vnd gestuonden den ab dem perg, vnd wolten die von zug ubervallen han. Des kamen die von switz vmb xvj hundert guldin, vnd muostent darzuo jeglichem land ein hrieff uber sich selbs geben. Do zugent die von zürich, von lutzern vnd die andern eidg. mit offenen panern uss z hilffe denen von zug gen par (Baar) in den boden, vnd lagent da vntz an aller hailigen abent. Do zugent die eidg. wider heim.

Anno dni Mcccciiij jar galt ein fiertel fench ein lib. d. vnd ein fiertel öpfel viiij ss ze mittem mertzen, vnd gabent die grempler ein öpfel vm ij heller, vnd gab man ein fiertel ärwsen vm xiiij ss hlr. j f. waissen vm xxiiij ss, vnd ein müt kernen vmb iij lib. hlr., ein malter haber vmb iij lib hlr. Cod. 631. p. 380. 657 p. 115.

tent si vngehorsam. Also luoget ain jedlicher dem andern zuo, vnd liess für gan bis es inem zum letsten 556) alls überlegen was vnd ward, vnd dass si sich von not weren muostent, oder die appenzeller hestint si all vertriben, das si doch bi zit wol hettint verkomen, wöltint si ainandern trüw gehulfen han. Also ruoftent die lantsherren in dem turgöw vnd anderachwa den hertzogen von österrich fast an, vmb hilf, wan si warent all den mertail der herrschaft von österrich diener, dass er den adel nit also liess vertriben, wan er doch des adels vnd des landes ain houpt wäri. vnd alle sin vorderen des lands 557) beschirmer wärint. Si rittent och täglich graff herman von sultz nach, vnd graff hansen von lupfen, die des hertzogen landtvögt warent, dass si mit dem hertzogen schuoffent, dass er sich des kriegs an nem, vnd inen ze hilf kämi. Der vorgenampt abbt was och deren von wintertur burger; dieselben woltent och irem burger helfen, vnd hattent och im sinn den nit ze verlan. Also wäri der hertzog allweg gern des kriegs müessig gangen; do ward das geschrai also gross, von dem adel vnd von den stetten, dass er sich des kriegs vnderzoch vnd och den heftenklich vnder die hand nam. Vnd alsbald sich der hertzog des kriegs vnderstuond 558) vnd er darin kam, do woltent die edlen im turgöw och all sold von jm han, söltint si jm hilflich sin, die jn doch darhinder den mertail bracht hattent, wan der hertzog wolt sich lang des kriegs nüts an nemen, bis dass jm herren vnd stett zuo swuörint. Also als nun der hertzog vff die von appenzell vnd vff die von sant gallen vnd vff die iren zoch, vnd im misslang, als hienach geschriben stat, vnd die edlen im turgöw vnd anderschwa guot woltent von jm han, vnd jm niemand dienen wolt, er hetti denn sinen sold, denen er ze lieb 559) in den krieg komen was vnd inen ze hilf vnd durch iren willen, do ward er vnwillig vnd ruw jn sin grosser schad, den er on dank empfangen hatt, vnd die vntruw von den edlen. Also ward so gemach zuo dem krieg getan, dass deren von appenzell löuff vnd macht je lenger je grösser ward, das schier 560) das ganz land vmb si zuo inen swuor, vnd dass si dem hertzogen vil lüt vnd land vnd den andern abbrachent, als es ain tail och hienach sagen wirt qq).

# 155. Der hertsog von österrich lag vor sant gallen.

Anno dni Meccev, in vigilia corporis cristi, das was die nächst mitwuch nach sant pangratientag, do lag der jung hertzog fridrich von österrich vor sant gallen, vnd wolt da vmb die statt wuosten vnd verderben. Vnd als si vfbrachent vnd ab woltent ziechen, do hieltent si sich gar vnordenlich, vnd do das die von sant gallen vnd die bi inen waren sachent, do iltent si den herren nach vnd erstachent da etwa mangen der redlichosten ritter vnd knecht, so vnder den herren warent, edel vnd vnedel, dass

<sup>556)</sup> uns das es inen zum letzten Hü. 557) des adels Hü. 558) vnderwand Hü. 559) ze dienst Hü. 560) binach Hü.

qq) Der ganze Artikel übergegangen in die Chronik Schodolers I.B. p. 6-8.

der herren wol xxxvj man verlurent. Vnd do die herren sachent, dass die von sant gallen vnd ir helfer inen als not tatent, do ordnotent si sich zuo dem strit vnd hettint gern mit inen geslagen; aber die von sant gallen vnd die bi inen warent, woltent nit mit den herren fechten, vnd woltent sich och nit zuo inen in die ebni lan, sunder si warent vff den bergen <sup>561</sup>), wan der hertzog hatt ainen grossen züg von herren, rittern vnd knechten vnd stetten. Also zugent si vngefochten gen arbon. Es verlurent an diser statt <sup>562</sup>) bi xxxvj mannen, edel vnd vnedel, vnd wandent die herren, die puren wöltint mit inen gefochten han, vnd sluogent etlich ze rittern; vnd do si nit fechten woltent, do wurfent etlich edel die ritterschaft wider hin, vnd woltent nit ritter sin, etlich behuobent die ritterschaft.

Deren namen die erstochen wurdent: graf hanns <sup>568</sup>) von tierstain, her hanns von klingenberg ritter, her herman von landenberg, den man nampt schudi, ritter, ainer von hallwil, ainer von wolffurt, peter von abensperg ??).

#### 156. Die slacht an dem stoss 88).

Vff den selben tag hat och der vorgenant hertzog von österrich geordnot bi zwölf hundert mannen, ritter vnd knecht, vnd och von den stetten, die soltent gen appenzell ziechen. Vnd also zugent si von altstetten vss dem rintal den stoss vf gen appenzell, vnd do si an die letzi kament, do huwent si die letzi uf, wan da was nieman der inen das warti. Also zugent si durch die letzi den berg uf, vnd do si villicht ainen armbrost schutztt) von der letzi den berg uf kament, do lagent der appenzeller bi vier hundert obnen vff dem berg, vnd hattent ir schuoch vssgezogen, wan es regnet vnd was fast nass vnd wild wetter, vnd luffent also den berg herab mit ainem grossen geschrai gegen den herren vnd wurfent mit stainen vnder si, vnd liessent och stain vnd anders vnder si herab 564) louffen. Also warent inen die armbrost vnnütz worden von nessi vnd kelti, vnd kund niemand geschiessen, vnd nament also die flucht den berg wider herab. Vnd do si wider durch die letzi soltent, do was inen vor ze not hinin gesin, dass si die letzi nit wit gnuog ufgehowen hattent, vnd ward das getreng also gross. dass ir vil da vmb kament 565) in dem loch. Also fluchent si wider vnz gen

<sup>561)</sup> sunder — bergen f. Hü. 562) tat 806. Hü. 563) herman Hü. 564) aben Tsch. 565) verlor 806. Vad. Hü.

rr) So zu sagen wörtlich in Schod. cit. p. 2. Die Handschr. Tsch. dann Cod. 869, Schodoler, die gleichzeitigen Quellen in der Stadt St. Gallen (die Chronik K. 4. und das Kirchenbuch von St. Laurenzen) wie Tschudi, Vadian und Brüllisauer, nennen ausdrücklich den Fronleichnams-Abend, 17. Juni, hingegen Cod. 657 p. 115 und wörtlich gleich 631 p. 330, Justinger, Bullinger und Johann Müller unrichtig den Fronleichnams-Tag, 18. Juni.

<sup>88)</sup> Bei Tech. 16. Zeichnung ein Appenzeller mit der Landesfahne. s. Facsimile.

tt) d. h. Schuss, noch heute mit der alten Schärfung, wie in Wats, wetzen, netzen, etzen, grüezen, büezen (büssen, corrigere), schleizen, heizen, flots, flötzen.

Klingenberger Chronik

Tschudi's Codex p. 221.

| · |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |   |  | • |
|   | • |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |
|   |   |  |   |

altstetten, vnd ward der herren vnd der stetten, die bi inen warent <sup>566</sup>), in der selben flucht erstochen vnd erslagen bi vierthalb hundert mannen.

Mit disen puren hatt es graff ruo dolf von werdenberg, den hatt der hertzog vertriben, vnd er was bi den appenzellern, vnd luff och also mit inen ze fuoss als ain andrer pur, wan si woltent nit, dass er kainen wappenrock oder üts anders trüege denn als ir ainer, wan si getruwtent jm nit aller ding wol. Der selb graff ruodolf starkte die appenzeller fast.

# 157. Deren namen, die da verlurent an des hertzegen siten.

Es verlurent von wintertur erber redlich lüt, die iren harnasch truogent, lxxxv manen. Die selb statt verlur aller swarlichost 567).

Von feltkilch verlurent wol 568) lxxx manen.

It. herr sigmund von slandensperg ab der etsch, was vogt ze feltkilch. Gosswig von emps. Volrich von rosenberg von bernang vss dem rintal. Hanns von sechen. Walther von gachnang. Richertshofer von bernang. Laurenz von sal, was schulthaiss ze wintertur. Oswald von sant johannuu).

# 158. Die aidtgenossen hattent frid mit denen von österrich; doch santents hilf vad lät.

In disen tagen hattent die aidtgenossen ainen besighten geswornen frid mit der herrschaft von österrich, vnd tatent dennoch denen von appenzell vil zuoschubs 569) mit lüt vnd hilf; doch si maintent, es luffint nu muotwiller 570), denen si es nit geweren köndint. Si nament och der herrschaft lüt vnd land, das die von appenzell gewunnent vnd inen das gabent, vnd maintent, der frid wäri darumb nit gebrochen.

<sup>566)</sup> lagent Tsch. 567) allermaist Tsch. 568) kament vm Tsch. 569) zuoschüben Tsch. 570) muotwilliger lüt Tsch.

uu) Anno Mccccv jar do samnot hertzog fridrich ain gross volk vnd zoch da mit gen sant gallen vnd gen appenzell. Vnd des volkes kam ain tail für sant gallen, vnd do si von der statt zugent, do luffent der von sant gallen ettlich herus vnd erschluogend der vyenden by drissigen. Das geschach am xviij Vnd an dem selben tag zoch der herrschafft volk ain tail gen appenzell, an ain letzi, haisset am stoss, vnd brachent die letzi uff. Des hattent die appenzeller vff die letzi gehüetet, vnd do des hertzogen volk mit cc schützen vnd mit vil volkes uber die letzi jn kament, do luffent die von appenzell ir vyent an vnd machtent si flüchtig vnd erschluogent ir by fünfthalb hunderten (cccl Cod. 656). Cod. 656 p. 115. 631 p. 380. Vrgl. Justinger S. 248. 249. Schod. cit. p. 3. 4. Cod. 806 "bi iiij hundert". Von einer dritten Schlacht diese Tage wissen die genannten Quellen kein Wort; blos die ziemlich fehlerhafte Chronik 869 im Stiftsarchive versetzt eine solche, erst hier Rudolfen von W. nennend, ebenfalls an den Stoss, und nach ihr Stumpf, Walser und Brüllisauer, welcher 1630 schrieb, letzterer jedoch als zu Wolfhalden geschehen, was Joh. Müller und der wenig kritische Zellweger nachschrieben. Die Namen ihrer hier Gefallenen sind jedoch nur die bei St. Gallen und am Stoss.

# 159. Die von appensell nament die march in.

Anno dni Mccccv, vor wienächten zugent die von appenzell in die march, das selb land was der herrschaft von österrich, vnd nament die march in, vnd muostent inen sweren. Vnd do si inen erst geswuorent, do schanktent si die selben march denen von switz, wan die von switz hattent och etwa mangen man in der march, die sich vor in den alten kriegen ab der herrschaft von österrich geworfen 571) hattent. Also was diss sach angetragen mit denen von appenzell, oder si wärint nit in die march komen. Doch was es in der march nit jederman ze wissent, vnd was och nit jederman lieb. Also kament die vss der mittlern march ab der herrschaft von österrich vnd wurdent switzer, die doch vor allwegen fest vnd redlich an ir herrschaft warent, vnd von altem her der herrschaft zuo gehortent. Si lagent och in den alten kriegen vff ainen tag wider die von switz vnd glaris, vnd woltent sich och ir weren, vnd warent allweg fest, from vnd mannlich an der herrschaft, vnd wurdent also on wer gewunnen, als vor stat vv).

#### 160. Von der obren march.

Anno dni Mccccxxxvj do swuorent die vss der obren march zuo denen von switz, wan die selb march was des von toggenburg, vnd gab si denen von switz vor sinem tod.

# 161. Der von toggenburg füert den krieg mit denen von appensell ww).

In disen tagen, anno dni Mccccv, lag graff friderich von toggenburg ze sangans, vnd kriegt vff die von appenzell, vnd nam sold von der herrschaft von österrich. Es lagent och sunst vil ander soldner da, denen die herrschaft von österrich sold gab; doch füert der von toggenburg den krieg vff die von appenzell von der herrschaft wegen. Aber er liess si durch sin land ziechen vnd der herrschafft von österrich das ir nemen, wan die von appenzell zugent durch das turtal vf vnd für vtznach vnd ze grinow über in die march mit klainer macht, dass inen das dennocht niemant was weren <sup>578</sup>). It. vnd do si die march ingenament, do zugent si den selben weg widerumb hin über die lad, dass niemant desglichen tät, als ob man inen dess wölt weren, vnd was der appenzeller bi vierhundert mannen xx).

# 162. Der vogt se rappreswil, der gessler, ward burger se strich.

Anno dni Mccccvj do was herr herman gessler vogt ze rappreswil von der herrschaft wegen von österrich, der gesworner diener er was, vnd

<sup>571)</sup> gebrochen 806. Vad. Hü. 572) wert 806. Hü.

vv) Eben so Schod. cit. p. 9.

ww) Bei Tsch. die 17. Zeichnung des Toggenburgers Schild, die schwarze Dogge schreitend in Gelb.

xx) So bei Schod. p. 8.

hatt och die selben vesti inn. Also gieng er haimlich zuo vnd ward burger ze zürich, vnd sprach, die herrschaft wäre jm vil schuldig vnd sölt jm gross guot gelten, vnd maint man, er wölt denen von zürich die burg vnd die statt ze rappreswil in geben han, denn dass es die herrschaft von österrich innen ward <sup>573</sup>) vnd dass man jn mit grosser arbait von der vesti tädinget <sup>574</sup>).

### 163. Der gessler gab grüeningen denen von sürsch in.

Er gab och des selben mals grüeningen, die guoten herrschaft vnd das ampt denen von zürich, vnd verpfandt inen die selben herrschaft vmb acht tusent guldin, das doch nu sin pfand was von der herrschaft von österrich.

#### 164. Der bischoff von lesann ward ermürdt.

Anno dni Mccccvj, an dem nächsten dornstagyy) nach sant volrichs tag, in der burg ze lobsingen, ward ermürdt der erwirdig selig herr, her wilhelm von mentenay, bischoff ze losan, von sinem kamermaister genempt merlet; der was sin aigen man vnd hat jn darzuo erzogen von jugent vff, vnd ermürdt jn fruo an sinem Bett mit des herren waidmesser, do sich der herr wolt anlegen 575) Vnd der bischoff lebte dennocht noch bis mornendes vff mittag, vnd beschickt vnd schuof alle sine sachen redlichen vnd starb mit grosser vernunft. Der selb mörder ward gefangen vnd ward jm sin lib mit glüegenden zangen zerrissen 576) vnd darnach erst gefiertailt.

### . 165. Vmb disc sit richanotent die appenseller fast, und was ir übermust gross.

Anno dni Mccccvij, vmb diss zit vnd darvor richsnotent die appenzeller allenthalben in dem land vnd warent wider alle herrschaften, vnd besunder wider die die inen gelegen warent, vnd zuo denen si zuo komen mochtent. In dem turgöw vnd daselbs vmb brantent si die burge vnd brachent si nider.

It es was in den selben tagen ain louf in die puren komen, dass si alle appenzeller woltent sin, vnd wolt sich nieman gegen inen weren. Die von feltkilch vnd das ganz land hatt zuo denen von appenzell gesworen; si brachent och daselbs montfort, tosters vnd vil vestinen daselbs vmb.

It. si zugent über den arlenberg vnd für landegg hinin, dass inen das nieman wert, wan die puren woltent all gern appenzeller sin, vnd was gar ain wunderlicher louff, doch wärt er nit lang. It. altstetten, rinegg

<sup>578)</sup> Das kam die herrschaft für Tsch. fürkam Hü. 574) vnd also tädinget man inn mit gr. a. Tsch. 575) fehlt Hü. 576) zerzert Hü.

yy) War der 8. Juli. Er starb am 9. Justinger, dessen Artikel ungenauer ist, nennt den 7. Ausführlicher, aber eben so wenig aus dem gedruckten Justinger, Cod. 630 p. 401. Lobsingen ist Lucens.

vnd das ganz rintal hatt alles gen appenzell gesworen <sup>577</sup>) vnd wil im thurgöw. It. die von landenberg vnd die edlen in dem turgöw wurdent all burger ze zürich, vnd gabent dem hertzogen von österrich sinen dienst uf, der doch durch irentwillen in den krieg komen was, als vor stat, vnd getruwet ir kainer jm selbs noch siner vestin sowol, dass er sich darinn liesse finden <sup>578</sup>) oder nöten. Vnd hattent sich doch alle versorget vnd als werlich vnd als manlich gestellt, als wöltint si dem römischen rich widerstan.

It. die von wintertur wurdent burger ze zürich, doch ward es falschlich 579) vnd haimlichen angetragen, wan es was ze wintertur nit jederman lieb, vnd besunder der gemaind. Es ward och der gewaltigost ze wintertur darumb offenlich ertrenkt, hiess götz schulthaiss, vnd tät das graff herman von sulz, des hertzogen landtvogt. Doch maint man do zemal, dass ir me wär die daran schuldig wärint, denen nüts geschach zz).

In disen ziten nament die von switz die grafschaft vnd die vestin ze kyburg in, aber si behieltent si nit lang, wan si muostent bald darvonfliechen aaa).

# 166. Die von appenzell laitent sich für stätt vnd sloss ze bregenz.

In disen ziten vnd tagen do laitent 680) sich die von appenzell für die burg vnd statt ze bregenz, vnd lagent da mit gewalt, vnd wurfent vnd schussent in die burg vnd statt, als si inne hatt graff wilhelm von montfort, der och daruf was. Also hattent die von appenzell für sich gesetzt, wäre sach dass inen gelunge, so wöltint si kainen herren in allem swabenland lassen beliben, wan die stett guntent inen alle guots.

# 167. Wie von appenzell verlurent ze bregenz bbb).

Do nun also ward in dem jar do man zalt Mcccc jar vnd darnach in dem achtenden jar, vff sant hilarien tag nach wienächten, do es fast kalt was, do samlote der bischoff von costenz, graff ruodolf von der scher von montfort vnd die ritterschaft von sant jörgen schilt, als dann ire wappen hie nach stand gemafet, mit den namen ccc), ainen zug, vnd zugent also ze ross

<sup>577)</sup> gehört Tsch. 578) beligen Vad. Tsch. besitzen Hü. belägeren Schod. 579) mit falsch Tsch. 580) sluogent 806. Hü.

zz) Anno dni Mccccvij am andren tag des ersten herbst manots wurdent die von wintertur burger zürich. Am ersten tag des andern herbst manots wurdent burger die von bülach. Vf den selben tag nam man regensperg jn.

In dem selben jar ward emptz gewunnen ze vss gendem höwmanot. Es was ain roub hus über pfaffen vnd layen, kouflüten, herren vnd jederman, vnd ward verbrant vnd darnach die muren nider graben, der zwai burgen die da haissent emptz, von den von sant gallen, von appenzell vnd von schwytz. Vf diser burg vand man vil roub guot, sunderlich c. fiertal vnd j. fiertel pfeffers. Cod. 657 p. 115. 116.

aaa) Alles in Schod. cit. p. 11. 13.

bbb) Bei Hü. die Fahne mit dem rothen Kreuz in Weiss aufrecht, die appenzellische gesenkt.

ccc) Die Stelle der Wappen hat 806, hingegen Tsch. und Hü. nicht.

vnd ze fnoss gen bregenz in der grossen kelti, vnd sluogent also die appenzeller vnd ire helfer mit gewalt dannen. Die von costenz warent och vss ze schiff, vnd von der grossen kelti wegen muost man ze costenz belz, vilzschuoch, kürsinen vnd was man guots mocht gehaben, den burgern vnd soldnern in die schiff lichen, vnd do si gen bregenz kament, do was das ys so wit in den see gefroren, dass si nit ze land mochtent komen <sup>581</sup>). Vnd also nament die appenzeller die flucht, vnd liessent ire antwerch vnd iren züg stan, vnd ward ir houptmann vnd deren von appenzell bi xl oder l mannen erstochen ddd). Vnd hettint inen die herren nachgeilt, so wärint si all erstochen worden <sup>582</sup>), wan si fluchent on hindersich sechen; do woltent aber die herren die ordnung nit brechen <sup>583</sup>), wan es was inen vor dick übel geraten, dass si kain ordnung hieltent eee).

Man sol och wissen, dass es als ain seltsamer wunderlicher louff was vmb die appenzeller, als es in disen landen je gehört ist worden, wan darvor gar vor kurzen ziten wisst man nüts von inen ze sagen, vnd wurdent so mächtig in kurzen tagen, dass si sich vnderstuondent, allen adel ze vertriben, vnd tatent och dem adel vnd den iren fast we, die si erlangen mochtent, doch mit hilf deren von switz vnd ander aidtgenossen, die inen fast hulfent 584). Doch misslang inen och vnd nam bald gar ain stumpf end. Vnd von den appenzellern stat me nach vnd nach in dem buoch 585).

Diss sind die gesellschaft, die hiebi sind gewesen, vnd deren schilt hie stand.

Oesterrich. Ruodolf. Bischoff. Von wirtenberg. Von deck. Von werdenberg. fürstenberg. Von montfort. Von nellenburg.  $\nabla$ on Von lupfen. rossnegg. Von clingen. Von waltpurg. Vom stain. michelburg. Von mansperg. Von randenburg. Von höwdorf. Von husen. Von münchwil. Von bodmen. Von wiler. küngseck. Von schellenberg. Von hörnlingen. Von fryberg. Von knöringen. Von stadian. Von jungingen. Truchsess von diessenhofen. Die wielin von frydingen fff).

<sup>581)</sup> Die Stelle "die von costenz — komen" fehlt in Tsch. Hü. und Schod. und ist ebenfalls blos in der älteren Hdschr. 806. 582) wärint noch vil vmb kon Tsch. 583) ordnung halten 806. Vad. Hü. 584) die hulfent inen des fast 806. Vad. 585) Diese Stelle f. Hü.

ddd) Anno dni Mccccviij ze mittem genner vff sant hylarien tag do beschach ain schlacht vor bregentz, vnd verlurent die von appenzell iren houptman vnd xxx man. Cod. 657 p. 116. 631 p. 381.

eee) So auch Schod. p. 13. 14. Also auch in dieser, einer der ältesten Quellen, nichts von der Ereguota-Epona. Vrgl. Bergmann im Junihefte 1852 der Sitzungsberichte der philos. histor. Klasse d. kais. Akademie der Wissensch.

fff) Fehlt alles bei Hü.

Des selben jares was der winter als kalt, das der zürichsee uberfror, vnd erfrurent die reben. Cod. 657 p. 116. 631 p. 38.

Desselben jars ze herbst beschach ain grosser strit ze lütk vnd von der

## 168. Graff herman von sulz, des hertzogen landtvogt, zoch für rinegg.

Anno dni Mccccx, vmb die pfingsten, zoch aber graf herman von sulz, der do zemal des hertzogen von österrich landtvogt was, mit der herrschaft von österrich dienern vnd mit iren stetten für rinegg. Das hattent do zemal die appenzeller ingenommen, vnd woltent das wider gewünnen. Vnd do si also dri oder vier tag vor dem stättlin gelagent, do sprachent die appenzeller, si wöltint mit inen fechten, vnd also wondent die herren, es wäre war, vnd rüstent 586) sich, dass si mit inen wöltint gefochten han. Do zuntent die appenzeller das stättlin an, vnd verbrantent es vnd zugent haimlich den berg uf, vnd fluchent darvon.

# 169. Dass aber die appenseller belait wurdent ze altstetten ggg).

Also wurdent die herren ze rat vnd zugent och in das rintal gen altstetten. Do hattent sich die von appenzell vnd ir soldner in die statt geslagen. Also belagent der herrschaft lüt die statt ze altstetten, vnd lagent also dri wochen vor der statt, dass die appenzeller alwenzuo nüts dess minder vss vnd in wandlotent, dass inen das nieman weren mocht. It. si hattent och ainen büchel vor der statt in mit gewalt, dass inen das nieman wart. Also enbot nun hertzog fridrich von österrich vmermeder 587) den sinen vor der statt, dass si die von appenzell nit ze fast notint, er wölti selb zuo inen komen, als er och tät mit ainem schönen zug, vnd sluog sich och zuo den sinen für die statt. Als nun die appenzeller sachent, dass sich das volk alwenzuo 688) also vast samlot vnd der hertzog selb komen was, do fluchent si aber haimlich vss der statt den berg vf gen appenzell, vnd liessent die statt öd stan. Also wondent die herren, die von appenzell verburgint sich in der statt, vnd wisstent nit, dass si daruss geflochen warent, vnd zugent also hinzuo vnd maintent, si wöltint si also in der statt behaben 589). Also ward inen kund getan, dass die appenzeller vnd die iren geflochen wärint, vnd die statt öd stüend; do zugent die herren in die statt, vnd lagent also zwen oder dri tag in der statt, vnd wäre ain tail gern inen nach gezogen gesin gen appenzell. Also wurdent si doch ze rat, vnd zuntent die statt an vnd verbrantent si vnd zugent wider haim.

It. der hertzog hatt in disem her zwölf tusent man, es wärint herren, edel oder stett, vnd vil guoter, wol bezügter 590) lüt, vnd zoch man jm den-

<sup>586)</sup> richtent 806. Vad. Hü. 587) alwenzuo Hü. 588) vmermeder Tsch. 589) beheben Hü. 590) wolgerüster Tsch.

mastriel, vnd gelagen die von lütk da nider vf xxxj M vnd besatztand die vyent die statt vnd namend ir guot vnd wib vnd kint. Das beschach von ir byschofs wegen. 657 p. 116.

ggg) Die Rubrik hat Schodoler.

nocht alwen zuo. Es warent in disem volk vnd zug hundert vnd swainzig prasuner vnd pfiffer vnd spillüt, vnd me denn hundert hübscher fröwlin hhh).

### 170. Die von aidtgenossen zuchent gen lamparten.

Anno dni Mccccx, vmb des hailgen crützes tag ze herpst zagent die von vre, vnderwalden vnd die von lucern mit zwai tusent mannen gen eschental.

Anno dni Mccccxj do zugent die von zürich, von lucern, von vre, von switz, von vnderwalden an dem maientag gen lamparten vnd in eschental, vnd verbrantent da ain thurn vnd vil lüt darin, vnd nament thum <sup>591</sup>) in, vnd do si wider haim kament, do warf sich thum wider ab den aidtgenossen iii).

Anno dni Mcccox ze ingendem mertzen do zugend die von zürich gen turtal (turtental 631, Turbenthal) zuo dem kloster gen vis chingen, vnd brantand da vnd nament ain grossen roub. Das beschach mim herren von eostentz ze laid. Cod. 657 p. 116. 631 p. 381.

ii) In dem selben jar an vnser herren (an sant regulen 631) abend do schiktand die von zürich ee schützen gewafnoter über den gothart vnd über den valdos gen bomat, das tal nider gen tum der statt vnd vesti, vnd gewunnend si baide vnd das tal. Vnd geschach das den lendren ze dienst. Cod. 657 p. 116. 631 p. 381.

Anno dni Mccccxj an dem mayen abend do sant man der statt (zürich 631) paner gen bomat zue den sidgnossen vnd occe gewafnoter mannen zue denten von lutzern, von vre, von vnderwalden ob dem wald vnd nid dem wald, von zug, von glaris, jede statt vad land mit siner paner, vad zugent alle mit enander über das wasser. Do zugent die von lutzern für ain turn vnd gruobend dar in vad stiessent in an vnd brantand den. Dar vss fielend vnd verbrunnend vil walhen, die hatt der facikan dar geben ze goumen, vnd warend erber lüt, vad zugend morndes an den berg gen truntan. Do gab man den von zürich vnd von zug den vorzug, vnd faltend ain turn vnd brantend die burg vnd die hüser vf dem berg, vnd morndes zoch man ab dem berg für den wissen turn, da was vil volkes vf vnd da vor ze ross vnd ze fuoss, vnd schalmutztand da mit ain ander vnd schussent ab dem turn mit büchsen, vnd zugent wider vf den tag über das wasser vff der fründen lant, vnd verlurent die von zürich vf baiden ferten nieman; das tett die gehorsami, die si hattend, aber die aidgnossen verlurend by xx mannen, das tett vast vngehorsami. Cod. 657 p. 116. 117. 631 p. 381. Sehr ähnlich Justinger S. 270. Schod. 38.

In dem selben jar viengend die von zürich graf wilhelm von bregentz vnd zij von wintertur vnd von schafhusen, dar vm das herman von hunwile was geuangen vnd ander vnser burger, die kouflüt warend, wan in der herschaft land nieman sicher was ze wandlen. Cod. 657 p. 117. 631 p. 381, Sehr ähnlich Justinger S. 271.

<sup>591)</sup> Domodossola.

hhh) Schodoler p. 15-17.

Vnd also darnach tatent die aidtgenossen mangen zug gen lamparten, vnd schadgotent den herren von mailan, der gern frid mit inen gehept hett, wan er hat in disen ziten gross krieg an andern enden. Si nament jm etwa manig sloss in, vnd wenn si wider haim kament, so hieltent si sich wider zuo dem herren von mailan. Also wurdent die armen lüt vff dem land bärlich dadurch geschadgot vnd verbrent.

Die aidtgenossen hattent dem herren ingenomen das guot sloss bellenz, vnd hattent das etwa lang zit inn, vnd besatztent das nach irem willen. Vnd zum letzten was es dem herren von mailan verdriesslich 592), vnd do si das minst darumb wüsstent, do nam er bellenz wider in, vnd vertraib die aidtgenossen darus 593).

### 171. Wie die aidtgenessen verlurent ze bellenz.

Also mügt 594) nun die aidtgnossen die smach vnd maintent je, si wöltint es rechen an dem herren von mailan vnd an denen von bellen z. Vnd do es ward anno dni Mccccxxij, vmb sant volrichs tag, do zugent die von luzern, von zug, von vre vnd von vnderwalden vas mit aller ir macht gen bellenz, vnd mantent alle aidtgenossen zuo inen, vnd laitent sich zwüschent die maiss 595) das wasser vnd die statt ze bellenz, vnd lagent da etwa mangen tag. Also hat nun der hertzog von mailan geschickt 596) gen bellenz ainen capiten, hiess contagernol 597), vnd mit jm vil raissiger pferrt, vnd hieltent sich so still in der statt, dass die aidtgenossen maintent, si wärint von forcht vss der statt gewichen. Als nun ward an ainem morgen frue, rait der houptman vnd des herren von mailand volk vss der statt, vnd woltent besechen, wie sich die aidtgenossen hieltint in dem feld. Vnd do er si sichtig ward, dunkt jn, si hieltint sich vnd lägint so vnordenlich vnd vnwerlich, dass er si glich angraiff. Also hettent nun die walhen die tütschen gern gefangen, als denn ir gewonhait ist. Also woltent sich die aidtgenossen nit gefangen geben, also verlurent die aidtgenossen des selben tages bi ainlif hundert mannen kkk).

<sup>599)</sup> begond es den h. v. m. verdriessen Hü. 598) Techudi fügt bei am karfritag 1422. 594) bemühte. Hü. muot. 595) Moesa. 596) gesant Hü. 597) Carmagnola.

kkk) Als der herr von meiland das schloss bellentz hatt wider zuo sinen handen genomen, vnd sprach es wär sin vätterlich erb gesin, das woltent die von vren nit vertragen, vnd manten all eidgnossen. Do zugent die von vre, von lutzern, von zug vnd von vnderwalden durch das gebirg vnd woltent nit warten der andern eidg. Doch kamen die von switz nach jnen, vnd do si kamen für das schloss belletz do wurden den eidg. all ir söimer vnd spiss genomen vnd vff gehaben, das si kain spiss by jnen hatten, won si die sömer vorhin hatten geschickt. Do kamen die von vren, von lutzern, von zug vnd die von vnderwalden vff die wite vor belletz. Do kamen die walhen vnd griffen die eidg. an, vnd stritten vnd vachten mit enander von dem das die sunn uf gieng vntz vff die vesper. Doch behuobent die vnsern ir paner vnd verlurent by fier hundert

mannen vnd nit minder. Disser strit vnd schlacht geschach do man zalt v. g. g. Mcccexxij jar morendes nach sant peter vnd sant pauls tag an einem zinstag. Vnd war der vnsern wol zwentzig gevangen, din den walhen vil guotes muosten geben. Cod. 631 p. 384.

Do man zalt n. g. g. xiiij hundert vnd xxv jar, am herpst vmb sant gallen tag, als die eidg, mit dem herren von meilen krieg hatten vnd enander ze beden teilen vast schadigetten, vnd die eidg. dem hern von meilan gross land vnd lüt gewüest hatten, vnd sunder mit brand, das bestuond an frid ettwa lang vnd erhuob sich ze switz ein geselschafft mit guoten redlichen gesellen. Dero warent von switz vnd von andern eidg. by fünf hunderten, vnd zugen hin jn gan tum mit einem vennli, vnd kamen nachts in die statt, vnd namen die mit gwalt jn, vnd machten sak man, vnd fluchen die walhen zuo eim tor vs do si zuo dem andern in zugen, vnd ward ein gross stürmen durch nider in des herrn von meilen land, vnd kamen des herren diener mit grossem volk her vff für thum für die statt, vnd beritten die, als ob si sich dar für legern wöltin. Vnd do der eidg. knecht die statt nit wolten vff geben vmb ir gross getröw, do zoch der kapitöny für vff von der statt vnd zugen an all letzinen vnd strassen, die her vs gegen disen landen gand, vnd besatzt das mit grosser macht vnd mit vil volks, das nieman von jnen noch zuo jnen gen thum nit komen mocht, vnd ranten des herren soldner alle mol für thum vnd schalmutzten mit den vnsern, ynd yerhiess der kapitöny vnsern gesellen, wöltin si die statt vff geben, so wölt er si trösten an allen schaden dannen ze beleiten an ir gewarsame. Do antwurt jm peter risse von switz, der was der gesellen houptman, vnd danket dem capitony ernstlichen vnd sprach, si werind des noch nit ze rat worden, das si die statt vff geben wöltin. Do viengen des herrn soldner an tröwen, vnd machten vil galgen für die statt, vnd sprachen, si müesten alle hangen. Des wurden die von switz innen wie die jren vnd ander eidg. knecht hert belegen werind, vnd wie der herr von meilan so mit grossem volk vff dem veld were, vnd wurden gar schnell ze rat ynd zugen mit ir macht ynd mit ir paner vs, vnd zugen hin nach ynd manten all eidg. an (ohne) die von bern, die baten si, vnd zugen die von vre mit jnen, vnd zugen die andern eidg. nach, vnd besamneten sich ze grat enend dem faldösch, vnd beiteten da enander, vnd seit jnen ir kuntschafft, das des herren volk gar stark legi, vnd sunder an der steinin stegen. Do wurden die eide ze rat. das si je zuo den gesellen wöltin, die ze thum lagen, es täti wol oder we. oder aber dar vm alle sterben. Do seit jnen ir kuntschafft, das si anders niena köndint gen tum komen denn durch ein rik der da heist zuo der steinin stegen, oder si wöltind denn einen grossen ab weg ziechen über einen hochen berg; da lege aber gar vil volkes vff. Do wurden aber die eidg. ze rat, vnd namen vss von allen eidg. die denn zemal da warend, zvj hundert man der ringsten, vnd die allerbest ze fuos mochten, vnd liessen die paner, die da warent, ze grat ligen. Die von lucern, vre, switz, vnderwalden, zug vnd glarus hatten ir paner nit by jnen da; doch so hatten si endlich (redlich?) knecht, vnd zugen die selben xvj hundert man mit einem vennli vnd mit fryem muot an den berg! haisset

der gräffischperg. Da sachent si die fyent vff dem berg, dero was by zi hundert. Der achtoden si nit, won si schruwen gar vast vnd zertaten sich. De gaben der eide, knecht nit vil vmb vnd zugen frischlich hin vff gen jnen mit gotz hilff vnd liessent die fyend vast vnder sich schiessen vnd werffen. Si liessent ouch gross fuodrig stain gen den vnsern louffen. Des achteten si nit vnd halff jn got der almechtig das ai hin vf kamen vnd den fyenden obgelagen überhoupt, vnd ward ir vil erstochen. Die andern fluchen, vnd gewunnen die eidg, vil armbrusten, harnesch vnd setzschilten vnd ander werinen, vnd funden ouch win vnd kost. Also muosten die vnsern noch durch vil ein herter letze denn der berg was. Die selben letz gewunnen si ouch den walhen an überhoupt, vnd zugen morndes der fyenden halb gegen thum an die stainin stegen. Do wanden si den capitony finden mit grossem volk, so er da gelegen was; vnd do si dar komen warent, do warent die fyent die nacht all mit faklen dannen geflochen, vnd do die paner des gewar wurden, das die xvj hundert die steinin stegen hatten ingenomen, do zugen si mit enander hin durch vnd besamneten sich do ze thum vff dem veld, vnd funden si alle frisch vnd gesund, vnd leitten sich do die selben paner mit gewalt her vs für die statt vff offen wit feld, vnd kamen zuo jnen die fromen eidg. von bern mit vj tusent mannen von bette wegen dero von switz, vnd kamen die von zürich mit einem schönen zug ze ross ynd ze fuos by xvj hundert mannen, vnd leitten sich ouch da ze veld, vnd lagen die obgenanten paner alle da offenlich gegen dem herrn von meilan v tag vnd v necht, vnd warteten sin offenlich vnd enbutten jm, wölt er mit jn vechten so wöltind si sin da noch lenger warten. Also kam er nit vnd kamen erber lüt ynd retten dar zwiischent, der bischoff von wallis 598) ynd dero von fryburg bottschafft, vnd machten ain frid vnd ward verricht. Darvmb das die eidg. ab dem veld zugin, darym sölt er den eidg. geben xxxij tusent tuggaten. Die wurden ouch also bar bezalt vnd vsgericht. Darzuo sond alle eidg, zolfry mit ir guot ynd kouffmanschafft zechen jar in allen des herrn von meilan stetten vnd landen fry wandlen vnd varen. Cod. 643 p. 153-156.

Anno dni an dem vij tag ougsten, an dem zinstag im Mccccxxv jar, zugent die eidg. von allen orten an (ohne) von bern wol mit iiij M vber das gebirg den gothart vnd latisser für bellentz da uormals der stritt was geschehen, vnd wartoten da ob jeman wölt komen, der sinen schaden wölt rechen. Do nieman kam, do zugent ein teil hin gen den gebirgen von hinderwert vnd gen tisantis, vnd das wert iij wochen, e man heim käme.

Aber koment der von switz botten zuo den eidg. vnd sprachen, ir knäbli wärent aber gelouffen gen tum, vnd wolten si die walhen vbervallen, vnd müest man jnen ze hilff komen, oder si wärent ermürt worden in dem stetli. Do zugent wir eidg. gemeinlich von allen orten uber das gebirg jn wol mit xlv tusent mannen, do wir zesamen kament. Das wert wol iij wochen. Hier vnderritten gross herren, vnd ward gestelt. Diser vorgenant krieg, aller samet ward verricht

<sup>596)</sup> Wilhelm V von Baron 1402 — 1431.

### 172. Hertzeg fridrich schraib sinen stetten UI).

Disen brieff schickt hertzog friderich von österrich sinen stetten do er den frid lij jar mit den aidtgenossen gemachet hatt, vnd forcht, dass si vnwillig wärint, denselben frid ze halten. Wir friderich von gottes gnaden hertzog zuo österrich, ze stir, ze kernten vnd ze krain, graff zuo tirol, enbietten den erbern, wisen, vnsern lieben getrüwen, den burgermaistern, schulthaissen vnd räten ze schaffhusen, rinfelden, louffenberg, seckingen, waltzhuot, diessenhofen, baden, rappreswil, brugg, bremgarten, zofingen, sursee, lentzburg, mellingen, arow vnd frowenfeld vnser genad vnd alles guots. Wir verkundent veh dass wir mit den aydtgenossen ains friden vberkomen sind, als ir an dem fridbrief, den wir veh hiemit sendent, wol werdent vernemen. Begerent wir vnd manent üch all vnd jetlichen besunder vff vwer aid, zu welicher der egenanten stett der vorbenempt fridbrief bracht werd, dass die den selben brief versiglint, damit dass der ain fürgang hab, vnd kain ander vnrat darin fall, wan wir durch nutz vnd notturft vnser landen habent getan, als ir das selb wol mugent merken vnd verstan. Vnd hand och darumb kain fürwort noch widerred bi vnsern hulden, wan wir das ernstlich mainent vnd wellent. Geben ze friburg im brissgöw an sant johanns tag ze sunngichten, anno dni millesimo quadragentesimo duo decimo etc.

### 173. Nach dem strit ze lûdich mmm) beschach diser spruch.

Diss sind die artikel vnd stuk des vesspruchs, so die herren vnd fürsten, der hertzog von burgoni vnd der hertzog von holand gesprochen hand zwischen dem bischoff von lüdich vnd der statt lüdich.

It. des ersten söllent die von lüdich ain cappell buwen vff der waldstatt, da der stritt beschach, vnd sol die selben cappellen der bischoff von lütdich stifften mit iiij capplan vnd ij schuolern, vnd sol zuo der selben cappell zway hundert schiltt ewiges geltz stifften dem capplan vnd den schuolern, vnd die cappell in eren ze halten. It. die selben zway hundert schilt geltz sol der bischoff von lüdich wisen vnd bestellen vff vnd vsser deren güetern vnd gülten, die des mals des strittes verderbt sind vnd ablibe geton sind.

zwüschent dem herrn von maylant vnd den eidg. ewenclich, es wär denn das der römsch kung mit jm kriegen wölte. Dorum gab er den eidg. drissig tusent guldin. Diss geschach d. m. z. Mccccxxvj jar ze mitem höwmanot ze belentz in der vesti. Cod. 631 p. 384. 385, womit diese 1473 geschriebene Handschrift schliesst.

U) Anno dni Meecexij vf den viij tag höwmanot do rueft man den frid vss sürich zwüschend der herrschaft von österrich vnd den aidgenossen, vnd solt weren 1 jar von dem sant görgen tag, der da im xiiij jar kumpt. Cod. 657 p. 117. 631 p. 381.

mmm) Sieh Note fff. Dort heisst die Stadt Lütk (Lüttich).

It. ouch sol der bischoff von lüdich ain jar zit in der statt ze lüdich stifften durch deren sel hail willen, die da in dem strit erschlagen sind, vnd sol das bestellen vnd bestättigen vss vnd ab deren güeter, nütz vnd gült als da vor geschriben stat.

It. so denn söllent die von lüdich vnd was dar zuo gehört den bischoff haben für iren rechten herren, vnd söllent jm hulden vnd schweren in aller der <sup>599</sup>) wiss vnd mass als ander biderw lütt irem herren tuond. It. es sond ouch die von lüdich all ir frihaiten, die si gehept haind, es sig von herren, kaisern, bischoffen oder bäpsten, oder suss wie sich die haischend, antwurten gen berg im henngöw, in vnser der vorgenanten hand, vff den nächsten sunnentag nach sant martis tag der schierost kompt.

It. ouch söllend si all ir puntbrieff, die si hand, antwurten in die vorgeschribnen statt vff den selben tag, ouch in aller der wiss vnd mass als ze nächst geschriben stat.

It. so söllent-die stett in dem land ze lütich, der sind xxxvj aun burg vnd vestinen, kainen burgermaister, kainen zunfftmaister, kainen amptman noch kainerlay lüte, die gewalt habent, fürer me setzen denn mit ainss herren vnd cappittels wissen vnd willen vssgenommen in jeglicher statt vier pfleger; die selben sol der bischoff, das cappitel vnd die gemaind mit enander erwellen vnd setzen.

It. die selben iiij pfleger, so also in jeglicher statt erwelt vnd gesetzt werdent, sol kainer den anderen angehören noch geschaffen gesin in der mass, dass kain sibschafft oder magschafft vnder inen sig, dass ainer dem andren fürer volgi denn billich vnd recht sig.

It, si söllent ouch kainen rat setzen denn mit ainss herren, des cappittels vnd der iiij pfleger, die also erwelt sind als vor geschriben stat, wissen vnd willen. It. so denn söllent si all ir paner so si hand ouch antwurten gen berg im henngew vnd in jeglicher statt nit me denn ain paner 600) haben, vnd dass die besetzt werde mit des herren, des cappittels vnd mit der gemaind rat.

It. si söllend ouch kaini burger vsswendig iren stetten ze burger nemen, vnd wär dass si dero dehain hettind, die sond si ledig sagen, vnd sond nit mer ir burger sin.

It. wär ouch dehain burger in der statt gesessen, der guot vff dem land oder vff herren hett, die sol man berechtigen vnd richten an den stetten da si gelegen sind.

It. so denn söllend si kain pund mit nieman haben denn mit irem herren, vnd absagen ob si dehain mit jeman anders hettind.

It. ouch sond die von lütich die vesti ze hü 601), alle die vestinen in dem hertzogtum ze willnn vnd in der graffschafft ze loss dem bischoff in geben vnd jn lassen besetzen vnd entsetzen wie jn das guot dunk vnd eben ist.

<sup>599)</sup> allender wiss Hü. 600) Hü. fehlerhaft ze. 601) Hüy, Hoey a. d. Maas,

It, sol oder mag der bischoff ain tor machen hinder der vesti ze hü vnd das also besetzen, dass er vss vnd in rüten mag wann es jn lust oder eben ist, an ir wissen, sumen vnd iren.

It. ouch söllend die von dynoy 603) all ir müren vnd tor ensitt vnd dissit des wassers abbrechen vnd schlissen, vnd die graben füllen, also dass enkain beschliessung me da sy.

It. so idenn söllent, die von tüwin vnd die von fosse 603), all die stett die da ligent zwischent denen zway wassern, genant mass vnd samber 604), all ir muren abschlissen, vnd die graben füllen, tonschen 605) noch getüll mer haben.

It. si söllent ouch all vestinen da zwischen gelegen, die der von lütich sint gewesen, brechen vnd abschlissen.

It. so denn söllent die von tumgu 606) ir tor das wider mastriel 606) sicht, abbrechen, vnd zuo jetweder siten des tors viertzig schuo wit, vnd die graben füllen, also dass karren vnd wägen darüber vss vnd in gan mugend an schloss (vnd) irrung.

It. si söllent ouch kainen vesten kilchhoff me haben zwischent den zwain wasser vff hin wider henngew.

It. so denn söllent si den graben so si vor mastriel gemachet hand, in irm kosten wider füllen; ouch söllent si vnsern zway herren geben zwirent hundert tusent schilt vnd zwaintzig tusend ann irn kosten.

It. wär ouch dass die von lütich disen spruch oder dehain stuk oder artikel, so dar in gesprochen ist, vber sächind vnd nüt hieltind, also dik si das tätin als dik sind si veruallen hundert tusend schilt zwirent. Der selben summ sond veruallen vnd werden aim kaiser oder ainem römschen küng fünfzig tusent schilt, vnd ainem hertzogen von holand fünfzig tusig schilt, ainem hertzogen von burggunde fünfzig tusent schilt.

It. ouch ist gesprochen vnd berett, dass si das bezwungen sond sin bi den hochen gaistlichen gerichten des bapstes vnd des ertz bischoffs von köln vnd ainss bischoffs von lütich.

It. der bischoff mag ouch nach allen denen suochen, die wider jn sind gesin vnd flüchtig worden sind, vnd ab denen richten wo er ankompt, vno sond jm ouch ir güeter veruallen sin.

It. si sond ouch nimer getuon noch wappen wider ain küng von frankrich, wider ain hertzogen von burguni, wider ain hertzogen von holand noch wider ain graffen von menmür 607) vsserhalb irem land, noch vff si ziechen, es wer denn mit irem obresten herren dem kaiser oder römschen küng.

So denn söllent si den küng von frankrich vnd die ietz genanten herren lassen ziechen durch ir land vber brug oder in schiff wider aller menklichen ann wider den kaiser, doch also dass man inen kain schaden tuon sol ann geuärd.

<sup>602)</sup> Dinant. 608) Thuin und Fosses. 604) Hü. verschr. samlur. 605) dongeon. 606) Tongern? Maestricht. 607) Namur.

It. si söllent ouch kost geben vmb ir gelt ze gemainem k offvnd nüt türer denn der gemain loff ist denn zemal ann geuerd.

It. diss spruchs sind die ingegangen vnd hand ouch sicherhait, brieff vnd insigel geben, alle stuk vnd vorgeschribnen artikel stät ze haben vnd ze halten an geuartnnn).

# 174. Der römisch künig sigmund vertraib hertsog fridrichen von österrich vom swabenland.

Anno dni Mccccxv was als ain selzner louff ze swaben. Es gewunnent stöss mit ainandern der römisch künig sigmund vnd hertzog friderich von österrich, vnd beschach das von des bapstes wegen, als das gross concilium ze costenz lag von ernsthaftiger sachen wegen, die der hailigen kirchen 608) anlag, vnd och do zemal dri bäpst warent, johannes, gregorius vnd benedictus, die alle versprochen hattent, zuo dem concilium gen costenz ze komen. Doch so was bapst johannes der mächtigost, won er hatt rom vnd den mertail stett vnd land, das dem stuol zuo gehort. So hielt jn och der mertail der cristenhait für ainen bapst. Also hat er dem römischen künig versprochen, mit sin selbs lib gen costenz zuo dem concilium ze komen, doch mit dem geding, dass jn der hertzog von österrich durch sin land bis gen costenz getrüwlich belaiten sölti vnd in sinem schirm vnd gelait bis dar haben sölt. Er solt och ze costenz in fryem gelait sin, vnd was denn das hailig concilium vnd die ganz cristenhait mit recht erkante, dem versprach der bapst genuog ze thuond vnd das getrüwlich ze halten.

Im ward och versprochen, wäre sach, dass er ze costenz nit beliben möcht, wär es von des luftes oder ander sachen wegen, so sölti jn der künig in anderen des richs stetten daselbs vm in fryem gelait halten. Vnd wär es dass es jm gelegner oder lieber wäre in des hertzogen von österrich slossen oder stetten, so sölti jn aber der vorgenant hertzog in sinem schirm vnd gelait haben, doch mit dem geding, dass der bapst nit von dem land wichen sölti, vnz er dem concilium gnuog täti vnd es ain end hette. Also ward es och dem bapst versprochen ze haltent, oder er wär nie zuo dem concilium komen in tütsche land. Also kam der selb bapst johannes der xxiij des namens gen costenz in dem jar als man zalt nach gottes gepurt Mccccxiv jar, an sant simon vnd judas tag, vnd fuor vff des bischoffs pfallenz ze herberg, vnd belait jn der vorgenannt hertzog von österrich mit sin selbs lib gen costenz. Also belaib nun der bapst ze costenz bis vff den zwainzigosten tag des merzen, anno dni Mccccxv.

In disem zit kam vil herren gen costenz zuo dem concilium, gaistlich vnd weltliche, vnd vil grosser fürsten vnd herren, davon vil ze sagen vnd ze schriben wäre, das ich durch der kürze willen vnderwegen lan.

<sup>608)</sup> cristenhait Hü. Vad.

nnn) Alles allein bei Hü. p. 84-86.

Es lag och ze costenz künig sigmund, der römisch künig vnd künig ze vngern, der das concilium zuo guoter mass angetragen hatt, vnd hatt bi jm vil herrschaft vnd lech da des richs lechen, vnd tät ander sachen, als denn ain römischer künig tuon sol vnd im zuo gehort 609). Also was nun diser künig alweg nötig vnd gebrast im gelts, wie ers anfieng. Nun wusst er wol dass der bapet gross guot vnd gelt mit jm in das tütsch land 610) gefüert hatt, wan er maint je, wäre sach, dass er nit bapst belibe, so wäre er doch der richesten priester 611) ainer, die die cristenhait hett. Also muotet 612) nun der künig den bapst naisswa 618) dick an, dass er jm gelt liche, wan er das der ganzen cristenhait ze dienst verzarte, das och der bapet tät; doch verdross den bapst des lichens, vnd dunkt jn der muotung zuo vil, dass er es nit liden wolt, vnd fordret an dem künig, ob er jm halten wölti sin frihait vnd gelait, vnd das er jm versprochen hette, so wölt er nun zemal lieber in anderen slossen sin denn ze costenz, vnd erzalt jm warum vnd was im anleg, vnd was er ze wort hatt. Also sluog der künig dem bapst das alles ab, vnd maint, er sölti ze costenz des conciliums warten vnd in kainen andren stetten, wan er hett sin kainen gewalt, vnd wolt im och anders nit erloben. Also fordret nun der bapst an dem hertzogen von österrrich, ob er jm halten wölti das er im versprochen hette, wan er im och dess wol getruwet hette vnd och fast wol zuo jm getröst wäri, vnd vff sin wol vertruwen zuo guoter mass er haruss gen tütschen landen komen wäri. Also antwurt im der hertzog von österrich, er verstüende wol an dem römischen künig, dass es nit (anders) sin mainung wäre denn dass der bapst ze costenz beliben sölt vnd nit anders wa; doch wär der bapst in sinen slossen oder stetten, was er im denn versprochen hetti, als verr er möchti mit lib vnd guot, vnd er von billichen rechten im pflichtig ze tuond wäri, das wölt er gern tuon. Also erbot sich der hertzog von österrich fast gegen dem bapst, was er tuon wölt, wiewol er wusst vnd verstuond, dass es wider den römischen künig was vnd das hailig concilium. Da minnet 614) der hertzog das gross guot vnd die barschaft, die der bapst hatt, me denn den bapst, vnd maint, jm sölti och sin tail darvon werden, als och geschach; doch kam er sin vmb lüt vnd land. Also truogent nun der bapst vnd der hertzog mit ainandern haimlich an, vnd machet sich der bapst vf mit ainem tail sines hofgesindes, so er allerhaimlichost 615) kund. vnd sass in ain schiff vnd fuor gen schaffhusen. Also rait jm der hertzog von österrich des selben abends nach och gen schaffhusen, das geschach an sant benedicten abend, vmb bruoder complet zit, anno dni Mccccxv jar. Als nun der künig vnd das concilium innen wurdent vnd vernament, dass der bapst mit dem hertzogen enweg was, do ward ain grosser vflouffeie) ze costenz in allen gassen, vnd schrai jederman über den bapst vnd über den hertzogen von österrich, wie er ain zerstörer wäre des hailigen conci-

<sup>609)</sup> ainem rö. kü. zuo gehört Tsch. Hü. 610) gen tütschen landen Hü. Vad. 611) pfaffen Hü. Vad. 612) kam 806. Vad. 613) etwa 806. Vad. 614) liebet Tsch. 615) als haimlich er Tsch. 616) ain gross gelöff 806. Vad. Hü.

liums vnd der ganzen cristenhait, vnd ward das geschrai so gross, dass sich jederman trucken muost, der inen guots gunt 617). Also luff man dem bapst durch die pfalenz, vnd nam jederman was im werden mocht. Also zoch des bapstes gesind vnd die zuo jm gehortent, jederman hin nach, als er denn mocht. Also vernam nun der hertzog, wie ze costenz so hert 618) uber jn gieng vnd jederman über jn schrüw, vnd schicktent der bapst vnd der hertzog ire brieff vnd erbre bottschaft zuo dem römischen ktinig vnd zuo dem concilium gen costenz, dass der bapst von dem land nit wichen wölt, er wölti dem concilium vnd der cristenhait gnuog tuon, darumb er och herus in das tütsch land 619) komen wäre, das wölti er bi sinen eren vnd wirdigkaiten getrüwlich halten, vnd wess sich die hailig cristenhait erkante, dem wölt er allweg gehorsam sin. Dess glichen verschraib och der hertzog, dass er darbi den bapst wölti schirmen vnd halten, vnd nit anders, vnd dass er jn von dem land nit lassen wölti. Diss bottschaft noch brieff wolt weder der künig noch nieman hören, vnd wolt nieman des hertzogen gelimpf hören, anderst dass mengklich über jn schrai als über ainen vncristenlichen fürsten, der die cristenhait gern zerstören wölte als ain wüeterich vnd ain schädlich man; wan es warent vil landtsherren, die dem hertzogen vigent warent, vnd vorhin haimlich mit dem künig hattent angetragen, wie si den hertzogen von dem land vnd vmb das sin brächtint vnd in vertribint. Die warent fro des vngelimpfes, den der hertzog wider den künig vnd das hailig concilium hatt behellt 620), vnd stürtent och fast zuo wo si kundent.

Also manet nun der römisch künig alle die er ze manen hatt, herren vnd stett über den hertzogen von österrich, vnd gebott inen och als hoch er 621) kond oder mocht, vnd erzalt vnd schraib sinen vngelimpf, wie er ain vncristenlicher fürst wäre, schädlich der ganzen cristenhait; wer den hulfe demmen vnd vertriben, der empfieng lon von gott, ablass vnd gnad von dem hailigen concilium, lob vnd eer von dem römischen rich vnd von der ganzen cristenhait. Also ward nun semliche bottschaft an vil end getan, dass des hertzogen vnglimpf in allen landen gross was vnd ward.

Als nun der hertzog sach, dass jm der künig also vngnädig was, vnd nit wolt, dass sich der hertzog verspräche 6323) weder mit bottschaften noch mit brieffen, vnd dass er weder jn noch die sinen nüt hören wolt, do schickt er den bapst gen friburg in das brissgöw, vnd maint, die sach sölti also gestillt werden, bis etwer darunder redti, wan er maint, der künig möchti in disen landen wider jn nüts getuon; och wärint jm die herren vnd stett nit gehorsam wider jn, dass es jm oder 623) den sinen kainen schaden bringen möcht. Also rait der hertzog och dem bapst nach gen friburg, vnd

<sup>617)</sup> alle die trucken muosten — Hü. 618) so vil red 806. Vad. 619) gen tütschen landen 806. Vad. Hü. 620) beholt Hü. u. Tschudi im Chron. wo er, neben anderen, diese Quelle immerfort, und oft wörtlich, benutzt, wie früher und wie Schodoler t. I. B. S. 151 ff. 621) so er höchest Hü. 622) sach, das jm — verspräch bei Hü. übergangen. 623) weder jm noch den sinen Tsch.

empfalch denen von schaffhusen vnd anderen sinen stetten, dass si from, fest vnd biderb an jm wärint, als er inen dess wol getruwti, so möcht inen der künig nüt geschaden. So hette er och ainen guoten frid mit den aidtgenossen, der ze baiden siten bishar getrüwlich gehalten wäri. Er wisste och wol, dass ei den nit brächint, wan er wölte jn och an inen trülich halten 624). Also schied der hertzog von den stetten, vnd gab inen guoten trost mit worten; aber er gab inen klaine hilf mit volk, vnd wolt och selb nit bi inen beliben, als si gern gesechen hettint, vnd maint, er wölti die sach also hindurch 625) bringen on krieg vnd on kosten. Darmit betrog er sich selber.

## 175. Künig sigmund soch mit anderen fürsten vss.

Vnder disen dingen truog alwenzuo 626 a) der künig an mit fürsten, herren vnd stetten, vnd wo er das angetragen kund oder mocht, vnd verunglimpfet den hertzog von österrich. Och etlich landtsherren die giengent nit müessig, in wen si es getragen kundent, das sparten si nit, es wärint herren oder stett, vnd machtent des hertzogen vnglimpf fast gross, als er och was. Also warent nun die richstett von swaben zuo guoter mass dem künig gehorsam wider den hertzogen von österrich, vnd zugent mit dem künig vff jn: ougspurg, vlm, memmingen, kempten, biberach, ravenspurg, costenz, lindow, vberlingen 626 b).

Als nun der künig mit den richstetten zoch vnd sich wolt slahen 627) für schaffhusen, do woltent inen die von schaffhusen nit vor ir statt lassen wüesten vnd verderben, vnd gabent die statt vf vnd swuorent dem künig zo des richs handen, vnd gabent och darnach dem römischen künig ain erber guot, dass er si bi dem hailigen römischen rich ewengklich sölti lassen beliben, vnd darvon niemer me sölt verendern. Also zoch darnach der künig in das turgöw mit den stetten, vnd belag die statt ze frowenfeld, vnd lag da bi vijj tagen. Do gabent si och die statt vf.

Also hatt der künig och muot vnd im sinn, er wölti für die statt ze wintertur. Do bedunkt 628) jn, dass si sich ze werlich staltint, dass er mit den sinen da schaden nemen möcht, vnd ward jm och widerraten, er käme doch wol da man sin fro vnd willig wäre, als och beschach.

It. der kunig hatt och vil fürsten vnd herren gemant über den hertzogen von österrich, als vor geschriben stat. Der was jm ain tail gehorsam, ain tail woltent och wider die herren von österrich nit sin noch tuon in kainen weg.

Hertzog ludwig von payern vnd pfallenzgraf bi dem rin, der zoch och vff den hertzogen von österrich, der siner swester man was gesinin das elsäss, vnd gewann das stättlin zuo dem hailigen crütz vnd anders. Die statt ze strassburg zoch och vff den hertzogen von österrich, doch tät si jm nit grossen schaden. Och die von basel, colmar vnd slettstatt vnd ander stett im elsäss.

<sup>624)</sup> nit brechen 806. Vad. trülich f. Hü. 625) düren Tsch. schweizerisch. 626 s) on vnderlass Tsch. 626 b) Vad fügt sinnlos Bischofzell bei, 627) legen Tsch. 628) ducht Hü. Klingenberger Chronik.

# 176. Der adel lait sich wider hertzogen von österrich ynbillich.

Man sol och wissen, dass der mertail aller a del in disen landen sich wider die herrschaft von österrich satzt, graffen, herren, ritter vnd knecht, vnd was doch der mertail vnder inen die von derselben herrschaft begabet warent, vnd ze guoter mass was si hattent, das hattent si von der selben, vnd si vnd ir altvordren je vnd je mit der herrschaft von österrich hieb vnd laid gehept hattent, vnd von alter her von inen belechnot vnd begabet warent, die vnderstuondent sich, die selb herrschaft von österrich von dem land ze vertribent, als och beschach, vnd hattent überslagen, wenn die herrschaft vertriben wurde, so wöltint si denn des landts herren sin. Das mocht aber nit ain fürgang haben, wan ir gewalt ward darnach minder denn vor, wan die stett vnd die lender woltent do herren sin.

Also saitent si dem hertzogen ir trüw vnd dienst ab, vnd wurdent all des künigs diener wider die vorgenannte herrschaft.

### 177. Das sind der vorgenannten herren namen.

Des ersten graff eberhart von nellenburg 629). Graff hanns von tengen. Graff wilhelm von montfort von tettnang. Graff hug von werdenberg. Graff hanns von lupfen. Graff friderich von toggenburg. Herr hanns der truchsess von waltburg. Der bischoff von chur. Der bischoff von costenz.

### 178. Wie der kunig warb an die aidtgenossen, das was dem adel schad.

Wie vil der künig nun des adels vnd der swebschen stett an jm hett, do dunkt jn doch dass er dem hertzogen nüt künde gnuog ze laid getuon nach dem vnd er jm vigent was vnd er begangen hat, denn mit der hilf der aidtgenossen, an die ers och ernstlich suocht 630), dass si jm hulfint den hertzogen vertriben. Dess gieng der von toggenburg vnd der von lupfen vnd ander herren nit müessig, vnd erzaltent den aidtgenossen, wie vil guots vnd nutzes inen darus gieng, vnd vil sachen, die hie nit geschriben sind 631).

Also manet och der künig die aidtgenossen als höchst er si gemanen kund 632), vnd was si ainem römischen künig von recht vnd billich pflichtig wärint, dass si jm hulfint den hertzogen von österrich strafen vnd vertriben vmb die swarlichen misstat, die er begangen hett wider die ganze cristenhait, wider das hailig concilium vnd och wider das hailig römisch rich, dess sich aber die aidtgenossen etwa dick verantwurtent, si hettint erst nüwlich ainen guoten, stäten vnd getrüwlichen friden mit dem selben hertzogen von österrieh gemachet vnd mit allen sinen stetten zwai vnd fünfzig jar, der selb frid wäre och ze baiden siten also getrüwlich gehalten; den wöltint si och fürbass halten. Dass si den selben frid brechen köndint

<sup>639)</sup> wirtenberg 806. 630) truog Tsch. Vad. Hü. 631) stand Tsch. 633) ze ermanen hat Tsch.

oder wöltint, das wöltint si doch nit tuon, wan si wisstint nit, dass si das mit kainen eren verantwurten oder getuon köndint oder möchtint.

Also liess der künig dennicht nit ab, ermanete die zidtgenosseh wider als hoch er si ze ermanen hett vnd kunt, vhd hatt sinsbotten gar erhetlick bi inen, die inen erzaltent, wie sich das hailig concilium erkant hett, dass si damit den frid nit hettint gebrochen, noch wider ir eer noch aid nit wäre, denn dass si wol daran tätint, dass si den hertzogen hulfint vertriben, der doch ain zerstörer ware der ganzen cristenhait und des hailigen conciliums. vnd och ain vncristenlicher fürst wäre, vnd wärint si im willig vnd gehorsam in der sach, das wölte er gnädengklich gegen inen erkennen vnd getrüwlich vmb si verdienen, vnd wölti inen helfen temmen vnd vertriben die herrschaft, die inen lange zit überlegen wäre gesin, vnd inen vil tranges vnd kumbers hett angetan. Och versprach der künig den aidtgenossen, dass er mit dem vorgenanten hertzogen von österrich kainen frid welti vinemen, er satzte si denn wider in den selben frid, den si vor mit dem hertzogen hettint gemachet die zwai vnd fünfzig jar. Also versprach der künig den aidtgenossen etwa vil vnd etwa manges, das hie nit geschriben stat, ob si jm wöltint helfen über den hertzogen ziechen. Also saitent si im hilf zuo, vnd was inen doch mit allensamen lieb, wider den hertzogen vnd wider den frid ze tuon 638).

# 179. Die aldtgenotten zahtent dem kunig hilff ine wider hertzog fridrichen von österrich.

Als nun die aidtgenossen ains wurdent, dass si dem künig helfen wöltint wider den hertzogen, do warent die von bern die ersten, die mit macht vsszugent, vnd zugent in das ärgöw für zofingen; also gewunnent si zofingen vnd arow, vnd brugg vnd lenzburg on alle not stal), wan si gabent glich vf, dass si sich nie liessent nöten stal. Also zugent och die anderen aidtgenossen vssooo).

<sup>633)</sup> vnd wider - f. Hü. 634) Vad. und Hü. am richtigsten. 655) ongnöt Tech. 7

eoo) In dem fuogt es sich das der edel fürst fridrich hertzog ze österrich den hochgelopten bapst johannes, den man in den tagen hielt für vnsern hailgen vatter den bapst, als er ze costentz was, von costentz entfuort, vnwissender dingen des egenanten küng sigmunds vnd des hailgen concilium, die doch darzuo geordnot warent, ain bapst ze erwellen, wenn die selben dry bäpst wärind ab getan vnd abgetretten. Mit dem der selb fürst von österrich berüeft ward, den selben bapst johannes wider gen costentz, ze füeren, das er doch dem gehaiss, des er sich begeben vnd als er abgetretten was, gnuog täti, das aber der hertzog nit tätt, vnd ward also dem küng vngehorsam, je das er in aller der eristenliait verrüeft ward mit briefen, mit worten, als das der küng sehuof, er würe ain vngeloubiger vnd ain zerstörer der hailgen cristenhait. Vnd von der vngnaden wegen, so küng sigmund an jn lait von des übels wegen das er an der hailgen cristenhalt hatt begangen, ète, warb kung sigmund an die grossen fürsten, herren,

#### 180. Si talltent das land.

Als nun die aidtgenossen baden vnd alles är göw gewunnen hattent vnd haim ziechen woltent, do wurdent si ze rat, wie si das land tai-

richstett vnd ander die dem rich von billichem recht sollend zuo gehören, vnd ruoft si an vmb hilff wider den hertzogen, das jn menklich sölt schadgen vnd angriffen, vnd gebot och der küng den von zürich vnd iren aidgnossen, das si hertzog fridrichen angriffend. Do zugend die von zürich vss am donstag nach mittem abrellen (18. Apr.), vnd zugend für mellingen, vnd lagend da dry tag. Do gabend si (21. Apr.) die statt vf, als die brief wol wysend. Do fuorent die von Z. vnd och die von lutzern für bremgarten, vnd lagend da iiij tag. Och kamend zuo vns dar vnser aidgnossen von switz vnd von zug.

Vnd do wir also wol iiij tag da warend gelegen, de gabend si (25. Apr.) die statt vf dem hailgen rich vnd alle die rechtung, die der hertzog da hatt gehebt; die solt der aidgnossen warten vnd sin.

De fuorend wir für baden, vnd kamend dar all aidgnossen vnd vmlaitend die burg vnd die statt jetwederhalb der lintmag, das nieman daruss noch in nit mocht komen, vnd tätend inen gar we mit büchsen vnd geschütz. Vnd do die not gewert dry wochen, do gabend si die statt vf, also: möchte si ir herr entschütten das si ledig wärind. Der was im lant, vnd mocht es nit getnon. Hie by was alwegen des küngs paner mit dem adler, die wyl man vor den stetten lag. Dar vnder fuor hertzog fridrich für den küng sigmund vnd ergab sich an jn, vnd viel jm ze fuoss vnd gab dem küng vf alles sin land. Do wolt der küng sigmund, das wir die veste vf dem stain ob der statt baden hettend gantz gelassen, das woltend wir nit tuon, vnd sturmtand an die veste vnd gewunnend die, vnd gab man si vff am fritag vor pfingsten (17. Mai) im xv jar, vnd ward vnder graben vnd nider geworffen vf den herd, won darab vil übels dem land vnd den lüten was beschehen, vnd ward das ergöw vor vnd nach alles gewunnen von den aidgnossen. Cod. 657 p. 118—120. 631 p. 382. 383.

Königshofen sagt: Als nun bapst johans dunkt, das sich die sach nit wölt machen nach sinem sinn, do manet er hertsog fr. v. Oe. als er jm versprochen hatt, das er jn wider vas dem land füerti; also was der h. willig vnd fuort jn von costentz, als er jm gelopt hat. Also ward er vmbhalmet vnd wurdent baid geuangen, vnd manet der küng alle welt über jnn vnd sine land vnd lüt. Also verlor er alles sin land was er in schwabenland hatt. Wer bas mocht, es werint herren stett, schwitzer, zugend, vnd hatt nienen hilff. Die herren nament das land im elses jn zuo des küngs handen, vnd die andren stett, friburg, prisach, nüwenburg hultent dem küng. Do gewunnent die schwitzer baden (vnd) ergöw. Schafhusen, diessenhoffen hultent dem küng. Ouch belaugent die richstett frowenfeld, vnd kam der küng selber dohin. Also wartent si sich redlich, doch zum letsten also huldent si ouch zum küng, doch mit des h. fr. v. Oe. gunst vnd willen. Darnach verpfantent die ven oostentz die grafschafft frowenfeld vnd

len vad besetzen wöltint, denn sin jetlich ort gern vil gehept hett, do tattent die von vre ganz ir hand darvon, vad woltent kainen tail an dem ärgöw han, vad aprachent, si hettint krieget von des hailigen richs wegen vad ves gebott des römischen richs oder künige, der möcht mit schaffen nach sinem gefallen sei); si hettint ainen frid mit dem hertzogen von österrich hij jar, der hette villicht iij oder vier jar gewäret, darumb wöltint sin guot jez semal nit haben. Also ward ir fast gespettet von denen ven switz vad von andren sidtgenossen, vad aprachent: lang jederman, wie sind die kröpf von vre aber so witzig vad so göttlich! si wellent nit varechtfertig guet han, si müessent ain besunders han.

### 181. Die von zürich aluegent vff das land.

Man sol och wissen, dass die von zürich des selben mals erwurbent an künig sigmund, dass er inen vff das ärgöw vad vff die stett da selbs sluog sechsthalb tusent guldin; wär sach, dass sin römischer künig oder jemant anders, der denn recht darzue hetti, die selben stett vnd das ärgöw lösen wölti, der sölt inen geben sechsthalb tusent guldin. In diss gemainschaft liessent die von zürich die anderen aidtgenossen och komen.

# 182. Der bapst und hertzog fridrich von österrich lagent ze friburg ppp).

In disen dingen lag nun der bapst vnd der hertzog still ze friburg, vnd hattent wenig volk bi inen, denn allein ir hofgesinde, vnd trost sich der hertzog von österrich, dass er so vil stett, lüt vnd land, fründ, herren vnd diener hetti, dass ime der künig in disen landen nit geschaden möcht. Also trost er sich siner macht vnd getruwet och den sinen wol. Von stund an 637) kament jm mär, wie die aidtgenossen über jn zugint vnd jm sine stett in nämint, mit denen er in besunderm guoten friden wonte sin. Im kament och alle tag vnd alle stund märe, wie sich die sinen ab jm brächint vnd von jm fielint on alle not. Stett vnd herren, vnd denen er aller wolest 638) getruwet hett, die brachent ab jm bi den ersten, vnd wolt

ses) als in dunkti gnot sin 806. Vad. 637) zehand 806. Hü. 633) alberbest 806. 

zugent es zuo handen vnd gewalt. Also wartent sich die van wintertur vnd rappenschwil; Also mant si ir (herr) von Oe. mit brieffen, das woltent si nit tuen, vnd schicktent gan ee. für jn selber. Da erlies er si der aiden, also schwuorent si dem küng, wan si sich gerüst hattent zuo waren. In dem als die schwitzer vor baden lagent vnd der küng das selb schless selber gern gehept hat, vnd mant si, das si sölfen dannen zichen, das woltent si nit tuen bis es gewunnen wurd. De mant der küng die von wintertur, das si über si zugent; also zugent die von W. vs über die schwitzer gen griffensee in der von zürich gebiet, vnd brantent da vnd nament ainen grossen roub, vnd tribent den frölich haim. Darnach gewunnent die aydgnossen baden, da verlor die herschaff vast ir brieff daselb, daran jn übel geschach. Cod. 630 p. 277. 278.

ppp) Bei Tsch. und Hü. 18. Zeichnung des Papstes und Oesterreichs Schild

niemsin an im balten, weder, stett noch hebren. 'Als nun der bertzeg von österrich hort vnd sach und täglichen vernam, wie sich die einen so lasterlichen on alle not ab ju brachent, vnd aller eren vnd trüw, als from lit irem natürlichen herren vnd signen fürsten pflichtig vnd schuldig warent vnd sind, alles gegen im vergassent, vnd weder fründ noch mag, herren noch nieman im wor dem 689) was , noch nieman sich in sine sachen mit kainen trüwen legna wolt, do hatt er erst gern darnach gedacht, wie er sich des küniges und der andern erwert hetti, wan der bapat hatt vor etwadick mit im lassen reden, dass er sich werlich vad mannlich wider den künig satzte, sittemal 640) doch kain gnad an im nit wäre, vnd er kain recht von inen nit wölt vffnen 641), dass er denn dem künig starklichen widerstüend, wan den kosten vnd das guot wölte der bapet alles geben. Diss wolt der hertzog nie getuon, bis es sit boser werden mocht. Do stalt er erst nach volk in burgundi vind ze latringen, vnd bestalt ainen groesen züg raissiges volkes, vad empfalch im der bapet, dass er es an kainem gelt zerelischen liese 649), wan geltes hette er genuog, das wölti er och redlich wagen.

Vnder disen dingen kam hertzog ludwig von payern, des hertzogen von österrich rechter vetter, vnd ander herren mit jm gen friburg, vnd redtent ernstlichen mit dem hertzogen von österrich, dass er inen in disen sachen volgen wölti, so wöltint si bi iren eren vnd trüwen jm alle sine sachen zuo guotem bringen, vnd nach sinem willen richten on allen krieg vnd kosten, vnd bedörft och nach kainem volk stellen.

Der vorgenant hertzog ludwig von payern redt och mit sinem vettern von österrich, er säche doch wol dass sich die sinen so schantlich on alle not ab im brechint, vnd denen er allweg wol getruwet hetti, dass im die übel tätint, und nieman nünts an jm hielt noch halten wölti; dass das jm vnd mangem fürsten vnd herren laid war, vnd mangem fromen man, ritter vnd knecht we tät vnd faid wäri, die jm das gern wöltint helfen rechen, vnd ir lib vnd guot mit jm wöltint dar legen. Im wär och laid, dass die sinen vnd ander an jm getan hettint; nun möcht sich der hertzog von österrich kum gerechen denn mit hilf vnd rat des römischen künigs, der och dar zuo willig wölti ein. Deseglichen und vil me redte hertzog ludwig von payers vnd vil ander herren mit hertzog fridrichen, vnd versprachent im. wölti er mit inen gen dostenz zuo dem künig riten, vnd sich an jn ergeben mit lüt vnd land, dem künig ze eren vnd dass die ganz cristenhait säch. dass er eich wölti demüetigen vnd dem römischen künig und dem hailigen rich vad dem concilium vnd der ganzen cristenhait gehorsam sin wölti, so wölt im der känigess) mit lib vad mit guot helfen rechen alles das im ze laid vnd ze smach beschechen wäre, vnd was dem hertzogen von deterrich laid wäre, das wölt och dem künig laid sin vnd allen den fürsten vnd herren, vnd andern, denen er von des römischen riches wegen vnd sunst:

<sup>639)</sup> des vor 806. Vad. Hü. 640) sider das 806. Vad. Hü. 641) vnd er kain recht nüt welt Hü. 642) vmb gelt hess zerschlagen werden Psch. 643) Hü. sinnlos: so welt er dem küng.

ze gehieten 644) hette, wan er vnd ander fürsten sechint doch wol, dass die stett vnd die puren den adel gern vertribint, vnd das och vil jar ze grob hettint vaderstanden 645), dess er gebunden wäri, als ain houpt des adels vnd des rechten, mit andren fürsten ze verkomen, das er och getrüwlich tuon wölti. Also ward mit dem hertzogen so vil geredt vnd versprochen, dass jm gen costenz zuo dem künig so not ward, dass er sich nieman darab wolt lassen wisen. Also rait er gen costenz mit hertzog ludwigen von payern vnd mit andern herren, die jn dess überkament anno dni Mccccxv, an dem siben vnd zwainzigosten tag im aprellen, vnd ergab sich an den künig mit lüt vnd land. Also was es bi fünf wuchen, dass der hertzog in des künigs vngenaden was gewesen, vnd hattent sich der mertail der sinen, edel vnd stett ze swaben, ab jm gebrochen, die doch allweg ainen fürderling 646) für ander lüt haben woltent 647). Also schraib nun der vorgenant hertzog von österrich allen sinen stetten, slossen, lüten vnd landen, dass si dem künig swüerint zuo des richs handen, vnd erliese si och ir aiden, die si jm getan hattent. Also warent nun ettlich stett, die es vor getan hattent, e ob si der hertzog mante, oder ee er si ir aiden erliess, mit fröden, die woltent in vil schribens vnd bottschaft überheben.

Es warent och etlich stett die gar willig warent dem künig ze sweren, vnd jm och darnach guot gabent, dass er si bi dem rich ewengklich liess beliben, das inen och versprochen vnd verbriefet ward.

Es warent och etlich stett, die sich gern darwider gesetzt hettint, hettints können oder mugen. Es warent och etlich stett, die sich starklich dar wider satztent, vnd weder dem künig noch dem rich nit sweren woltent, vnd och also erlich bestuondent<sup>648</sup>).

Also lag nun der hertzog von österrich ze costenz, vnd was des künigs gefangen, vnd hatt jm och das sin ingegeben, vnd wond, er hett es gar wol geschaffet. Er hat och den bapst vnd die sinen widerumb gebracht zuo dem concilium, als si denn dess mit ainandern überkomen warent.

Also schickt nun aber der selb hertzog von österrich sin erber bottschaft in das etschland, vnd wolt das och dem kunig vnd dem rich ingeben han, vnd schraib den herren vnd dem land, dass si dem kunig swüerint, als sin land ze swaben getan hett. Das wäri ganzlich sin mainung, wan jm wurde dardurch vil guots vnd nutes komen, das jn lang zit fürdren müeste.

Also kament nun dise märe für den hertzog ernsten von österrich, des genanten hertzog fridrichs bruoder. Der selb ilt behend 649) vnd nam das land in zuo sin selbs handen, vnd schickt die botten vngesegnot von dannen 650), vnd enbot dem künig, er wölti das land jm selbs behalten, sin

<sup>544)</sup> bütten Tsch. 545) och vor vil jaren das gröblich gebrucht hettint vnd vnder standen 806. Vad. 546) sin fürdrung Tsch. 547) wellent 806. Hü. 548) Tschudi fügt bei "an ir herrschaft, als Raperswil, Winterthur vnd etlich mer. 549) schnell vnd behend Tsch. 550) enweg Tsch.

bruoder friderich hette dem künig ain erliche 661) schenki getan mit dem ganzen swabenland, jn dunkti, er sölti sich wol lassen benüegen, wan hette er das bi zit gewisst, er wölltis verkomen 652) han vnd wölti den künig mit minderm vergericht han. Hette sin bruoder etwas übersechen 653), dass man denn den strafti mit recht als ainen gebornen fürsten, vnd dass man dem hus von österrich liess das es mit recht vnd mit altem herkomen gewaltengklich vnd erlich vil jar besessen hette. Also müngt 654) nun den künig, dass jm das etschland nit och mocht werden on swertslag, vnd vnderstuond sich das etschland vnd das inntal mit gewalt ze gewinnen, wan es warent 655) vil herren an der etsch, die es haimlich mit jm hattent, die och dornach vertriben wurdent von dem vorgenanten hertzog fridrichen von österrich. Also maint der künig, die richstett vnd die herren söltint jm helfen, do saitent 656) jm etlich stett vnd herren hilf zuo, etlich woltent im och nit willig sin, wan si spurtent ainen widersatz. Also belaib es vnderwegen 657), vnd hatt hertzog ernst das land inn.

## 183. Hertzog fridrich lag se costens gefangen.

Also lag hertzog friderich ze costenz vnd was künig sigmunds gefangen, vnd was ein hertzog on land, wan er hatt weder stett, sloss, lüt noch land, vnd wartet fast des künigs gnaden, wenn jm gehalten 658) wurd das jm versprochen vnd verhaissen was, wan er maint, er hette och alles das getan, das er versprochen vnd verhaissen hett oder das jm angemuotet 659) wäre, das er echt 660) getuon kund oder mocht. Also begund der hertzog von österrich die fast manen, die jn darhinder bracht hattent 661), vnd jm och darzuo vil versprochen hattent. Die gabent jm alwenzuo guoten trost vnd laitent vnd zugent es als vff den künig. Der künig gab im 663) guote wort vnd früntlich antwurt, bis dass jm sin stett, lüt vnd land geswuor vnd er alles zuo sinen vnd des richs handen bracht, do liess er es also anstan, vnd was hertzog fridrich von österrich torlich vnd spottlich vmb das sin 663) komen, wan vil was jm versprochen 664), vnd lützel ward jm gehalten 665).

Also wolt 666) in nun dunken, wie er betrogen wäre von dem künig, von hertzog ludwig von payern vnd von den andren, die jn darhinder bracht hattent, denen er wol getruwet hatt, vnd redt och denselben groblich vnd übel zuo mit vil worten, die ich also lass bliben. Er redt och dem künig selbs dess glichen, wie er jn in sin gnad vnd schirm genomen hett vnd er jm deren kains hielt; wan wem er je vnglichs getan hett, oder wer minder oder mer an jn ze sprechen hett, die woltent all recht von jm ha-

<sup>651)</sup> herrlich 806. 652) versechen 806. Vad. Hü. 653) übergangen Tsch. überfaren Vad. Hü. 654) muot Tsch. Hü. 655) was 806. Hü. 656) manet d. k. die richstett vnd die herren. Also saitent — 806. 657) anston Tsch. 658) gelaist 806. 659) an jn gemuotet Tsch. 660) doch Tsch. 661) hettint darzuo bracht Tsch. 662) alwenzuo — gab jm bei Hü. übersprungen. 663) sin land Tsch. 664) zuo gsait Tsch. 665) wenig w. i. gelaist 806. Hü. 666) begund Hü.

ben, vnd was im der künig dess nit vor, wie wol er sin gefangner was. Also bannet in och der bischoff jörg von trient mit grossen, sweren vngewonlichen vnd herten bennen, dass nieman weder mit jm noch mit den sinen gewandlen torst noch ichts 647) ze kouffen geben; vnd alle smachait, so ainem fürsten begegnen kund, muost er alltäglich ansechen vnd liden, also dass man in dick offenlich in dem münster verrüeft, verschoss. verlütt, vnd man im process vnd brieff offenlich an sin hus vnd an andere end sluog, so man si schamlichost vnd hertost 668) mit den rechten erlangen mocht, vad jederman mit dem hertzogen von österrich ze schaffen hat, vad er etwa dick gewarnet ward von denen, die im guotes guntent, dass er in sinem hus nit sicher was. Also tät er dem künig aber ze wissen, dass er nit gerüst 669) wäri, jetzmal mit jeman ze rechten; er wär ain gefangner fürst, der sin lib vnd guot, lüt vnd land in des künges gnad ergeben hette, der jn och in sinen schirm vnd gnad empfangen hette, dass er jm och das aigenlich zuo wissen täti, ob er das also an jm wölt halten, wan er säche wol, dass er lasterlich vnd schantlichen von denen betrogen wäre, die jn darhinder bracht hettint, wan hettint si jm gesait 670), dass er ze costens jederman sins rechten 671) sölt worden sin, vnd jm nieman sins rechten wölt werden, so hette ere veegeslagen, bis es bass sin fuog wäre gesin, vnd dass er sich bas darnach gerüst hett. Also antwurt der künig, er wäre ain houpt in der cristenhait vnd ain römischer künig, von dem alle recht söltint fliessen, er könn vnd wöll in vor recht nit schirmen, wan er sich an vil lüt groblich übergangen 672); er sölt jederman ains rechten sin 673), darnach hett er an jeman üts ze sprechen, die selben wölt er im och zuo dem rechten stellen. Also sach nun der hertzog von österrich wol, dass er allenthalb 674) betrogen was, vnd dass er von dem künig kainen schirm hat. vnd dass als nüts was das man im versprachen hatt. Also rait nun der künig von ernstlichen sachen wegen von dem land, vnd was 675) der hertzog von österrich ze costenz vnd was sin gefangner, vnd klagt vil herren vnd ander über jn, als vorstat. Die herren von dem concilium warent jm ain tail gar gram vnd gehass von des bapstes wegen, so warent jm och die landtsherren vigent vnd och am tail stett, vnd schamtent sich dass si von jm gefallen warent 676) vnd forchtent, keme er ze gnaden 677) mit dem künig, dass si dess fast müestint entgelten. Vnd wie si das wenden kondint, das tatent si ernstlich. Als was dennocht vil die dem hertzogen guots guntent, vnd inen laid was die smach die er laid, vnd ward also etwa dick gewarnot, vnd jm och geraten, er sölti ze costenz nit me bliben, er wäri nit sicher. Dar zuo so hetti er von nieman kain schirm, vnd dass man jm nüt hielte noch halten wölti, das im versprochen was, darzuo dass man och ernstlich vff jn satzt.

Vnder disen dingen kament dem hertzogen mär, welte er nit selbs vn-

<sup>667)</sup> nünts Tsch. 668) zum aller schandtlichosten vnd hertosten als man es Tsch. 669) vngericht 806. Vad. Hü. 670) hett er gewüsst Tsch. 671) gerecht 806. Vad. Hu. 672) überfaren Vad. Hü. 673) gerecht werden Vad. Hü. 674) vmendum Hü. vmb vnd vmb Vad. 675) lag Vad. Hü. 676) an jm gebrochen hatten Hü. Vad. 677) suo gnotem Hü. Vad.

verzogenlich zuo dem etschland luogen, so wär ain anslag, dasselb wurde in der herrschaft von österrich hand niemer komen; vnd wölt er das wenden, so sölt er sich nit sumen, wan es wäre vff der zit, wan die mechtigosten im land hetten es haimlich mit dem künig. Och graiffent die venediger heftig darnach vnd ander.

Also sass hertzog fridrich von österrich vff sin pfärit vnd rait von costenz so er haimlichost kond vnd mocht, anno dni Mccccxv 678), vnd rait also über den arliberg, vnd hatt all sin land verloren an not vnd on all swertelag mit visaatz vnd mit listen, vnd tät das künig sigmund vnd die jm dess gehulfent. Also ward die herrschaft von österrich von swaben land vertriben, die doch die mechtigosten fürsten warent ze swaben, an dem rin vnd in elsas, die in tütschen landen warent an lüt vnd an land, an stetten vnd an slossen, aber nit an gült noch an münz, wan es was armen lüten ain gnedige herrschaft 679 a). It. es ist och hie vil vnderwegen gelassen, das aller notturftigest ze schriben vnd ze sagen wäre, wie sich jederman in den selben sachen vnd in dem selben krieg hielt, es wär mit herren, stett oder edel, vnd wer sich erlich, fromklich oder redlich hielt, oder was eren jederman bejaget, das es alles nit aigenlich hie sait, wan es sigint herren, stett oder edel, so hörent si nit allweg gern die warhait sagen; darumb bestand es nun zemal also. Gott weisst es alles wol, vnd die welt ain guot tail qqq).

# 184. Aber von hertzog fridrich von österrich.

Als nun der vorgenant hertzog fridrich von österrich ganzlich von disen landen vertriben ward, als vor geschriben stat, vnd er in das etschland kam, vnd hertzog ernst das och ingenomen hatt, dennocht warent etlich in dem land, edel vnd puren, die es mit jm hieltent. Also truog er och an mit sinem bruoder, dass jm das land wider ward, stett vnd sloss,

<sup>678)</sup> an sant — (nicht weiter) Hü. 679a) Vgl. Schod. I. B. S. 151 ff. Tschudi Chron. II. 6—56.

qqq) Als vnser gnädigoster herr, der römisch küng sigm und vnd das concilium ze costentz über ain warend komen, das man hertzog fridrich von österrich von sinen stetten vnd landen trengen solt vmb den fräuel den er vormals getan hatt wider den küng vnd das concilium, do versetzt er dem grafen von toggenburg, der vnser burger zürich ist, die grafschaft, burg vnd statt ze veldkirch. Darüber besatzt hertzog fridrich die vesti mit werlicher hand vnd mit soldnern, das vnser herr der küng die von zürich batt vnd an kam, das wir für die vesti veldkirch zugind, das die vesti erobret vnd gewunnen wurde. Vnd do man zalt Mccccxvij jar, am ersten tag brachot zugend die von zürich vs mit ce mannen vnd mit der grossen büchs für die vesti veldkirch. Die von costentz schiktend dar ir schupfer (schürpfer Cod. 631), der warf ainen stain wol x zentner schwer. Diss wert vntz an den xv tag, do ward die vesti erobret vnd gewunnen. Cod. 657 p. 120, 121, 631 p. 383, 384.

sine mit lieb, das ander mit laid, wan die zwen brüeder kriegtent mit sinanden, und wolt hertsog ernet das land kum wider von handen lassen 679b).

Also ward doch dar inn geredt, und wurdent si bed mit sinandern vernicht, und belaib hertzeg friderich bi dem land, und muest sich och der
venediger stanklich weren.

# 185. Hie ward kunig sigmund vnd hertzog friderich von österrich wider ains.

It. dies bestuond also etwa lang zit, dass der künig vnd hertzog fri derich von österrich ainander vigent warent. Also ward zwüschen men baiden zin richtung angetragen, vnd wurdent die zwen herren luter vnd ganz mit ainandern verricht vmb alle stöts vnd vmb all vergangen sachen, vnd söltent alle stett dem hertzog wider sweren, vnd was er jm in disem krieg genomen hett, sölt er jm alles bekeren, vnd solt der vorgenant hertzog friderich von österrich dem känig drivsig tusent guldin geben, damit solt er gezüchtiget vnd gestrafet sin. De soltent och alle die dem künig wider den hertzogen gehulfen hetten, in diser richtung sin, es wärint herren, edel oder stett. It es solt och bi dem alten frid bestan, den der hertzog vnd die aidtgenossen mit ainandern, zwai vnd fünfzig jar gemachet hattent. Dess tät man sicherhait mit ainem grossen swaren viffsatz, den man on alle gnad verfallen solt. Also bracht graf wilhelm von montfort den hertzogen gen tettnang, darnach kam er och gen costenz zuo dem ktinig.

It. als nun dise richtung beschechen was zwäschent dem künig und dem hertzogen, do warent si guot fründ, aber kainer getruwet dem andern nunts guetes; doch muost der hertzog dem künig die drissig tusent guldin geben, vnd der hertzog wond er sollt sin stett, lüt vnd land wider haben: do begund es sich aber stossen, vnd maint der künig, er hett dem hertzogen niit anders versprochen denn das noch vorhanden wär, vnd die es gern vnd wilkgklich tuon wöltint; er wölt nieman darzuo zwingen. Er wölt si gern ir aiden vnd ir glupt erlassen vnd si haissen vnd bitten, dem hertzogen von österrich wider ze sweren. It. es warent etlich herrschaften, stett vnd sloss, die er vergeben vnd versetzt vnd verkümbert hatt, als feldkilch, frowenveld, den hailigen berg vnd die stett im ärgöw vnd anders etc. It. So warent och etlich herrschaften, die er gefrygt hat, dass er si ewengklich bi dem hailigen rich welt lassen bliben, als schaffhusen, rinfelden, diessenhofen, zell vnd ander stett; doch so welt er gern sin bestes darinn tuon. It. also schraib nun der künig den stetten, dass si dem hertzogen wider swüerint, vnd erliess si da ir gelüpten vnd aiden, so si jm vnd dem hailigen rich getan hettint, vnd mant si darin früntlich vnd güetlich. Aber man sprach, er schickte den stetten haimlich brieff, dass si bi jm vnd an dem hailgen rich belibint, vnd sich an sin schriben noch an nieman kartint.

It also schickt nun der hertzog von österrich sin erber bottschaft mit des küniges brieffen zuo den stetten, graff eberharten von kirchberg.

<sup>679</sup> b) Hier bricht Vad. oben im Blatte ab.

graff wilhelmen von tettnang vnd ander sin rät, vnd erforderten da die stettenstlich, dass si dem hertzogen gehorsam wärint vnd wider switerint von des künigs gebott vnd haisses wegen, vnd von ir herren vnd ir pitt wegen, dass si doch wider an ir alten stammen kämint. Also swuorent die von friburg, brisach, nüwenburg, seckingen, loffenberg, waltshuot680).

## 186. Hertzeg friderich von österrich starb,

Anno dni Mccccxxxviiij, in die johannis baptiste, obiit illustrissimus princeps et gratiosus dominus fridericus dux austrie etc. qui sepultus est in monasterio stains. Diser hertzog frideriek selig liess ain jungen fürsten nach sinem tod, hiess hertzog sigmund. Den selben hatt er bi der lieben seligen frowen, frow annen von prunswig, sinem gemakel. It. er liess dem selben kind so vil guots an kleinot vnd an barschaft, an eilber vnd an gold, dass davon vil ze sagen wär. It. man schatzte dass es ob zechen malen hundert tusent tuggaten wär.

It, er hat dem selben jungen fürsten gemechelt des künigs tochter von frankrich.

It. der selbig hertzog friderich von österrich hat den schatz vad gelt geordnet vnd jegklichs zesamen gelait, damit man alle land lösen sölt, die er oder sine vorderen je versetzt hatten ze swaben, zuo elsas vnd anderswa.

Also nach sinem tod vnderstuond sich och hertzog friderich, sines bruoders ernsten sun von österrich, des selben jungen herren 661) vnd och des schatzes vogt vnd gerhab ze sin, vnd füerte den jungen herren vnd den schatz mit jm gen österrich vnd vff die stirmark 682).

<sup>680)</sup> Tschudi Chron. II. 95—98. 681) dess. j. h. hat Tsch. übersprungen. 683) Tschudi II. 284. aus dieser Quella. Aehnlich Königsh. Cod. 630 p. 289. Stellan wie die von "der lieben seligen frow" oben, und S. 186 vom Benehmen des Adels gegen Friedrich, sind sprechende Belege der Gleichzeitigkeit.

# Dritte Abtheilung,

# bis zum Jahre 1443a).

Item bechem was ain herzogtum, vnd ward ain küngrich nach gottes geburt xije jar.

It. bibly vnd den salter macht sant ieronimus ze latin, do man zalt coe jar.

Lucas in ewangelio "Omne regnum in se divisum desolabitur."

Dic superbia quomodo in luciffero regnasses, si duisionem auxiliatricem non habuisses?

Dic sathan invidie quomodo adam de paradiso eiscisses, nisi sum de obedisnoia divisses (sic)?

Die ira quomodo romanam rem publicam destrusieses, nisi in divisione pompeyum et iulium sementibus gladys ad intestina prelia excitasses?

Dio luxuria quomodo troyanos destruxisses, nisi helenam a uiro suo divisisses?

Vergl. den Eingang der geldenen Bulle. Auf der Rückseite ist der pähat-

a) Obwohl linkisch und Einzelnes wiederholend, folgt hier bei Hüpli p. 86, sogleich auf Fridrichs Brief und die Lütticherartikel, und abermals eingeleitet durch die Zeile "Hans Erhart von Rinach, Ritter", roth eingefasst, eine dritte Abtheilung unserer Chronik. Hierauf eben daselbst Sigismunds Verfahren gegen Fridrichen, die Einnahme des Aargaues durch die Eidgenossen und bereits p. 92, und zwar den Namen dessen von Rinach wieder voran, die im Texte unmittelbar angereihten 9 Christenverfolgungen. Zum Ueberflusse kömmt p. 98, nach Fridrichs Tode 1439, und aufs neue mit dem ominösen Rinacher, wie aus den Wolken, Elsass und Frankreich in den Jahren 500 und 680, Englands Bekehrung 603, hierauf, ohne allen Sinn, die 2 Verse: Rex comes in habspurg kyburg simul alsaciensis Lantgrauiuss tress sunt quos vno corpore censes. Dann duo elippey und die 3 Schilde: 2 gelbe Löwen, mitten der gelbe Balken, alles schräg, im rothen Felde; die 2 gelben Fische im rothen Felde, und der rothe Löwe in Gelb. Hierauf unten am Blatte:

It. es regnet bluot iij tag, da man zalt Dccclxxx jar.

It. babenberg das bistum stifft kaiser hainrich, do man zalt tusend vnd v jar.

It. bowezenss 1) der gross maister vnd dietrich von bern wurden ertöttet nach gottes geburt Dexxv jar.

It. bredier orden erhuob sich von sant dominicus gottes geburt xij xj jar 2).

It. Carduser orden erhueb sich de man zaht, pi tusig lxxxviij jar.

It. die hailgen dry küng wurden von mafland gen köln gefüert, do man zalt xi lxii 3) jar.

It. dietrich von bern, von dem die punen singen, der erschluog den künig otakker ze rom vnd zwen ander küng, vnd ward er küng vber alless wälsche land, do man zalt vc jar.

It. durächtung der cristenhait ist dik beschechen,

It. die erst von dem kaiser nero lxiiij jar.

" die ander von dem kaiser domiciano lxxxxiiij jar.

" die dritt von dem kaiser croano (sic) 4) je iiij jar.

" die vierd von vnd vnder dem küng marcho anthonio jelaviiij jar.

" der v geschach coiiij jar.

" der sechst cexxxviiij jar.

" der vij celxxxviij jar.

" der viij, die grösst, vnder dem kaiser juliano coclxv jar.

" die viiij vnder dem kaiser konstantino Deel jars).

# 1. Nienach sait es etwas von dem concilium se costents.

Anno dni Mccccxiiij do huob das concilium ze costents an vnd wäret vier ganze jar vnd etwas me. Hie zwüschent kam vil herren, gaistlich vnd weltlich, gen costenz vnd vil ander lüt, wan es was das grösst

<sup>1)</sup> Boethius. 2) d. h. 1211. 3) d. h. 1162. 4) Trajan. 5) Konstantin der Ikono-klaste. Alles blos Hu.

liche Schild mit der Krone obenauf und drunter das schwarze Kreuz im weissen. Erst dann beginnt "Hie nach sait es" etc.

Da hier des Papstes Flucht aus Konstanz zweimal vorkömmt, so schien es dem Herausgeber anfangs natürlicher, mit Cod. 806 und Vad. den Artikel "Hienach sait es" zuerst zu setzen; da jedoch diese Codd. manches ohne Ordnung untereinander werfen, Hüpli aber die neue Abtheilung nicht erfunden haben kann, Tsch. das Konzil ebenfalls frisch und ausführlicher beginnt, ferner die welthistorischen dats p. 86 nur 16 Zeilen enthalten, die der Christenverfolgungen p. 92 blos 11, hingegen die auf Fridrichs Tod folgenden Zwischensachen p. 98 swei und eine halbe Seite, fand er sich verbunden, die dritte Abtheilung hier anzunehmen, und die §§ bis dahin noch als Fortsetzung von Abth. II., wo dann die Wiederholungen sich natürlich als die des dritten Bearbeiters (vom J. 1420) ergeben.

concilium, das man in vil jaren in tütschen oder in wälschen landen je gesechen hat, vnd kam och in dem selben zit mengerlai lüt gen costenz, vnd gieng och vil dinges da für, das man in ain aigen buoch geschriben bat, wan es warent lüt ze costenz, die sölichs ergiengent vnd sölichem nachgiengent, vnd das och aigenlich beschribent, es wärint gross oder klain sachen, sessiones oder ander ernsthaft sachen, vnd sunst vil ander torecht bachen, der och ain tail hienach geschriben sind.

It. man sol och wissen, dass in den selben ziten dri bäpst in der cristenhait warent, johannes, gregorius vnd benedictus, durch der willen och ze guoter mass das concilium gemachet ward, vnd sunst och vmb vil ander sachen, so denn der hailigen kilchen vnd dem stuol ze rom an lag.

It anno dni Mccccxiiij, an sant simonis vnd jude abent, der hailigen zwölffbotten bas was an ainem samstag, do kam bapst johannes der dri vnd zwainzigost gen crützlingen, vnd morndes an dem sunnentag nach imbis rait er ze costenz in, vnd mit jm viij cardinäl, vnd empfieng man jn erlich als ainen bapst mit grosser wirdikait, vnd darnach bis vff den zwölften tag kament xvj cardinäl gen costenz, die och jm zuo gehortent vnd in siner gehorsami warent.

#### 2. Hertseg friderich.

Disen bapst hat belait hertzog friderich von österrich von wälschen landen bis gen costenz in die statt mit sin selbs lib, als denn das vornan<sup>9</sup>) von jm geschriben stat.

Es kament och gen costenz in das concilium fünf patriarchen, die dem selben bapst johannes zuo gehortent vnd in siner gehorsami warent.

# 3. Von gregorie dem bapst.

Also kam bapst gregorius nit mit sin selbs lib gen costenz zuo dem concilium, aber er schickt dahin sin treffenliche bottschaft, der warent siben cardinäl vnd ain patriarch.

It. also kam och bapst benedictus nit gen costenz mit sin selbs lib zuo dem concilium, aber er schickt ainen cardinal dahin an siner statt.

#### 4. Künig sigmund kam och dar.

It. darnach an dem hailigen abent ze wichnächten in der nacht, vor mitternacht des vorgenanten jars, kam gen costenz künig sigmund, römischer künig vnd künig ze vngern. Es kam och mit jm sin elich wib, frow barbara, geborn von zili, vnd zwo küniginnen von wossen, vnd ain gräffin von wirtenberg, geborne burggräffin von nüremberg.

It. es kament och mit jm dri fürsten, hertzog ludwig von payern,

<sup>6)</sup> gemachet Hü. 7) Hü. verschriben "torhait sachen." 8) in vigilia symonis et jude apostolorum Tsch. Hü. 9) Tsch. "da vornen", und Hü. "da uor", Cod. 806 und Vad. aber "hernach". Auch ein Beweis für die Abtheilung.

hertzog ludwig von brig 10), hertzog hanns von lindwach vss vngern, vnd darzuo vil graffen, herren, ritter vnd knecht.

#### 5. Wie vil erzbischoff.

It. alle die ezzbischoff, die von allen landen vnd von ganzer cristenhait gen costenz zuo dem concilium je kament, der warent nit me denn laxiij.

#### 6. Wie vil rechter bischoff.

It. aller andren bischoff, die da warent ze costenz in dem concilium, der warent dri hundert acht vnd sibenzig rechter bischoff.

#### 7. Wie vil wichbischöff.

It. der wichbischoff warent ze costenz in dem concilium lxxxv vnd nit me.

#### 8. Von den bochen schuelen.

Es lagent och ze costenz von xxxix hochen schuolen vss aller cristenhait vff cecel studenten oder dabi, das warent die besten vnd die gelertosten maister, so si in denselben hochen schuolen haben mochtent 11).

# 9. Wie vil abbt da werent.

It. alle die äbbt die infilen truogent, die och gefürst äbbt warent, vss aller cristenhait, der warent ze costenz in dem concilium clxij.

Sunst aller andren äbbt, die nit insten truogent, der warent wol eccelxxxiiij 12).

#### 10. Fromd priester.

Es warent och ze costenz frömd priester, curtisan, cursores vnd sölich lüt, die dem concilium zuogehortent, vnd den mertail gaistlich warent, MMccccxxx vnd nit me, die man aigenlichen finden kund.

Es warent och sunst ander priester von kriechen, von ybernia, vnd vss andren frömbden landen, das nit als aigenlich hie geschriben stat.

Es kam och zuo dem concilium der hochmaister von rodis sant johanns ordens 15) vnd mit jm acht gross comptur, on alle ander brüeder des selben ordens.

Es kament och gen costenz von dem tütschen orden xiij comenthur on ander brüeder des selben ordens.

Es kament och gen costenz zuo dem concilium dri general, ainer von den predigern, der hat mit jm bracht nün gelert maister in theologia; it. ainer von den augustinern, der bracht mit jm siben maister in theologia; it. ainer von den barfuossen, der hat mit jm xxij maister in theologia bracht, vnd sunst vil ander münch von dem selben orden.

<sup>10)</sup> Hü. briger, Tsch. brier und 806 und Vad. "vnd aber ein hertzog ludwig vss bayern". 11) so in den selhen h. sch. jena warent 806, Vad. 12) So 806. Vad. ccclxxxiiij Tsch. 13) sant joh. ord. fehlt Hü.

#### II. Wie vil fürsten.

It. es kament och gen costenz, diewil das concilium wärt, je nach vnd nach vss allen landen vnd von der ganzen cristenhait hertzogen, die recht erboren fürsten warent, mit ir selbs lib zlvij, der namen man och alle aigenlich verschriben hat.

Es kament och gen costenz in das concilium sunst geborn fürsten, marggraffen, burggraffen, vnd och sunst ander gefürst graffen, wol xxv.

## 12. Graffen, fryen, ritter vnd knecht.

Es kament och rechter graffen, die nüt gefürst warent, wol hundert vnd drizechen.

It. friherren, ritter vnd knecht, die von frömbden landen warent, vnd mit ir selbs lib ze costenz warent, der was MMxxv, der namen man aller gar aigenlich verschriben hat, vnd wie si gewapnet 14) sind. Man hat die bi zechen milen vmb costenz sind, hie nit gezellt.

#### 13. Wie vil sprachen.

Es kament och gen costenz, diewil das concilium wäret, xxvij sprachen, da kainer den andern verstuond noch markt<sup>15</sup>) nach der sprach.

It. es was ze costentz vil grosser botschafften von vil künigen vnd herren vsser der cristenhait, vnd vil ander sachen vnd wunderbarlichs dings, davon es als hie nüts sait.

#### 14. Wie vil farender frowen.

Es warent och ze costentz im concilio offner frowen<sup>16</sup>) siben hundert vnd dabi, on die haimlichen; der selben zal lass ich also beliben.

#### 15. Wie vil hereiten.

It. es warent och ze costentz herolten xxxij.

It. spillüt, prasuner, trummeter, pfiffer, singer, giger vnd allerhand spillüt, der warent fünf hundert vnd dar bi.

#### 16. Wie vil hantwerk.

Es warent och im concilio apentegger vnd ir knecht wol bi lxx. It. koufflüt, goldsmid, auentürer, kramer, schuomacher, snider, kürsiner, huobsmid, brotbecken, wirt, wechsler, scherer, vnd andre hantwerk, vnd sunst ander volk, der was on zal, die alle burgrecht ze costentz hattent als wol als ander burger.

Man sol och für war wissen, dass ze costentz belibent zwüschent wichnacht vnd der vffart anno d. Mccccxv jar hundert tusent vnd drü
vnd drissig tusent man frömbder, on das volk ze costentz, vnd on
stettvolk bi zechen mil vmb costentz, wan diss ward also aigenlich angeschriben, gezelt vnd ergangen.

<sup>14)</sup> genempt Hü. 15) noch m. blos Hü. 18) huoren Tsch. offner frowen huoren Vad. Klingenberger Chronik.

# 17. Der bapst floch von contents, und soch im hertrog friderich nach.

Anno d. Mcccexv, an sant benedicten abent <sup>17</sup>a) vmb bruoder complet zit fuor bapst johannes haimlich von costentz von dem concilium gen schaffhusen, vnd darnach gen friburg in das brisgöw, vnd rait jm hertzog friderich von österrich noch des selben abents nach, als si denn das mit ainandern angelait hattent, vnd ward ain gross geschrai vnd ain gelöff ze costentz, vnd luff man dem bapst durch die pfallenz, vnd nam jm was man fand, vnd rittent etlich cardinäl von des bapsts gesind hin nach, jederman als er denn mocht, ainer rait, der ander gieng, vnd was ain gross geschrai ze costentz durch alle gassen über den pabst vnd über den hertzogen von österrich <sup>17</sup>b).

It. also darnach, an dem xxij tag im aprellen, ward der selb hertzog von österreich überredt vnd erbetten von sinem vettern, hertzog ludwigen von payern, vnd von andren herren, vnd ward so vil versprochen, dass er mit inen von friburg gen costenz rait, vnd sich da an künig ergab mit lib vnd guot, mit lüt vnd land, mit allen sinen stetten, slossen, vnd was er hat, vnd schuoff och den bapst wider gen costenz zuo dem concilium. Also gabent si den bapst hertzog ludwigen, pfallenzgraffen bi rin in sin gefängknuss, der füert jn gen haidelberg, vnd lait im vff sin 18) sloss in dem rin, haisst manhaim, da lag der bapst etwa lang gefangen.

#### 18. Der huss ward verbrennt se costents.

It. es gieng och ze costenz in den selben tagen vil dinges vnd vil wunderbarlich <sup>19</sup>) sachen für, die hie nit geschriben sind.

It. des kunigs von behem bottschaft ward verbrennt, her hanns huss, der gelert priester, vnd der hochgelert maister jeronimus och verbrennt, da von vil ze schriben vnd ze sagen wär. Vnd vil ander sachen, die da geschachent, da es als hie nüt von sait b).

#### 19. Bapet martinus ward erwelt.

Anno dni Mccccxvij, an sant martis tag, der was an ainem dornstag,

<sup>17</sup>a) in vigilia sancti benedicti Tsch. Hü. War der 20. März, 17b) Erst hier hat Vad. den Art. 174 der II. Abth. u. w. 18) ain Hü. 19) wunderlicher Hü.

b) Es kam ouch ainer dahin vas behemer land, der was gar ain gelert man, hies der huss, der also ain nüwen namen vnd glouben gemacht zuo praug vnd in dem küngkrich zuo behem, vnd bracht me denn ain wagen vol büecher mit jm gen costentz. Er hatt ouch ainen gesellen, der hies jeronimus, der kam ouch nach jm dar, vnd disputiertent etwas zuo vast mit den prelaten vnd wider si, das si ze vil hettint, daran si nit gar vnrecht hattent, won man hetti si villicht wol ab jrem glouben broucht, hett man jnn ouch geuolget an denen stucken, da si denn ouch recht hatten. Nun war es küng sigmunden nit übel im sinn gesin, man hetti die sach sunst verendret; es was aber den geistlichen prelaten nit im sinn. Königah. 630 p. 277.

do ward zuo ainem bapst erwelt otto de columna, der was von edlem geslecht, vnd was ain römer, vnd nampt sich martinus der fünft.

Anno dni Mccccxviij, an dem xvj tag im maien, vnd zoch der selb bapst martinus von costenz, vnd fuor gen rom.

It, darnach an dem fünfzechenden tag fuor der römisch künig sigmund och von costenz enweg. Vnd also sergieng das concilium od e).

## 20. Die von surich losten die graffschafft ze kyburg.

Anno dni Mccccxxiiij vergunt künig sigmund, der römisch künig, der statt zürich die herlichen grafschaft ze kyburg mit aller zuo gehörd zu lössen von der gräffinen von montfort von bregenz. Die muost es inen ze lössen geben, wan der künig das also verschaffet hat, och die von zürich mit guoten brieffen darumb versorgt. It. die selb landtgrafschaft was der hertzogen von österrich vnd stuond der gräffinen, vnd ward gelöst on der herrschaft von österrich willen vnd gunst.

# 21. Item die grösst sach ward das, dass sich die von behem wider die ganzen eristenhaft latten mit gewalt.

It. als nun das concilium ze costenz lag, do hatten die von prag vnd

Anno dni Mccccxx was als ain früe jar, das man kriesi vant vnd erdber ze jngendem mayen, vnd rot truben zitig an sant marien magdalenen tag, vnd hat man gewimnat vor sant gallen tag, vnd ward als ops früe vnd vnwirig.

In dem xxj jar in der vasten gab man j fiertel öpfel vnd j f. k. glich tür vmb iij  $\beta$ . Cod. 657 p. 121.

e) Do man zalt von gotts geburt Mccccxxij iar, do zugent alle eydtgnossen gan bellentz voer den herren von meyland, vnd schluogent sich da nider ze feld. Also am andren tag kam des herren capitoniye vnd schluog st dannen, vnd erschluog ir vil, der zal ich nit weis, vnd geschach in Conmemoracione pauli (30. Juni).

Do man zalt Mccccxxiiij jar, do nam der von toggenburg vnd der von lupfen pregentz jnn mit verretteryg. Das tett ein wyb. Cod. 629 p. 262. Vrgl. Bergmann, die Belagerung und der Entsatz d. Stadt Bregenz 1408. Juniheft des Jahrg. 1852 der Sitz. Berichte der philos. histor. Klasse der kais. Akad. d. Wissensch. (IX. Bd. S. 4 am Schlusse).

c) Anno dni Mcccevij am fünften tag höwmanot, morendes nach sant andres tag vnd sant volrichs, an ainem mentag verbrann zuo basel ob iije hüsern. Cod. 631 p. 384.

d) Anne dni Mccccxviij, an dem hindrosten tag ougsten kam in diss land vil schwartzer lüten, baide frowen vnd man vnd kind. Vnd so si komend gen baden, do tailtand si sich von ain ander, vnd fuor ain tail über den berg, vnd kamend ir etwa vil her gen zitrieh, vnd kamend mit inen ij hertzogen vnd ij ritter, vnd laitend sich die selben lüt für das tor an dem platz zue des bamsers wisen, vnd sait man das selb volk wer von dem klainen egypten land. Cod. 657 p. 121. Vrgl. Tschudi II. 116.

anderswa in behemer land etlich artikel, die wider cristenlichen glouben warent, vnd hattent die och also etwa lang gehalten, da vil ze sagen wär, wie er vfferstuond, das ich als lass bliben durch der kürzi willen. Also schickten die von bechem och ir bottschaft zuo dem concilium gen costenz, doch in glait des hailigen conciliums, vnd des römischen künigs, mit namen her hannsen hussen, den priester. Der maint och vor dem concilium vnd vor den gelerten ze bewyssen vnd bewären, dass alle artikel, die si in behemer land hieltin, guot vnd gerecht wärint, vnd nit ketzerlich noch wider cristen globen 20), vnd vnderzoch sich also zuo bewyssen, das er doch nit getuon kond noch mocht, wan er ward bewysst von den gelerten in concilio mit der hailgen geschrift, dass alle sin artikel ketzerlich vnd wider cristen glouben warent, vnd dass er die hailgen gschrift nit verstanden hat nach dem als es die euangelisten vnd die hailgen lerer geschriben hand. Also bekant der selb her hanns huss je bi der wil, dass er geirret hatt, vnd begab sich och dess, dass er ain vnrechten weg vor jm gehept hett, vnd alle die es mit jm hieltent, vnd begab sich och dass er alle sin artikel widerrüeffen wolt, wann si falsch vnd vnrecht wärint. Wenn er aber wider für das concilium kam, so hatt er sich selbs wider bekert, vad lag aber vff sinem alten weg, vnd schampt sich dass er so lang gelert vnd geprediget hett, dass er das sölt widerrüeffen. Do man das nun etwa lang mit jm getraib, vnd man vil mit jm versuocht, je zuo letst do das concilium sach, dass nünts an jm wolt helfen, vnd er so vnstetigs gemüets vnd worten was, do beroubet man in sins priesterlichen amptes, vnd fuort man jn ze costenz vss als ainen ketzer, vnd verbrant man jn vor der statt.

#### 22. Jeronimus ward och verbrant.

It. man brant och darnach ze costenz in concilio der hohen maister ainen von prag, hiess jero nimus, davon och vil ze schriben wär, das ich alles lass beliben, durch der kürze willen, nun dass man mark die grössten sach, warum sich das erwirdig küngkrich zuo behem wider alle cristenhait satzt vnd sich vss sloss von der hailgen cristenhait 21) vnd ainen ketzerlichen vncristen gelouben hieltent, die doch vor ziten vnd von alter har die besten cristen warent, so dem hailgen stuol ze rom mochten vndertenig sin.

#### 23. Die von behem muot die smach.

It also muot nun die von behem die smach, die inen ze costenz beschechen was, vnd wurdent so hert vnd verruocht, dass si sich gern gerochen hettint an der cristenhait, es wär recht oder nit. Vnd zuhent also an sich vil bösser lüt, vnd meret sich ir vngloub von tag zuo tag, vnd ward die buobery vnd der vngloub so gross ze prag vnd in allem bechemer land, dass sich die fromen vnd die gerechten nit ze erkennen torsten ge-

<sup>20)</sup> vnd nit — globen bei Tsch. übersprungen. 21) satzt — cristenhait bei Tsch. übersprungen.

ben, vnd muost manig from man tuon wider sin vernunft, vnd anders denn jm am hertzen wär vnd er gern getan hett. Also suorten si ain vnordenlich vncristlich leben <sup>92</sup>). Si brachent die schönen gezierd, so ir altvordern in cristenlicher ordnung loblich gemachet hatten. It. si brachent gottes marter bild, marien bild vnd sunst all ander hailgen bild, vnd täten vil solicher vncristenlicher sachen, die grülich sind ze sagen.

It. si martrotent priester vnd vil cristen lüt, die si todten.

It. si täten och vil ander gross sachen, davon vil ze sagen wär, wan alle die bössen lüt, die gewonet hatten sich vnerlich ze betragen mit rouben vnd mit andern snöden sachen vnd dingen, vnd von ir bosshait wegen in iren landen nit torsten beliben, die zugent sich all gen behem, nit von des glouben wegen, denn von ir bosshait wegen, vnd ward ir grobkait vnd ir übermuot als gross vnd als mechtig, dass si alle herren vnd stett schadgoten, die an si stiessent, als sachsen, myssen, payern, österrich, slesien, brandenburg, vnd vil ander herren vnd stett, dass die cristenhait vil tranges von inen laid, also dass grosse elegt von der eristenhait für den bapst vnd für den römischen künig kam, von herren vnd stetten. Darnach gab bapst martinus der fünft das crütz über die bechem vnd über alle die inen bi gestuondent, vnd gebott dem römischen künig sigmunden, och künig ze vngern, als ainem houpt der cristenhait f).

#### 24. Die erst raiss über die von bechem.

Er gebott och aller cristen fürsten, gaistlichen vnd weltlichen, vnd darzuo allen herren vnd stetten über die behem, den grossen vnglouben 23) zuo temmen vnd ze vertriben. Der selb bapst schickt och sin cardinäl zuo den herren, vm si ze manen über die ketzer gen behem, vnd gab och denen sin bäpstlichen gewalt, die lüte ze absoluieren von schuld vnd pin, vnd gab och grossen ablass allen denen, die den vngelouben hulfint vertriben, es wär mit dem lib oder mit guot, also dass vil lüt genaigt ward über die behem, durch des ablass willen, vnd och von gehorsami wegen, dess si schuldig warent, vnd och von gebottes wegen des römischen künges, also dass der künig, die fürsten, herren vnd stett an sluogent ainen grossen zug gen bechem. Vnd zugent also mit gewalt vnd mit macht gen behem in das land, vnd was das grösste volk vnd der grösst zug, dass man in disen landen in vil zites je gesechen hat von grossen fürsten, herren vnd stetten. Als si nun zuo behem in dem land mit gewalt vnd.

<sup>· 22)</sup> Hü. verschrieben "globen". 23) vngelobigen Hü.

f) Anno dni Mccccxxj jer am ersten sonntag im aberellen do bredigot man das crütz uber die vngelöibigen kätzer ze bechem. Die zerstorten gotzhüsser vnd martroten die saligen cristen menschen, die an cristem glouben vest vnd stät wolten sin. Darzuo macht man mit hers craft sechs kurfürsten. Ouch schicktent die von zürich dar ir erber hilft uff sant laurenzen tag. Vnd wert das zechen wuchen vnd dry tag e das si wider kament. Cod. 631 p. 384.

mit grosser macht lagent, do wolt künig sigmund nit dass man die stett oder sloss wüesti, vnd sprach, das küngkrich ze behem wär sin väterlich erb, das solt man jm nit wüesten; er getruwte es suss wol ze erebern. Also wurdent nun die fürsten vnder ainandern stössig, vnd ward das volk vnwillig, davon vil ze schriben wär, also dass der grossmechtig zug vffbrach vnd vngeschaffet wider dannen zoch, das doch den herren vnd der ganzen cristenhait ain schand was, vnd der herren vnd der land, so an si stiessent, grosser schad, wan die bechemer wurdent vil werlicher vnd mechtiger denn vor, vnd griffent allenthalb vmb sich, vnd tatent grossen schaden allen den, die an si stiessent vnd inen gesessen warent, mit rouben, brennen vnd erstechen, vnd tribent och das etwa vil zit.

It, als nun die bechem die land allenthalb vmb sich verhertgoten vnd wuosten, vnd etwa menger zug vff si geschach, vnd vil cristenlüt erslagen ward vnd si och verlurent, vnd der römische künig sigmund gar gemach zuo den sachen tät, als wär es jm laid, dass si jetz vertriben wärint, vnd doch die cardinäl vnd des bapstes botten täglich jn manten, als ain houpt der cristenhait, vnd och all ander fürsten, den vngelouben ze vertriben, do maint als der künig, das künigrich behem wär sin väterlich erb, won er schraib sich och kung ze behem, wiewol er es nit inn hat, das welt er noch künd er nit wüesten noch verhertgen. Also redt man gemainlich dem künig übel zuo, vnd maint man, er starkte si haimlich vnd hett es mit inen. Das mag sin oder nit, es was wol offenlich vnd lag am tag, hett der künig gewöllen, der buobery ze bechem vnd ir macht wär nie als gross worden vnd si och wol getempt. Also taten och vil ander fürsten gemach, die behem ze vertriben; denn allein die an si stiessent vnd inen gelegen warent, die muosten sich weren oder aber ir lüt und land verlieren. Die andren sachent zuo. Also wurdent nun die behem als stark vnd als meehtig, vnd ward ir übermuot als gross, dass man si allenthalben forcht, vnd alle frome lüte entsassen, dass die buobery vnd das vngefert in andern landen och vffstüend, vnd die fromen vnd die gerechten vnd die richen trucktint, wan es was recht ain louff für arm üppig lüt, die nit werchen mochten, vnd doch hoffertig, üppig vnd öd warent, wan man fand vil lüt in allen landen, die als grob vnd snöd warent, vnd den bechem ir ketzerv vnd vngeloubens gestuonden, so si gelimpflichest kundent, vnd wo si das nit offenlich getuon torsten, da täten si es haimlich, wan si muosten die fromen vnd die gerechten fast daran schüchen. Also hatten die behem vil grober lüt, die ir haimliche günner warent, doch in ainem land me denn in dem andern, die inen gern gestanden hettint, hettint si können oder getörst, die allweg pfaffen ze wort hatten, wie es von ir wegen komen wär, wan man in den selben ziten fast genaigt was wider die pfaffen, vnd es das gemain volk dester gerner horti, hatten si die pfaffen ze wort, vnd wie jederman mit den andern tailen sölt sin guot, das och vil snöder lüt wol gefallen hett vnd och wol komen wär. Also regte sich der alt hass, den die puren vnd die pfaffen zuo ainandern hand.

It. also warent die bechem allen iren nachpuren, herren vnd stetten, swarlich überlegen, vnd forcht ainer ir macht, ainer suss den bössen louff, wan si hatten die land vmb sich fast verhertgot vnd bekriegt vnd och vil lüt erslagen. Si hatten och etlich herren ganz vertriben. Also do nun die herren sachen, die an si stiessent, dass si kain hilf hatten von dem römischen künig, noch von andern fürsten vnd herren, do satzt sich ain herr mit inen, der ander machet frid mit inen, also dass die behem zuoletzt nieman hatten, der vff si kriegti, denn allain hertzog albrecht von österrich mit siner vetter hilf.

Also kriegt nun der vorgenant hertzog albrecht von österrich täglich vnd swarlich vff die behem, vnd nam weder frid noch satz mit inen vf. vnd machet die österricher werlich vnd raissig, die vor je für zag vnd vnwerlich gezelt wurdent, vnd man in kriegen klainen 24) gelouben an si hatt, die wurdent so redlich vnd mannlich, dass si für ander lüt tatent, wan der hertzog den krieg stets mannlich vnd ritterlich traib mit den sinen vff die bechem, vnd schuof och ze guoter mass. Das land ze märchen das hat im der römisch künig sigmund zuo siner tochter geben. In dem selben land och die buobery vnd der vngloub richsnot, wan es warent vil landtsherren vnd stett ze märchen, die es och mit den bechem hatten. Also tat nun der selb hertzog albrecht etwa mengen grossen zug vff die bechem. davon er grossen schaden empfieng; doch gewann er gewonlich den sig vnd tät den bechem me ze laid mit strengem krieg denn alle andern fürsten, die vnredlich von inen gestochen warent, wan si sprachent, er trib ritterlichen krieg mit inen. Also traib der vorgenant hertzog albrecht den krieg mit den bechem etwa menig jar on aller fürsten vnd herren hilf, on allain der von österrich, vnd dampte vnd lait den vnglouben vnd die buobery ze bechem me nider denn all ander cristen fürsten. Hiemit er wol bewist, dass er ain fromer, türer oristen was g).

# 25. Dem bapst kam gross klegt, wie die bechem die cristenhalt schadgotint,

It. als nun diser vorgenant hertzog albrecht von österrich allain on aller ander fürsten hilf etwa manig jar vff die bechem kriegt, vnd dem bapst die gross klegt kam, wie der römisch künig vnd alle ander cristenfürsten den ketzerlichen vngelouben also liessent richsnen, vnd darzuo gar nüts tätint, dadurch er gross betrübtnuss hat, vnd schickt ainen cardinal

<sup>24)</sup> Tech. nicht so richtig "kainen". Hü. hat es.

g) Hüpli hat hier (doch die letzten 2 Zeilen richtiger, aber ganz isolirt, Cod. San gall. 531, p. 370 unten, als Ausfüllsel leeren Raumes):

O gloriosum regnum Bohemie quare

A catholica fide appostitasti et solemne

Studium pragense desolasti?

P bodischemo jam non est fides in bohemo.

Machmet paganos a fide fecit profanos,

Talmut (Hi. Clamat) iudeos, sed huss decepit bohemos. p. 108.

gen tütschen landen, vnd gab dem sin bäpstlichen gewalt ze absoluieren von schuld vnd pin, vnd zuo manen den römischen künig als ain houpt der cristenhait, vnd alle ander cristenfürsten, herren vnd stett.

Diss beschach anno dni Mccccxxvii. Also rait nun der selbe cardinal von engelland zuo dem ersten zuo dem römischen künig sigmund, künig ze vngern vnd ze behem, vnd mante den so hoch vnd so tief als es dem bapst wol zuo gehort, vnd sait jm och vnder ougen, wie dass ander römisch künig vnd kaiser, sin vorfaren von cristenliches geloubens wegen über mer zuo dem hailgen grab vnd in die haidenschaft gezogen sind vnd ander cristen fürsten vnd herren mit inen, vnd ir lib vnd guot gewaget hand gott ze lob vnd der cristenhait ze nutz vnd ze eren, dardurch si nutz, er, lob vnd hochen priss empfiengent von gott vnd allem himelschen her, vnd och von der ganzen welt, vnd nun dieser römische künig vnd alle ander cristenfürsten den grossen ketzerlichen vngelouben mitten in der kristenhait lassen richsnen, die doch alle gesetzt vnd cristenliche ordnung schendent, das doch dem römischen künig, den curfürsten vnd aller cristenhait schand ist, wan si smachent zuo dem ersten den allmechtigen gott vnd sin liebi muoter vnd alle gerechtigkait. Vnd also sait der cardinal dem römischen künig vil sines gebrestens vnder ougen, wie er in der ganzen cristenhait den smachen lümbden hett, dass er die bechem me enthielt denn dass er si dampte, vnd er ir guoter günner was. Also rait der vorgenant cardinal zuo den curfürsten vnd zuo andren fürsten, vnd mante die so er si höchist gemanen kond, dass si darzuo kertin, den vngelouben ze vertriben, vnd sait och denen was ze sagen was.

It, er mante och ander cristen, herren vnd stett über die bechem, vnd wer sich cristen nampte, dass si das och erzögtint mit den werchen, vnd mante also die cristenhait vnd ander fürsten vnd herren gen franckfurt, vnd dass si sich da mit ainander welten ainbären vnd überkomen, wie si den grossen schaden vnd das übel gewenden köndint, das der ganzen cristenhait anleg, von der vngeloubigen bechem wegen, vnd wie si die ketzery gedemnien köndint. Vnd laiten aber also ain grossen zug an über die bechem, von herren vnd stetten von tütschen landen, vnd laiten also jetlichen fürsten an, wie vil er volkes vnd züges haben sölt. Vnd desglichen och andern herren vnd stetten, jederman nach siner macht, wie vil büchsen, wie vil züges, wie vil pfil, vnd wisst jederman was jm zugehort. Also hatten si och geordnet dri gross mechtig hüffen, da jetlicher den bechem gnuog stark wär, vnd solten die herren von österrich ain huffen haben, vnd die curfürsten vnd ander fürsten, herren vnd stett die andren zwen huffen han. Also was es alles gar wol geordnet vnd angesechen; aber es ward übel gehalten vnd vnordenlich, wan da die fürsten von dem rin, von brandenburg, von missen, von payern 35), von swaben, der graff von wirtenberg vnd vil ander herren vnd stett vff die bechem zugent, do schiedent

<sup>25)</sup> von dem rin - payern fehlt Hü.

si vnritterlich von dannen, davon vil ze schriben vnd ze sagen wär, das ich also lass bliben, wan mich hört nit an, fürsten vnd herren ze strafen, wan es ist sunst offenlich <sup>26</sup>) vnd waisst man es in allen landen ze guoter mass.

It. der vorgenant cardinal was mit inen vff die bechem gezogen, vnd do er sach, dass si so vnerlich wichen wolten, so hatt er ain panner, das warf er vff, do stuond gottes marter bild an, vnd ruofte offenlich in dem feld, vnd mante si, dass si nit wichint, vnd bi dem panner belibint, alle die cristen wärint vnd an sechint, dass gott selb bluot vnd schwaiss durch si vergossen hett, vnd den bittern tod durch si gelitten hett, vnd dass si hüt belibint vnd durch gottes willen, gott ze lob vnd eer vnd der armen cristenhait ze nutz vnd ze trost mit den ketzeren stritint, so welt er si aller ir sünd als ledig sagen, als do si von des priesters hand vss dem touff kament, vnd dass si on alles mittel für gottes angesicht kämint. Vnd mante si also fast vnd vil als höchist er si gemanen kond. Aber nieman wolt sich daran keren, denn dass der selb cardinal och mit inen wichen muost, davon vil ze sagen wär.

It. der selb cardinal was von engelland vnd was von küniglichem geslecht, vnd was ain mannlich man.

It. also zoch aber jederman vngeschaffet von bechem, vnd liessent aber hertzog albrechten im krieg stecken.

It. die fürsten vnd herren wurdent ainandern vigent, vnd gab jetlicher dem andern die schuld, vnd redten och ainandern übel zuo. Das lass ich also beliben, gott waisst wol wer schuldig was, vnd och die welt ze guoter mass.

Hie wil ich nun also beliben lassen den bechem krieg, wan da wär gar vil davon ze sagen vnd ze schriben. Da ist ain aigen gross buoch von gemacht.

#### 26. Aber von den appensellern.

It. als nun die curfürsten vnd ander fürsten vnd herren von der cristenhait ze franckfurt lagent, als vor stat, von gebrestens wegen der hailigen cristenhait, wi si den gewenden köndint, des selben mals sandtent och die ritterschaft von sant jörgen schilt von swaben gen franckfurt zuo den fürsten vnd herren, vnd klagtent swarlich ab denen von appenzell, wie die selben appenzeller alle recht vss slüegint, vnd cristenliche gesatzt vnd ordnung nit hieltint, vnd den spruch, so der römisch künig, küng ruopprecht, getan hette, überfüerint, vnd kain gesatzt, weder gaistlich noch weltlich, hieltint. Vnd vil grosser clegt brachtent si da für die fürsten, also dass die fürsten, gaistlich vnd weltlich, dardurch bekümbert wurdent vnd schribent denen von zürich, von bern vnd andren stetten ernstlich, als es hie nach geschriben stat.

<sup>26)</sup> offenbar Hü.

Von gottes gnaden cuonrat zuo mentz, otto zuo triere, vnd diettich zuo kölne, erzbischoffe, ludwig pfallenzgraffe bi rin vnd hertzog in payern, fridrich hertzog zuo sachsen vnd marggraffe zuo missen, vnd fridrich marggraff zuo brandenburg vnd burggraff zuo nürenberg 27), alle des hailgen römischen richs eurfürsten.

Vnsern gruoss zuovor, ersamen, wisen, guoten fründe, vns hat die gemain ritterschaft der gesellschaft von sant jörgen schilt jetzunt hie zuo franckfurt fürbracht, inen hab der erwirdig, vnser besunder fründ, herr otto, bischoff ve costenz, der mit inen in ainung sye, in klags wisse fürbracht vnd gesagt, wie dass die appenzeller vnd die mit inen verbunden sind, vnd zuo inen gehörent, siner priesterschaft vnd vndertanen vnd andren den sinen iren zechenden, zinse, gült vnd güeter nemint vnd si der entwerint, vnd dass si och, das bösser vnd claglicher ist, die priesterschaft vnd vndertanen sins bistumbs als übeltätige lüt misshandlint, si jemerlich erstechint vnd ermürdint, wider gott, eer vnd recht vnd on erfordert vnd on erfolget alles rechten mit frevenlichem gewalte vnd muotwillen, über das der vorgenant bischoff zuo costenz, sin pfaffhait vnd vndertanen vnd die sinen mit den vorgenanten appenzellern zuomal nichts zuo schaffen wissent ze han, vnd das si och dem abbt vnd dem gotshus zuo sant gallen zinse vnd gülte nement vnd inen der nit bezalen wellint, als doch von alter her komen ist, vnd ir alt vordern vnd si je vnd je getan habent, vnd dass si och söliche sprüch vnd vrtail, vnd och süne vnd richtungen, so zwüschent dem vorbenampten abbte vnd gotshuse zuo sant gallen vnd inen geschechen sind, mit frevenlichem gewalte überfarn vnd der nit halten wellint, vnd dass och die vorgenanten appenzeller vnd die zuo inen gehörent, mit irem muotwillen, frevel vnd vnrechtem gewalte sich vnderziechent 28) deren die den herren vnd der ritterschaft angehörent lüte zuo schirment wider iren rechten herren, denen ir stüre, zinse vnd gülte zuo gebent als angehörige lüte iren herren gehorsam zuo sind vnd zuo dienen, das alles erschrockenlich ist zuo hören. Wan nun söliche vorgerüerte geschichten vnd handlungen wider gott zuo vordrost vnd och vnsern hailigen vatter den bapst vnd die hailigen kilchen, vnsern gnedigen herren, den romischen künig vnd das hailig römisch rich vnd och alle ordnunge vnd gesatzte baide der hailigen kilchen vnd des hailigen römischen richs, swärlich, grösslich vnd och vnlidenlich sind, darumb vns curfürsten vnd andren fürsten, graffen, fryen, herren, rittern vnd knechten, stetten vnd allen den die der hailigen kilchen vnd dem hailigen römischen rich gehorsam sin wellent, billich darzuo gebüret ze tuon, vnd bevolhen vnd beraten zuo sind, dass sölichem muotwillen vnd vnrechten vnd frevenlichem gewalte in zit widerstanden werde, vff dass der hailigen kilchen, dem hailigen römischen riche vnd der gemainen cristenhait nit bössers darvon vfferstande noch komen werde. Hie-

<sup>27)</sup> missen — burggraff zuo (Nürnberg) bei Hü, übersprungen. 28) widerziechent 806. Vad,

rumb so begerent, ermanent vnd bittent wir üch als curfürsten des hailigen römischen riches als hoch vnd verre wir üch darumb ermanen könnent, sollent vnd mugent, dass ir der vorgenanten ritterschaft von sant jörgen schilte getrüwlichen, fürderlichen vnd ernstlichen bigestendig, beraten vnd beholfen <sup>29</sup>) sin wellint, dass sölichem varechten vnd frevenlichen gewalte vnd muotwillen in zit widerstanden werde, damit ir zuo vordrost dank nämint vnd lon von dem allmechtigen gotte, vnd och lob vnd ere von vnserm hailigen vatter dem bapst, vnd vnserm gnedigen herren dem römischen künige vnd allen cristenlichen fürsten empfachint, vnd wir wellent das och insunderhait gern gen üch erkennen. Geben zuo franckfurt vnder vnsren insigeln, vff den sampstag vor sant katherinen tag der hailigen junekfrowen. Anno dni Meccexxvij.

#### 28. Aber ain hrief von den curfürsten dem bischoff ze contents.

Die curfürsten schribent dem bischoff ze costenz von der appenzeller wegen als hienach geschriben stat.

Vaser früntlich dienet zuevor, erwirdiger, lieber besunder fründ. Wir habent von fürbringung wegen der gemainen ritterschaft sant jörgen schilt zuo swaben denen von berne, den von zürich vnd allen iren aidgenoesen in ainem briefe, denen von costenz vnd den andren stetten, die mit inen in ainunge sind, in ainem briefe, denen von vlm vnd den andren stetten, die mit inen in ainunge sind, och in ainem briefe geschriben, als wir üch abgeschriften hie inne verlassen senden. Hierumb so begerent wir mit ernste vnd bittent üch dass ir von üwer selbs wegen darzuo tuon vnd och mit üwren prälaten vnd ander pfaffhait üwern vndertanen, den wir och darumb geschriben habent, ernstlichen reden vnd bestellen wellint, dass si darzuo behulfen vnd beraten sin wellint, ze tuonde, dass sölichem vnrechten vnd frevenlichem gewalte vnd muotwillen in zit widerstanden müge werden, als üch der erwirdig her peter bischoff zuo ougspurg müntlichen davon sagen vnd erzellen wirdet etc. Geben etc.

It. also kertent sich nun die stett wenig an der curfürsten schriben, wan die ritterschaft vnd die pfaffhait hattent gar wenig hilf von den stetten gegen den appenzellern, wan dass man si liess richsnen vnd grossen muotwillen triben mit armen pfaffen, die si fiengent, erstachent vnd inen das ir nament, vnd si jämerlichen misshandlotent, si wärint frömbd oder haimsch, wo si die pfaffen amkament, das gakt inen als gelich, die doch mit inen nüts ze schaffen hattent, als dass grosse elegt von inen kam, als vor stat.

# 29. Der abbt von sant gallen hatt die appenseller in grossem bann.

In disen tagen <sup>80</sup>) hat der abbt von sant gallen <sup>81</sup>) die appenzeller gar in grossen swären bännen, dass man dri tag nach ir hinfart muost

<sup>29)</sup> beuolhen Hü, Vad. 30) In disem zit Tsch. Hü. 31) Heinrich von Mansdorf 1418 bis 1426.

vngesungen sin, vnd tät man inen kain gotsrecht. Darumb so hassotent 82) si die priesterschaft. Also warent si nun in disen bännen etwa vil zites von ir vngehorsamkait wegen, dass si dem abbt vnd dem gotshus ze sant gallen nit tuon woltent das si jm von alter vnd von recht pflichtig vnd schuldig warent ze tuond, vnd weder zins, gülte, noch stür geben woltent, noch dess alles zuo kainem rechten komen woltent, noch die sprüch vnd richtungen nit halten woltent, die zwüschent dem gotshus ze sant gallen vnd den appenzellern gemachet warenth).

It. si griffent och allenthalben vmb sich vnd nament der edlen ir aigen lüte, vnd schirmtent die vor iren rechten herren, dass si inen weder stüre noch zinse gabent noch dienste tatent. Also truogent die ritterschaft mit dem von toggenburg an, der stiess allenthalb an die appenzeller, vnd hatt och spenn vnd stöss mit inen, dass sich der selb graff von toggenburg des kriegs vnderzuge, so wöltint jm die ritterschaft och sold darumb geben vnd helfen als verr si möchtint. Also vnderzoch sich der vorgenant von toggenburg des kriegs, vnd zoch also vff die von appenzell mit fünfzechen hundert mannen. Er hatt och an dem stoss die sinen geordnet, da man die von appenzell sölti angriffen 34); aber den selben misslang vnd ward ir etwa vil erslagen.

# 30. Die appenzeller wurden ze Cossow erstochen von dem von toggenburg.

It also lag nun graff fridrich von toggenburg mit den sinen in dem closter ze maggenow, vnd zoch also vff die von appenzell an aller selen tag anno dni Mccccxxviij, vnd brant das dorf ze gossow. Also zugent die von appenzell herfür 35) vff ainen berg mit ir panner, vnd zoch der von toggenburg mit den sinen gegen den appenzellern. Also luffent die von appenzell den berg ab gegen dem von toggenburg mit ainem grossen geschrei, als si gewonet hattent, die lüte ze erschrecken, vnd inen och vor dick vnd vil gelungen was. Vnd do si sachent, dass der von toggenburg mit den sinen nit wichen wolt, vnd si sich ritterlich zuo wer staltent, do kartent sich die appenzeller glich vmb, vnd fluchent den berg

<sup>82)</sup> sassentend Hü. 83) Eglolf 1426-1442. 84) nöten 806. Hü. 85) haruff Tsch.

h) Des jars als man von d. g. cr. zalt tusend vierhundert zwaintzig vnd fünf jare, do tett ain abbte von sant gallen die von appenzelle in des baupstes bann, das man an allen enden, was inen zuo gehört, muost vngesungen sin, vnd stuonden von münsterlingen biss zuo sant gallen die kilchen öd an pfaffen. Das stuond lang, das die appenzeller nichtes dar vmb gabend, vnd och darzuo wa si pfaffen an kamen oder das ir wysstend da si es erlangen mochtend, namend vnd zuo iren handen zugend, vnd den priestern gros laid an tettend. Vnd das werot bis das der selb abbt starb in das ander jar, do ward ain blaurer von costentz abbt 33, der erlaid sich och gar vil mit inen, biss das sich die herren dar vmb annamend. Das bestuond biss vff annuntiationis farie. Dacher p. 215.

wider vf, vnd durch die wäld vnd berg <sup>86</sup>) gen appenzell, vnd wurdent dero von appenzell also an der flucht bi lxxx mannen erstochen <sup>87</sup>), vnd an disem tail <sup>38</sup>), enkainer, wan si wartent sich nünt, vnd wär man inen nacher zogen, so hett man das land ze appenzell on alle not gewunnen.

Also liessent sich die von appenzell wisen vnd ward der krieg verricht <sup>39</sup>a) vnd gabent dem abbt ij M pf. d. an sinen kosten vnd für die verfallnen zins, vnd och dass er inen vss dem bann hulfe.

Dis nach geschriben verlurent an der tatt: Hans grunder ab der wiss, voli des wirts son von hundtwil, jäcklin schnacken, voli zygerer, voli torster von gunten, gerwiss jöslis son, jäckli büeler vnd voli sin son, voli lemli von haslow, herman fenck, hans marpacher im moss, voli entz der alt aman, voli brander, welti im erla, hans mülli tobler, entz hoptli, voli brenner vnd jäckli sin son, jäckli bücheler vff der staig, voli tobler im hag, hans pur der jung, voli lieb von gunten, voli knushart, volrich kernen enderli nussbomer, herman bücheler vff der staig, jacob fessler ab der staig, hans opprecht, entz schlippfer, haini albrecht ab dem büel, herman schwendiner, jörg gedemler, jäckli braitenower, hans kurtz am weg, othmar am brand, hans buman, herman dietzin, haini clain vnd hans egli hächen son, hans schwitzer, hai. geschwend 39b).

It, die aidtgenossen tatent dem abbt von sant gallen ainen spruch gen den von appenzell, vnd sprachent dem gotshus ze sant gallen stür, zins vnd väll ab, vnd das selb das si dennocht dem gottshus sprachent, das hieltent dennocht die von appenzell als si mochtent?).

<sup>36)</sup> vnd berg fehlt Hü. 37) erslagen 806. 38) nämlich des Grafen. 39 a) gericht Tsch. Hü. Diese Stelle ist die späteste in der Handschr. 806, von der wir leider blos ein Bruchstück besitzen. 39 b) Die Namen der Erschlagenen hat blos Vad.

i) Do man zalt v. g. g. xiiij hundert vnd xxxij jar, do erfror der win vnd das obs vnd ward am zürichsew kain win, denn ettwa seltzenlich an x jucherten kum ain eimer, vnd ward toub korn an vil stetten, vnd ward des jars als tür das man ein wil ein müt kern gab vm dritth. lib. vnd ein fiertel haber vmb iiij  $\beta$ , vnd j fiertel erwis vm xvij  $\beta$ , ein fiertel bonen vmb xi  $\beta$ , ein fiertel hirs vm xviij  $\beta$ , vnd lag der sne ze jngendem mertzen als gross das er eim man bis an sine knie gieng. Vnd ward do im xxxiij jar der win wol fail, des vormals ein mass galt ein  $\beta$ , der galt darnach iiij dn. vnd iij dn. vnd ein müt kern vmb ij lib. oder türer vngeuarlich. Cod. 643 p. 156.

Do man zalt nach cristus gepurt xiiij hundert vnd xxxiij jar, ward küng sigmund ze rom gekrönt ze kaiser von dem bapst eugenio. Das beschach am helgen tag ze pfingsten, vnd der selb kaiser schraib her vss in die aidg. gen zürich vnd gen switz vnd den richstetten, wölt jeman ze sinen eren komen vff das zitt, der möcht komen. Also hatten die von switz ir bottschafft jar vnd tag vor mals in des küngs hoff gehept, der siner eren wartete, dem ward ouch die erst bottschafft gen switz mit sinem keiserlichen insigel, das er kaiser worden were, vnd ward dem selben botten ze switz vnd zürich vnd anderswa gar erber

#### 81. Küng sigmund ward kaiser.

Anno dni millesimo ceccxxxiijo an dem hailgen tag ze pfingsten ward küng sigmund ze rom ze kaiser gekrönt, der römsche küng vnd ze vngern vnd ze bechem küng, vnd krönte ihn eugenius, der vierde bapst an dem nammen.

It. diser kung zoch nut mit gewalt gen rom als ainem römschen kung vnd künftigen kaiser zuo gehört vnd von recht vnd alter gewonhait tuon solt, denn er zoch als ain bilgry, won er hatt kain macht vnd klain volk, won im dienet kain namhafiter her gen rom, denn allain sin hoffgesind vnd etwa manger vnger. Im diente och weder des richs fürsten, stett noch lender gen rom. It. er zoch des ersten für cur jn gen lamparten in der herren von mailan land; dem hatt er vor lang versprochen zuo hilffe komen wider die von venedie, die in disen ziten grossen krieg mit dem herren von maylan hatten; er hatt och dem herren von mailan vor lang etwa mangen herren vas vnger vnd grosser herren kind vas vngerland geschikt, die da in pfandes wise sin solten, vnd zuo ainem wortzaichen das der römsche küng selb komen welt, als er versprochen hatt. Als nu der küng in des herren von mailan land kam, da wonde man, jm sölt gross macht nach komen von fürsten, herren vnd stetten, als er die och hoch vnd tieff gemanet hatt; aber es kam nieman. It. der kung lag also etwa lang zit in des herren von maylan land, dass der her von maylan zuo im kam, noch in nie gesach denn allain sin rät. It. der herr von maylan verlait och den kung ganz in sin land mit allem sim volk. It. der kung entsass och den herren von maylan vast vbel vnd er dacht was er kond haimlich dass er vss sinem gewalt käm, vnd rukt also von ainer statt in

botten brot geschankt, do er die bottschafft bracht, vnd schickten die von zürich ir erber botten gen rom mit zij pferid, das was ains her ruodelff stüssy burgermeister, her hans vnd her heinrich swend, her götz äscher. Die vier man macht vaser herr der keiser ze ritter. Es was ouch der statt schriber von Z. mit jaen ouch in dienst dere von Z. vnd empfieng der obg. vnser h. d. kaiser dere von Z. bettschafft gar wirdenklich, do er si sach. Als si dar komen sind, do sass er vff dem kaiser staol vff dem platz de er lecken lech grossen herren. De stuend er vff gen den vergenanten rittern, vnd fuort den burgermeister by siner hand vff das gerüst vnd sprachet me denn zwe stund heisnlich mit jm, vnd liess fürsten vnd hertzogen, gross herren, fryen vnd graffen, ritter vnd knecht da stan vnd zuo luogen. Vnd do er vs gesprachet, do nam er den burgermeister von zürich by siner hant vnd faort jnen vnd sin gesellen für den bepst, vnd eapfalch si im in sin helikait. Der obgenant vuser her der keiser eret ouch dere von Z. bottschafft aller der bette, die si jnn batten, vnd liess si früntlich, vnd tet jaen gnad, das man es wol verguot hatten. Also kamen die vorgenanten vier ritter vnd ir gesellen wider gen Z. vff sant maria magdalena tag. Do wurden si gar erlich enpfangen mit grossen fröiden. Ced. 643, p. 156. 157, womit diese Handschrift schliesst

die andren, vnd muost leben als der her von maylan wolt, won er hatt nüt die macht dass er mit gewalt ziechen mocht, als er gern geton hett, Also gab er nu dem herren von maylan vnd den sinen guot red vnd früntlichi wort, der er vil kond, vnd wass si sölicher sachen begerten, der gewert er si guotlich vnd was willig. Also giget sich der kung mit listen vnd mit worten hindurch, dass er ves des herren von maylan land kam, nit aller ding mit sinem willen, vnd kam also in der hochen siener land 40), vnd also erzoigte sich aber nu der kung fruntlich gen den von hochen sienen, vnd vergass aller der schmacht, so si sinem vatter sälgen vor zitten geton hatten, als er och gen rom zoch vnd kaiser wolt werden, vnd was inen gnädig, güetlich vnd früntlich, vnd wess si von jm begerten, gnaden vnd frihait, dess was er willig. Also do nu der künig etwa lang ze senis gelag, do truog er an mit dem bapst, dass er jn durch sin land gen rom liess ziechen vnd in da ze kaiser kronte. Dess was der bapst des ersten nüt willig, aber er zwang in mit dem concilium das in disen zitten ze basel lag, won der bapst vnd das concilium nüt ains warent, vnd täglich wider den bapst taten, vnd in in das concilium gen basel luoden. Also versprach der küng dem bapst so vil mit dem concilium ze tuon vnd ze schaffen, dass in der bapst gen rom liess, vnd in do ze kaiser kronte, als vor stat. It. also lech der kaiser lechen zuo rom vnd tät do etwa manges das denn ainem kaiser zuo gehört. Er machet och da selbs vil ritter, vnd do er wider von rom zoch, do fuor er durch des bapstes land, vnd do er in der venediger land kam, do rette er dem herren von maylan als hoch vnd trowte dem herren von maylan als vest als er den venedier nie geton hatt, vnd rett vnd tät alles das si gern horten oder wolten, vnd mante och darnach do er gan tütschen landen kam, vil herren vnd stett vnd och die aidgenossen vber den herren von maylan. Aber dem kaiser wolt in disem gebot nieman gehorsam sin; also versprach er den venediern vil vnd tät inen och vil mit fryhait vnd genaden; suss hatt er inen nüt gelt ze geben, aber si hatten jm wol ze geben, vnd was ir guoter fründ, vnd vergass des grossen schaden, den si jm geton hatten, vnd dass si jm lütt vnd land abgebrochen hatten, vnd das mit gewalt vil jar inn gehept hatten. Also kam er darnach in der herren land von österrich, vnd jlte schnell gen basel zuo dem concilium vnd wolte da enden das er dem bapst versprochen hatt.

# 32. Von kaiser sigmund.

It. diser kaiser zoch also gen rom vnd ward kaiser vnd kam also wider gen tütschen landen, dass jm zwaier ding gebrast, die man gewonlichen zuo sölichen sachen haben muost. It. jm gebrast gewalt vnd macht, dass

<sup>40)</sup> Diese Stelle "Also giget — land" steht auch noch in der s. g. Sprenger'schen Chronik, aber isolirt und gleich auf das Abbrechen vor der Sempacher Schlacht. Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft in Zürich II S. 96.

er in sachen nüt mit gewalt vnd macht mocht vss bringen; jt. so gebrast jm geltes vnd barschafft, dass er die lütte gemietten konde, herren vnd stett. Da er die macht nüt hatt noch haben mocht, also vberkam er alle sine sachen mit guotten worten vnd vil verhaissen, vnd mit listen, won er hatt selten souil gelts dass er mornendess den wirt möcht bezalt han, denn dass jm täglich zu viel, wie wenig er volkes hatt.

# 33. Von kaiser sigmund.

It. diser kaiser was ain vil kennender wiser her vnd mocht wol vbersechen, vnd liess vil red für oren gan, vnd kond wol gelichsnen vnd reden was man gern hort, vnd reden dass jm wenig an dem herzen was. Er hatt ain adeliche küngliche herliche gestalt vnd ain vngetrüw herz, vnd was all sin tag ain bodenloser her, won gelt halff im nüt wie vil jm dess ward; er mocht bi gelt kain ruowe han, vnd was allweg nötig vnd arm an barschaft, vnd stalt doch vast darnach, won er zoch vmendum vnd nam schenkinen vnd schatzung, vnd wo jm gelt werden mocht, vnd behuob doch kaines. It. er vergab och das sin an dank, won er gab denen er nüts schuldig was, vnd denen er schuldig was vnd vmb das ir jm nach verritten, denen gab er nüts, vnd verdarb sin manig her, ritter vnd knecht. Also ward er des sinen vnnutzlichen an 41). It. er was ain adeliche gestalt, aber er tät vil vnadelicher taten, won er hatt puren, stett vnd die pünd lieb, damit er vnderstuond den adel ze uertriben. It, er gab menklichem frihaiten, als durch geltes willen; lueg nu jederman dass er si behopten möcht, denn wer si nüt behopten mocht, den schirmpt er wenig daby. Sine wort warent süess, milt vnd guot, die werk kurz, schmal vnd klain; er machet nüt wie vbel man jm zuo rett, won er mocht wol vbersechen. It. wo diser kung wandlet, da was jm der mertail lut hold. Also was och diser küng vast edel von geschlächt, won er was kaiser karolus des vierden sun. Vnder disem kaiser wurden vil puren edel in allen landen, diewile er römscher küng was, vnd och da er kaiser ward; er gab jn allen wappen wele dass von jm begerten, er fragte nüt ir geschlächte nach oder wie sie sich gehalten hettind, oder von alter herkomen wärind, hatten si nu dem kantzler die brieff ze bezalen, die man inen vmb den adel gab. It. diser kaiser machte och das land vol ritter, won er schluog jederman ze ritter wer dess begeret, vnd bat och etlich dass si sich ze ritter schlachen liessint; also machte er vil ritter vnd ward vil ritter vnder jm on gross nout vnd stritten. It. er schluog och vil puren ze ritter, die sich vor kaines adels nie angenament. Also meret er den adel vast, aber die von alter edel vnd wol geboren warent, die lopten in nüt ser, won ir gieng vil vnder jm ab, die an lib vnd an guot verdurwent disem küng ze dienst.

<sup>41)</sup> Also wurde er des Seinen unnütz ohne (ledig).

## 34. Von kûng sigmunds glissnen.

It. diser küng was ain her von guoten worten, er kond reden was jederman gern hort; er gehiess, er gab, er rett vnd versprach vil vnd menges der er kains hielt, vnd schampt sich dess nüt, ob es jm joch vnder ougen geschlagen ward. Wie wol nun das mänklich von jm wol wist, so bracht er doch all sin sachen zuo guoter mass mit geschwätz hindurch; er was vast gelükhafftig den lütten; wo er wandlet, da warend jm arm vnd rich hold, won er hatt ain guot gestalt, vnd was jm niemand ze arm, er gab jm guote wort vnd bütt jm sin hand früntlich.

It. er was aber ain vngelükhaffter man ze stritten, vnd was er sölicher sachen an wolt fachen, won er hatt sin tag vil cristen lüt verfüert. It. disser kaiser was ainer starken guoten natur, won er hielt sich vnordenlich mit trinken vnd vil andren sachen, die wüest vnd vnnatürlich warent, vnd ward dennoch daby alt vnd mocht sich wol arbaiten biss an sin tod.

#### 35. Kaiser sigmund starb.

Anno dni Mccccxxxvij nona die decembriss que erat crastina concepcioniss marie virginiss obijt senerissimus (sic) et illustrissimus princeps et generosus dnns sigissmundus romanorum jmperator et vngarie et bohemie rex.

Diss liess kaiser sigmund vff sin grab schriben.

Cesar et imperium tuus en ego roma sacratum Rexi non ense, sed pietatis ope.

Pontificem summum feci, spretis tribus, unum, Lustraui mundum, scisma necando malum.

Teucros (?) \* \frac{1}{2}a\) oppressi et barbaros gentes excussi, Ampla dominia contulit manus mea

Et sunt hungaria mea regna bohemia plura.

Pace sigismundus hic requiesce pius.

At ita snoyma michi mors preclusit amara, Cum grege catholico transeo sine bono

Anno milleno, quater C. ter decem adde

Ac septem, mensis decembris dieque nona \* \frac{1}{2}b\).

# 36. Hertzog albrecht der from fürst ward erwelt zue ainem romschen kung.

Anno dni Mccccxxxviijo an dem achtzechenden tag des merzen ward ze franckfurt ainhelliklich von den curfürsten erwelt zuo ainem römschen küng vnd künftigen kaiser der hochgeborn fürst hertzog albrecht von österrich, kaiser sigmunds tochterman. Diser küng ward erwelt von siner redliche vnd fromkait wegen, vnd warent sin och alle frome lütte in der gantzen cristenhait herren vnd stett frow.

It. also was nu diser küng albrecht römscher küng vnd küng ze vn-

<sup>42</sup>a) in der Handschrift *Teutros*, ceutros oder so was. 42b) Bei Königshofen p.
148 schlecht ins Teutsche übersetzt. Alles nur bei Hü. p. 118.

Klingenberger Chronik.

gren, in dalmacien vnd croacien vnd ze bechem küng, hertz og ze österrich, ze stir, ze kerendern vnd ze krain, vnd marggraff ze mercheren.

It. als hertzog albrecht von österrich zuo ainem römschen kung erwelt ward in dem merzen als da vor geschriben stat, do was er kung ze vngern vnd ze bechem. Die kungrich vnd das römsch rich wurden jm an als sin 48) zuotuon, wan er was gar ain fromer cristen fürst, das er och dik bewist. Also zoch es gen bechem vnd nam prag vnd ander stett jn mit gewalt, doch was es der von prag will ain guot tail.

It. also satzten sich nu die bechem ain tail wider jn vnd ruoftend den küng von poland an vmb hilff, vnd sprachent, er sölt ir rechter her sin; das aber nüt was, wan si vorchten den vor genanten küng albrechten von österrich von siner fromkait wegen, vnd dass er si nüt vngestrafft liess vmb ir grossen buoberi vnd bosshait.

# 37. It. diss nûwen mer schribent der kosût knecht von prag iren herren gen ogspurg vnd anderswa hin in augusto anno dni Mecceexxxviij<sup>o</sup>.

Ir sond wissen dass die polender ze feld ligent den vngeloubigen bechem ze hilff vnder dem taber mit x tusing mannen ze ross vnd ze fuoss, vnd halz der taber mit inen, won die bechem hand in jnn.

It. vnser her der küng lit mit den sinen den figenden als nach, dass er si beschüsset mit büchsen, vnd hat bi jm xxvjM guoter fächtbarer man, vnd wartet man all tag des jungen hertzogs albrechts von österrich 44 a) vnd der vngerschen herren mit xvj tusing vächtbarer man.

It. die vigent hant sich vast begraben in die wagenburg, vnd maint man si da uss ze hungren, vnd mugent dem taber zuo vnd von ritten.

It. der von thatzo vnd sternenberg vnd her klenowe wolten sich selb vnd den thaber gern dem küng ergeben, also dass er si liess bi ir frihait so inen der kaiser geben hatt; das wil aber der küng nüt tuon.

It. der jung margraff vnd her caspar sint zuo dem küng geritten mit tusing pfärden an vnser lieben frowen tag ze ogsten.

It die kayserin wolt dem küng von pollant zuo hilff gezogen sin; diss hat her kuntinsche vnderstanden vnd hat ir als ir volk darnider gelait, vnd ist si vff ainem pfärt entrunnen vff ain schloss. Da hant si die vnger belait 44b) vnd ir genomen xij malen hundert tusing vngerscher guldin wert an gelt, an klainott vnd an berlen, vnd hand das behalten zuo des küngs handen.

It. vnser her der küng hat och angelait ain grossen züg gen polant.

It. die fürsten vnd herren vss der schlessi, die von pressla vnd ander stett, jt. die herren von prüssan, hertzog sigmund von littow vnd der swidergal sind all geordnet zuo der kron ze vngern zuo ziechen in das küngrich ze polant.

It. vnser her der küng hat gefangen sigmunden von thascho vnd sinen uns vnd als sin volk, vnd sind die von prag vss gezogen für ain schloss,

<sup>48)</sup> ohne all sein. 44 a) Steierscher Linie, Ernsts Sohn. 44 b) belagert,

lit iij mil von prag, haist sostunwiz, ist dess von tuscho, vnd wend es jn nemen von enpfelhens wegen vnsers herren des küngs. It. dieselben von tuscho wolten das ganz her verradten han, wenn die schiltwacht an si komen wär. It. er hett den herren von missen lx pfärit genommen in der fuotri vnd in der tränki, als ob es die figint geton hettind.

It. wissend och dass vnser her der küng in der wuchen nach vnser lieben frowen tag ze ogsten den pollendern gefangen hadt bi ce mannen vnd souil ross, vnd hat inen verbrent anderhalb hundert wägen, vnd gat jm wol, won er ist ain gelükhafftig manlich her, dem alle die die er sprechent die jn sechent oder bi jm wandlent. Geben ze vssgendem ougsten anno dni Moccexxxviij.

It. wie aber diser fromer göttlicher küng von diser welt schied, das stat nüt geschriben; aber an sinem tod da geschach der ganzen cristenhait ain grosser schlag, wan er was gantz ain gerechter göttlicher mannlicher her. . . . —

## 38. Hertzog fridrich v. österrich ward zue ainem römschen kung erweit.

S. 46) subiit mortem, capit illine austria sortem,
A. 46) dans magnificum, perdit mox vngarus illum.
F. 47) que hine eligitur non poscens, valds rogatur.
Tunc electores praestare iuuamina jurant
In contumaces, sed post minime dare curant.
F. 47) sua vult iura, venit hine dissensio dura.
Namque negant switi vim dantes illico liti.
F. 47) tune magnates implorat et imperiales,
Ut subdant gentes switorum valde rebelles.
Tune hii quid iurant, non praesidium dare curant;
Linquitur hine iustus, et adhaerent imperiales
Clam switis vrbes armorum munera dantes.
Non curant regem, non curant frangere legem.
His quid continget, euentus post bene pinget:
Justus salvus erit, iniustus turpe peribit. . . . .

Anno dni Mccccxl an vnser lieben frowen tag ze liechtmess in der ailfften stund des selben tages ward ze franckfurt von den curfürsten ainhellenklich erwelt der hochgeboren fürst hertzog fridrich von österrich, der jung her, zuo ainem römschen küng vnd künftigen kaiser. Diser her was xxv jar alt, do er küng erwelt ward, vnd hatt dennocht kain wib. Er was hertzog ernstes sun von österrich, dem sin vatter ze sempach erschlagen ward von denen von schwitz, von vre, vnderwalden vnd lucern.

It. man sol wissen dass diser her nit zegegni was do er ze küng erwelt ward, vnd beschach och on sin wissen vnd zuotuon, won es was gross sorg an jn geuallen. Er was der eltest fürst von österrich vnd was

<sup>45)</sup> Sigismundus. 46) Alberchtum. 47) Fridericus. Hü. hat alle vier Namen aus Missverstand ausgeschrieben. Er hat diese Verse allein, aber, wie die folgenden, oft unentwirrbar.

sin vetter kung albrecht von österrich tod, vnd hatt ain kung geladesen, was ain küng ze vngern vnd ze bechem, das er alles versorgen muost. Darzuo was sin vetter hertzog fridrich von österrich tod, der hatt ain jungen herren geladssen, dess land vnd lütt er och versorgen muost. So was sin bruoder hertzog albrecht von österrich jung verton vnd wild, mit dem er och komber, krieg vnd stöss hatt. Also diser junger her ir aller vogt vnd gerhab wesen muost, vnd gross land vnd lüt ze uersorgen hatt, vnd och gross sorg an in vnd vff in geuallen was. Also kam disem herren von den curfürsten gross träffenlich bottschafft zuo der nüwen statt in österrich, die jm saiten, dass er zuo ainem römschen küng erwelt wär ainhellenklich von den curfürsten, vnd enpfalhent im das hailig römisch rich als denn das gewonlich ist Also nam sich diser fürst ze bedenken. ob er sich des römschen riches welt vnderziechen oder nüt, won im suss so vil lüt vnd land vnd grosser sorg enpfolhet was, vnd danket also den fürsten erlich, früntlich vnd getrülich ir wellung, ir eren vnd wirdikait, so si an jn gelait hatten, vnd nam sich also ze bedenken biss vff den nächsten sant jergen tag des hailgen ritters, so welt er den curfürsten ain luter antwurt geben.

Also ward vff sant jergen tag des vorgenanten jars, do antwurt hertzog fridrich von österrich, der erwelte küng, den fürsten, die ir treffenlich bottschafft bi jm hatten, er welte sich also vnderziechen des hailgen römschen riches; gott zuo lob vnd zuo eren der hailgen kilchen vnd der gantzen cristenhait ze nutz vnd ze trost vnd den fürsten ze willen vnd jm selb ze hail welt er die kron vnd künklich wirdikait empfachen vnd die schweren burdin vff sinen ruggen nemen vmb gemaines nutzes willen, doch mit hilff vnd rat der curfürsten vnd ander cristner fürsten vnd herren, won er bekante, dass er ainem sölichen regimen vnd gewalt ze jung wär vnd jm wisshait vnd vernunft gebräst. Sider er aber ainhelliklich von den curfürsten erwelt wär gantz on sin zuotuon, so welt er sich willeklich vnd durch gottes willen darin geben.

It. er huob och sin selb uor wie dem huss von österrich vnd sinen vordren grosser schwarlicher schad zuo gezogen wär vnd inen das ir abgebrochen wär wider gott vnd recht, vnd wie küng sigmund der römsche küng vnd ze vngern küng sinem vetter hertzog fridrichen von österrich vnd dem huse österrich vil stett, schloss, lütt vnd land abgebrochen hett, ain tail hin geben hett, ain tail dem rich zuo gezogen hett, vnd etlich stett och daby gefrygt hett, das er doch nüt maint also lassen beliben; sölt da jeman sprechen, es wärent fürsten, herren oder ander, dass er dem rich von zug vnd jm selb vnd dem hus österrich zuo, das wär jm laid, vnd wölt och solichs vor komen, won er welt je das sin vnd das dem huse ze österrich zuo hett gehört, niemer lassen faren. Also ward jm das gantz gewilgot von den fürsten, vnd gabent jm och dess gelimpf vnd versprachent och dem küng mit lib vnd guot darzuo ze helffen.

It. diser küng was vast ain ernsthaffter göttlicher her, dem nit wol

was mit vil schimpfes vnd schalles; wie wol er jung was, so traib er doch kain muotwillen, denn gar selten mit tanzen vnd mit sölichen sachen. Jm lag vast der ernst an. Er stuond des morgens fruow vff vnd bätet vnd hort sin mess mit ernst andächtklich an sinen knüwen. Er hat dik rat vnd verdross jn dess nüt.

It. er was wäch vnd vast kostlich mit allen sinen dingen mit gewand, klainott vnd was zuo sinem lib hort. Er hat gelt vnd guot vast lieb. Er vastet gewonlich all wuchen zway oder dry tag. Er trank gar wenig win.

# 39. Versus, in quibus hortatur romanorum regem nouiter electum ad conquisitionem bone conscientie per bonas operaciones.

Rex friderice pium cor habe sine labe proterui. Rex bone consilium 48) sanum ne despice 49) serui. Sis accessibilis, tractabilis et pietosus, Sis clemens, facilis, omnisque boni studiosus, Strenuus ecclesie tutor, papam reuerere, Pressis pauperiem releva 50), miseris 51) miserere. Semper ubique caue strepitus nimios que tumultus 52). Toto posse faue legi, vanos fuge cultus, Toxica, si sapias, et amicos fraudis 53) inique, Solerter fugias, et in hoc sis cautus ubique. Rectores habeat tua curia more bonorum, Ne virtus habeat propulsa malo viciorum. Omne nocens reprime bene prospiciendo saluti Corporis ac anime studeasque salubrius uti. Infingas menti quam vitrea 54 a) gloria mundi, Ac ipsam senti sub puncto posse retundi. Jussa dei sequere, sis dux fautor quoque legum, Ut possis vere sic regi dicere regum: Xpe tuis equor 54 b) mundi placans 54 c) ope multa, Rex sum, recta sequor, rego subdita, reprobo stulta, Sperans celeste regnum per te michi dandum, Nam colo te teste vis 54 d) detestorque nephandum.

# 40. De prepelencia pape et regis remanorum.

Sol et luna duo prestancia sidera lucent, Et tempus variant, ducunt semper quoque ducent, Sol est papa dies dans, hoc est spirituales; Luna regit noctes, quia rex ducit laïcales. Lune sol dat lumen, et hic potes ipse videre, Quod rex a papa doctrinam debet habere. Si rex res agerc bene vis, papam reuerere,

<sup>48)</sup> Hü. verschr. concilium. 48) Hü. v. respice. 50) Hü. v. reuela. 51) Hü. v missis. 52) Hü. v. tumulatus. 53) Hü. v. frades. 542) Hü. v. qua octria. 544) (sic). 540) (sic). Nur eine bessere Handschrift kann hier helfen.

Sic que potes regere subjectos tu que regere. Rex nisi subiectos recte regat atque se ipsum, Nomen deperdit, laterem credens dare gipsum. Litus arat 55a), calcare parat flammas pede nudo, Imbres atque niues fieri putat aere sudo. Ecce duo gladii sunt hic, velut asseruisti, Petre videns furere iudeos in nece Xpi. Hi duo se gladii coadaptent ecclesie que Feruentes pace studeant mala pellere queque. Petrus erat petra Xps super hanc sibi petram \_ \_ \_ \_ (fehlt) \_ \_ \_ \_ Ut si filius est ibi perditionis et ire, Possit cum gladio verbi teloque ferire. Si minus, invocet auxilium brachii laicalis, Ut uel sic gladius necet hostem materialis, Hunc gladium F. patenter habeatque potenter Assis et papae subsis indeficienter. Eius consilio sicut auxilio tuearis Ecclesiam, nec abhoc vmquam pyncto retraharis. Territus hoc gladio fur, latro, predo quiescat Bellorum strepitus cesset, pax undique crescat. Detque deus tales gladii 55 b) virtute retundi Hostes ecclesie per singula climata mundi. Vaginam gladius post ponat donec inique Perfidie per eum scelus excidatur ubique. Flammeus, versatilis est gladius paradisum Seruans, per quem vis fugat in contraria nisum. Fridrici gladius simili perimat 55 c) racione Hostiles acies ebantes 55 d) iura corone. Cunctis longa manus est regibus, et manifeste Romano regi longissima, canone teste. Omnia sic debent augusto regna subesse, Huic omnes laicos caput inclinasse necesse. Namque dei quae sunt ipsi reddenda deo sunt,

# 41. Wie der junge fürst hertzeg fridrich von österrich zue ache jn rait, vnd liess sich da ze küng krönen.

Et regis quae sunt regi, nam talia prosunt.

Anno dni Mccccxlij an dem fünfzechenden tag im brachot vff ain fritag in die viti et modesti do rait ze ach jn der aller durlüchtigest fürst vnd her hertzog fridrich von österrich vnd römscher küng, vnd wolt sich da lassen crönen nach loblicher gesatzt vnd ordnung der hailigen cristenhait vnd des hailgen römschen riches, vnd ritten also mit jm diss nach-

<sup>55</sup> a) aurat Hü, 55 b) gaudii Hü, 55 c) periunt Hü, 55 d) ebeantes? i.e. privantes? kaum.

geschribnen fürsten vnd herren, vnd hatt jetlicher sin volk geziert vnd bezügt nach dem herrlichosten vnd kostlichosten so man erdenken kond.

#### 42. Der hertzog von sachsen.

It. des ersten rait des hertzogen volk von saxen, der was hertzog zuo saxen vnd marggraff zuo missen, vnd hatt des küngs schwester zuo der e, hertzog ernsts dochter von österrich. Des ersten trumeter vnd pfiffer, dar nach xiij paner, darnach iij verdakte ross, darnach xiiij renner vff herlichen rossen, wol geziert mit schönen veder böschen, darnach der gantze huff herren, grafen, fryen, ritter vnd knecht, jederman vff das kostlichest geziert nach sinem stat, die ritter guldin, die knecht silbrin, vnd all bezügt von fuoss vff vntz ze obrist, vnd dar zuo vil herlicher schützen. Diss volkes warent fünfhundert pfärit.

# 43. Der pfallents graff by rin.

It. disem volk nach rait hertzog ludwig von payern vnd pfallentzgraff by rin, och trumeter vnd pfiffer vnd iiij paner, dar nach vil knaben mit schönen herlichen rossen, wol geziert mit vederböschen. Darnach der aller herrlichest züg so man erdenken kan, graffen, fryen, ritter vnd knecht, jederman in gantzem züg, baingewand vnd alles das man haben sol, vnd hat sich jederman vff gemacht, so er erlichest vnd herlichest kond, mit gold vnd silber, als inn den gezam. Diss volkes warent tusent pfärit.

#### 44. Der bischoff von lüdich.

It. dar nach rait der bischoff von lüdich mit ainem herlichen vserwelten züg vnd mit jm vil graffen, herren, ritter vnd knecht, vnd vast hüpsch, herlich vnd redlich lüt, vnd ritten all in ainem klaid. Diss was cccc pfärt.

#### 45. Der hertzog von berg.

It. darnach rait der hertzog von berg mit ainem herlichen volk, all wol erzügt von fuoss vff vntz ze obrist, vil graffen, herren, ritter vnd knecht, all kostlich vnd vff das herlichost geziert vnd wol geordnot. Man schatzt disen huffen für acht hundert pfärit.

#### 46. Die procession gieng dem küng engegen.

It dar nach gieng die procession mit dem crütz vnd mit dem hailtum als man dem küng engegen gangen was, alle schuoler vnd pfaffen vnd alle die orden vnd priesterschafft so ze ach waren, mit grosser wirdikait.

#### 47. Dar nach rait der kung mit sim her.

It. der procession nach kam des künges her. Des ersten trumeter vnd pfiffer, darnach sin volk vnd sine paner, herren, graffen, fryen, ritter vnd knecht, jederman wol bezügt vnd vff das kostlichest vnd herlichest so man erdenken kond, vnd rait der küng enmitten vnder sinem volk in ainem blossen panzer, vnd dar ob ain kostlichen guldin gürtel, vnd rait jm der hertzog von sachsen vor nächst, der fuort jm das schwert vor, vnd rait

neben dem küng zuo der ainen siten der bischoff ze köln, vnd zuo der andren siten der bischoff von mentz vnd der bischoff von trier, vnd dar nach ander gross mächtig herren vnd ritter vnd knecht.

#### 48. Des bischoffs volk von köln.

It. dar nach rait des bischoffs volk von kölln, vil edler graffen, herren, fryen vnd knecht, all wol erzügt vnd vff das kostlichest geziert so man erdenken kond. Diss was der grösst huff, vnd wurden ouch für den hüpschesten 56) wäpner geschetzt.

#### 49. Des bischoffs von ments vnd des von trier volk.

It. dar nach ritten des bischoffs volk von mentz vnd des bischoffs volk von trier nebent ainander in ainem huffen, das was gar ain hüpsch herlich volk von graffen, herren, ritter vnd knechten, vnd kostlich vnd vast wol bezügt, vnd was ouch vil der grösst huff, won er was zwayer herren. Von diser herlikait vnd von disem inritten vnd von den herren allen wär vil ze sagen, das man nüt alles geschriben kan.

## 50. Hargraff von brandenburg.

It. morndes an dem samstag kam der margraff von brandenburg ouch gen auch mit ainem herlichen schönen züg vnd mit vil volkes, herren, ritter vnd knechten, kostlich erzügt, vnd alle wol gewapnot, ouch mit paner vnd ander herlikait.

## 51. Wie man den küng kronte, vnd wer da zegegin was.

Aber morndes an dem sunnentag, das was der siben zächent tag in dem brachot, do enpfieng küng fridrich von österrich die künglichen kron in vnser lieben frowen münster zuo ache vor vnser frowen altar, do man den das von alter her loblichen pfligt ze tuon, vnd warent die curfürsten alle da zegegin; mit grossen eren vnd hocher wirdikait ward das alles da verbracht. Der bischoff von cölh sang die mess vnd hat das ampt, vnd satzte dem küng sin künglich kron vff mit den andren fürsten, die da zuo gehorten, der bischoff von mentz vnd der von trier. . . .

It. der bischoff von cöln crismiert den küng vnd tät jm sölich vnd ander künglich wirdikait, als man ainem römschen küng tuon sol, so man jm die künglichen kronen vff setzet, won da ist grosser ernst, andacht, wirdikait vnd grosse herlikait by. It. er enpfieng das hailig sacrament. It. er schwuor ouch vnder dem ampt, e ob er krönt ward, vff dem ewangelium den aid, den ain römscher küng tuon sol. Also dienten jm die weltlichen curfürsten da, jeglicher in sinem ampte. Ainer truog jm das schwert, der ander den öpsel, der drit das zäpter, also dass jm alles das erlich vnd wirdenklich beschach, das man ainem römschen küng tuon sol. By diser krö-

<sup>56)</sup> Hü, verschr. büpschen.

nung warent vil fürsten, bischoff, hertzogen, graffen, fryen, herren, ritter vnd knecht, gaistlich vnd weltlich, stett vnd ander, dass also gross volk da was. Man hatt vil geharschner lüt vor dem münster, die da huotten dass kum der zechend mensch in das münster kam, denn die in dem getreng mit den herren hin kament, es wärint denn die darzuo gehorten. It. er schluog ouch nach dem ampte in der kilchen vff dem stuol, da er krönt ward, xxiij ritter edel die jm wol genoss warent; er macht nüt puren ze ritter als küng sigmund sin vor far geton hatt. It. da beschach och etwa mangs das nüt alles hie geschriben stat.

# 52. Wie der kung ze tische gieng, da er sin kunglich kron enpfangen hatt.

It. do nu das ampte geschechen was vnd der küng die kron enpfangen hatt, da bliessent trumeter vnd pfiffer vff vnd ouch herhorn, vnd fuort man den küng vss dem münster vff das rat huss in ainen herlichen grossen gewelbten 57) sal, vnd giengent da mit jm alle fürsten vnd herren, ritter vnd knecht, stett vnd ander, die denn da zuo gehorten oder da zuo gelatt 58)' warent. Also hatt man berait ain herlich kostlich mal, dem man spricht das hochmal oder das fronmal. Also satzte man den kung vber ainen tisch, der was etwas höcher denn die andren tisch, vnd was obnen. hinen vnd vff der erd behenkt mit guldinen tuochen vnd vff die erd gesprait. Sin tisch was geziert loblich mit aller herlikait als aim römschen küng wol gezam vnd zuo gehort. Gen jm vber was ain tisch berait, da sass der bischoff von trier; näbent jm warent zwen tisch berait, da sass an dem ainen der bischoff von mentz, vnd an dem andren tische der bischoff von cölln. Da zwischent warent dry tische berait, da sass an dem ainen tische der pfallenzgraff by rin, an dem andren der hertzog von sachsen, an dem dritten der margraff von brandenburg. Also warent ouch die tische alle geziert, als es den curfürsten wol gezam. Darnach sassen hertzogen, fürsten, bischoff, graffen, herren, ritter vnd knecht, jederman nach dem vnd er was, stett vnd lender, die dann zuo dem mal gelatt warent. It. fürsten, herren sassen besunder dar nach je dry, iiij oder fünff an ainem tisch, won es warent als klain vnd viereggat tisch, vnd zuo jeglichem tisch was geordnet ainer von des küngs hoff. Also do man nu das essen bracht, da stuonden drissig oder vierzig trumeter vnd herhorn. die all vff bliessen in dem sal, als ob der sal vm welt fallen, vnd giengent also dem essen vor biss zuo des küngs tische. Dar nach gieng ouch das trinken mit grosser herlikait. Dar nach bracht man in ainer silbrin stangen ain gantz gehüss von silber vnd gold, was formiert nach ainer herlichen veste mit vil türnen vnd ergern; das tät man vff vnd nam man das confegt vnd andri herlikait, so denn zuo des küngs tische gehort. Der kung hatt ouch solich kostlich herlikait von silber vnd gold vnd von gestain, so zuo dem tische gehort, dauon vil ze sagen wär. Da stuonden

<sup>51)</sup> gewelten Hü. 58) geladen.

ouch an der schow in dem sal vil grosser kanten vnd köpf von vinem geschlagnem gold vnd von silber, kostlicher klainott manger hand von gold vnd von edlem gestain, becher vnd anders so man si kostlich erdenken kond, die man nüt zuo dem tische brucht, vnd warent dennocht alle tisch geziert vnd berait mit aller herlikait von gold vnd silber jederman als jm denn gezam vnd zuo gehort. Es stuonden ouch vor dem tisch iij gross silbrin körb mit guldin raiffen gebunden. Es was ouch menger lay herlikait da das man nit alles geschriben kan, denn es was alles so kostlich vnd herlich vnd so gross richtum als es siner künglichen wirdikait wol gezam.

# 53. It. von dem ochsen, den man gantz briet.

It. man hatt ouch an der strausse ain grossen (ochsen) <sup>59</sup>) gantz gebratten mit hopt, mit hornen, mit füessen, als er was, denn dass jm die hut ab gezogen was. Man hatt dar in gestossen ain schwin, ain wider vnd ain gans, da mit was der ochs gefült. Also briet man jn an der strausse, vnd warent an jetwedern spiss haspel gemachet, damit jn die knecht vm tribent. Es mocht jederman, wer wolt, ab dem ochsen schniden vnd essen, es wärint buobinen oder buoben. Es gieng ouch da by ain brunn von win, da mocht ouch jederman trinken, wen das lust oder der wolt. Diss wert als lang als das mal da der küng auss <sup>60</sup>).

# 54. Der kung lech den fürsten ir lechen, des ersten dem pfallents graffen.

It. dar nach an dem mentag sass der küng in siner künglichen maiestat, und die fürsten nebent jm, do rait hertzog ludwig von der pfallentz mit allen sinen herren vnd dienern, vnd so er kostlichest kond, für den küng, vnd enpfieng da sin lechen mit iiij panern vor dem küng.

# 55. Der hertzeg von sachsen.

It. aber des selben tages nach hertzog ludwigen rait der hertzog von sachsen mit allen sinen dienern vnd mit dem aller hüpschesten züg ouch für den küng vnd mit iiij paneren, vnd enpfieng ouch also sine lechen mit grosser herlikait.

#### 56. Der margraff von brandenburg.

It, aber darnach an dem zinstag sass der küng aber in siner majestat mit den fürsten. Do enpfieng der margraff von brandenburg sine lechen. Er kam ouch mit grosser herlikait für den küng geritten mit allen sinen herren vnd dienern, mit iiij paneren.

It. darnach aber dess selben tages rait der hertzog von berg mit sinem volk, mit herren, ritter vnd knechten für den küng, vnd enpfieng sine lechen mit iiij paneren.

<sup>59)</sup> ochsen fehlt Hü. 60) d. h. ass.

#### 57. Han liess den kung das hailtum sechen.

It. aber dar nach an der mittwochen liess man den küng das hailtum sechen, vnd ouch menklichem dem küng zuo eren das hailtum. Des ersten das hemd, das vnser frow an hatt do si gott gebar, die windlen, die tuoch, da gott vff lag, vnd dar in er gewunden ward, als er geboren ward. Das hailig tuoch, das gott an dem crütz vmb hatt, do er durch alle sünder vnschuldeklich starb. Das tuoch, do sant johansen baptist sin hopt vff abgeschlagen ward. Vnd vil ander stuk, die man ze ache sechen laut zu der engel wichy, vnd stuond der küng obnen dar by, da man es sechen laut, vnd ander gross herren.

#### 58. Der küng schied von auch.

It. dar nach an dem donstag schied der küng von ache, vnd rait gen cöln.

# 59. Der kung rait se köln in.

It. aber dar nach an dem fritag rait der küng ze köln in. Also ritten vnd giengen jm die von cöln engegen, so si kostlichest mochten, vnd enpfiengen jn mit grossen eren vnd wirdikait als ainen römschen küng, vnd füerten den küng vnder ainer kostlichen himelzen bis an die herberg. It. die von cöln schankten dem küng des ersten x fuoder win vnd dar zuo vil visch vnd xij ochsen vnd hundert malter haber. It. si schankten jm ouch dar nach ain grossen silbrin kopf, vergült, ouch vol guldin, vnd ain silbrin küelgelten mit vergulten raiffen. Vnd dar nach schankten si dem küng an die herberg alle tag, als lang er ze cöln was, all tag zwierent als vil win als xxvij statt knecht getragen mochten, jeglicher ij krüeg an den henden.

#### 60. Der bischoff von coln enpfieng lechen.

It. dar nach vff den nächsten sunnentag, da was ouch sant johans tag des töuffers, sass der küng ze köln aber in siner majestat vnd die fürsten by jm. Also kam der bischoff von cöln geritten mit grosser herlikait vnd mit vil herren vnd schönem züg mit iiij paneren, für den küng, vnd enpfieng da sine lechen von dem küng mit wirdikait, als das denn gewonlich ist.

#### 61. Der bischoff von lüdich enpfieng lechen.

It. aber dar nach vff den selben tag enpfieng der bischoff von lüdich sine lechen mit grosser herlikait von dem küng.

# 62. Der hertzog von mächelburg enpfleng lechen.

It. ouch des selben sunnentages enpfieng ain hertzog von mechelburg sine lechen von dem küng. Der rait mit iij paneren für den küng, vnd mit coc pfärden hüpscher wol bezügter lüt.

# 63. Die von köln schwuoren dem kung.

It morendes an dem mentag, das was der nächst tag nach sant johans tag, do schwuorent die von köln dem römschen küng offenlich, dass es menklich hort, vnd gab jn der burgermaister von köln selb den aid, vnd retten jm die andren burger von cöln alle nach vnd schwuoren.

#### 64. Der aid in forma.

Wir fry burger von cöln, frowen vnd man, geloben vnd schweren vnsrem gnädigen herren hertzog fridrichen von österrich, römscher kung, truw vnd hold ze sin, so bitten wir vns gott zuo helffen vnd die hailgen.

# 65. Ber kung soch von köln.

It. also darnach zoch der küng von cöln wider den rin vff gen mentz, vnd dar nach gen frankenfurt, won zuo frankenfurt wartetend vil herren vnd stett des künges zuokunfft

It. des selben mals warent ze frankenfurt me denn achtzig stett boten, die da ir bestättung vnd fryhait von dem küng begerten vnd nemen wolten, an fürsten, graffen, herren, ritter vnd knecht.

It. also ward nu allen stetten ir fryhait vnd genade bestettigot, so si von küngen vnd kaisern vor gehept hatten, an allain den aidgenossen; die wolt er nüt hörden k).

#### 66. Ain kalter winter.

Anno dni Mccccxxxv do was der winter als kalt, dass der rin vberfror von basel bis gen durtrecht.

It. der bodensew gefror, dass man von der langen argen bis gen arbon über den sew gieng, vnd man ze costentz in die statt vff dem see rait vnd gieng <sup>61</sup>).

It. es was och der zürichse e mit ainander vberfroren bis gen zürich in die statt, dass man zuo den schwirn jn raitt vnd gieng.

It. es flugenf die wilden enten vnd ander wild vögel ze zürich in die statt von grossem hunger, als ob si zam wärint, vnd gebott man ze zürich an ain buoss, dass inen nieman enkain laid tät, vnd kofft inen vil lüt brot vnd warf inen das für; das assent si recht als ob si zam wärint.

It. die enten vnd die belchenen <sup>68</sup>) ze rappreswil in der rüni wurdent von kelti vnd von hunger, dass si die rappen vnd ander vogel assent, vnd dass si die lüt in die hand fiengent, vnd warent als mager, dass si nit me ze essen warent <sup>63</sup>), vnd dass man ir vil in den hürden tod fand.

It. diss kelti was fast streng vnd wärt och lang.

<sup>61)</sup> Tschudi fügt bei: vnd man mit schlitten vnd rossen von fusssach gen lindow fuor, vnd von lindow den nächsten an den Rorspitz über den witen See. Chron. II. 21?. 62) belchen Hü. 63) nit me ze essen solten Tsch. Hü.

k) Die §§ 31 bis 65 allein bei Hü. p. 114—130. überall "maul, nauch, grauffen, laussen" etc.

# 67. Die statt sug gieng vader.

It. in disem vorgenanten jar, an dem dritten tag im merzen, gieng zug vnder, die statt; die ringmur vnd türn vielent in den see vnd xxvj hüsser vnd vil spicher vnd ander ding.

It es warent ertrunken bi fünfzig mentschen, es wärint man, frowen oder kind, vnd floch jederman vss der statt, vnd wond man, si wölt mit ainandern vndergan, wan es was ain erschrockenlich ding 64).

#### 68. Der win was fast tür.

Anno dni Mccccxxxvj was der win fast tür, man gab ze zürich vnd an dem zürich see ain aimer win vmb fünf pfund, das was gewonlich der louff zwüschent pfingsten vnd sant michels tag.

It man gab och gewonlich des selben jares den zürich win vmb vj lb. haller.

It. also bracht man och des selben jars <sup>65</sup>) win von kläffen vnd von fältlin, vnd gab man ain aimer des selben wälschen wins vmb v lb. vnd vmb vj lb. als den landtwin.

It. do der nüw win ward, do gab man ain aimer win vmb ij lb. vnd dabi, vnd darnach bald ward er aber türer, wan es ward wenig win Das nechst jar darnach ward aber kain win von winter frost.

#### 69. Es kament tonder vnd blitzen vor wienecht.

Anno dni Mccccxxxvij, an dem dritten tag vor wienecht kam tonder vnd blitzen als in dem sumer, vnd was och warm; des selben jars ward ze wintertur an allen reben, so vm die statt ligent, nit me denn xviij mass wins, darnach kam es ain hert jar von grosser türe an allen dingen.

#### 70. Ain hert jar.

Anno dni Mccccxxxviij was es das hertost jar von grosser türe in allen landen, als es vor in vil jaren je gehört was, vnd lebt och kain mentsch das sölicher türe gedenken möcht oder davon je gehört hett, gemainlich an allen dingen vnd vberall. Vnd sölicher grosser gebrest was an vil enden, dass davon vil ze sagen vnd ze schriben wär. It. das korn sluog vff in dem maien ze zürich vnd daselbs vm, das man ain müt kernen gab vmb iiij lb. haller, vnd vmb fünf pfund, vnd in etlichen stetten vmb iiij guldin, vnd ain malter haber noch türer. Also bestuond es bi guoter türe bis man abgesnaid, vnd maint jederman, es sölt wolfail werden nach der ern, wan es stuond hüpsch korn vff dem feld; aber es beschach nit, wan ee man die gersten ab geschnaid 66, do hatt man si gessen, vnd was jederman des nüwen korns fro, vnd sluog wenig ab.

It. man gab ain mut gersten vmb ij lib vnd vmb iij vnd 67) dabi.

<sup>64)</sup> Ganz so in Tschudi's Chron. II. 213. erschrocken ding Hü. 65) den zürichwin — desselben jares (win von Cläven) in Hü. übersprungen. 66) abgeschnitt Hü. 67) vnd vmb iij — bei Tsch. übersprungen.

It. als nun das korn so tür gieng, da hatt jederman an dem andern verzagt. Die stett all welche korn hatten, die woltent nieman kain korn ves den stetten lassen denn mit grosser bitt vnd von besunder früntschaft wegen.

It. es warent och vil stett in dem elsass vnd anderswa, die ain ordnung gemacht hattent, dass man kainen frömbden noch niemand vss ir statt liess nit me nemen denn brot für ain blapphart. Also gieng dennocht vil armer lüt ab dem land in die stett, dem koff nach, ain mil oder zwo, wan es was grosser mangel vnd gebrest allenthalb.

It. es warent och desselben jares alle ding tür, korn, win, vnd alles das man essen solt, vnd was doch nit an ainem end tür, sonder im land allenthalb 68); doch was grösser gebrest vnd türe in ainem land denn in dem andern.

It. es was och grosser hunger vnd gebrest in den stetten, man hatt ze costenz vnd in vil andern stetten knecht vnd jungkfrowen gnuog funden vmb die kost <sup>69</sup>). Es warent och vil starker knecht in den stetten, die sich wundent vor hunger, vnd inen niemand nünts ze werchen geben wolt vmb die kost, vnd gieng och vbel mit vil andern dingen, davon vil ze schriben vnd ze sagen wär.

It. es gieng och vff dem land so vbel vnd so hert von der türe, dass vil lüt was, die in ainem halben jar nie kain brot hatten, denn das si krut, reben 70) vnd sölich ding sutten vnd assent; vnd wer kü hatt, der lebt wol, das si ducht, die assent milch vnd ziger, vnd sutten krut in der milch, vnd zugent sich also hin, vnd muost vil lüten jamer vnd grossen hunger vnd mangel an ir kinden sechen vnd gebresten an jn selb han.

It. es was och dabi vil lüt, die vmb kain türe wissten in ir hüser, vnd och weder gebresten noch mangel hatten, weder mit essen noch mit trinken, vnd was doch jederman an dem andern verzagt. Man sach och nit dass sich niemand ab diser grossen türe bessroti, weder arm noch rich /).

# 71. Die von basel verbundent sich zuo denen von bern.

Anno dni Mccccxlj verbundent sich die von basel zuo denen von bern vnd von soloturn xx jar, vnd behuobent die von basel inen selb

<sup>68)</sup> vmendum Hü. 69) vmb die kost bei Tsch. übersprungen. 70) Schweizerausdruck für Rüben (raves).

l) Anno dni Mecce vnd xxxviij jar do kam ain grose türung, die gieng durch alles tütsch vnd weltsch land, vnd weret zway jar, vnd was groser brest durch alle land, vnd galt ain müt kern in disem land v lib hlr vnd ain fiertel haber vij  $\beta$  hlr.

Anno dni Mcccc vnd xxxix jar do was ain grosser sterbet in disem land in allen stetten vnd dörffern, vnd mit namen durch alles tütsch land, vnd weret wol ij jar in tütschen landen, vnd vieng ze costentz an sterben vmb die vasnacht, vnd weret vntz sant andres tag, zu zürich, wintertur, schafhusen vnd frowenfeld vieng es an in der vasten, vnd weret in disem land vntz zuo sant andres tag, do hort es vff. Cod, 630 p. 403.

vor den römischen küng vnd den bischoff von basel. So behuobent die von bern inen selb vor den küng vnd die pündt, so si mit den aidtgenossen hand von zürich, switz, vnderwalden, vre etc. Also swuorent die von basel gemainlich, arm vnd rich, offenlich an dem kornmarkt den pund also getrüwlich ze halten, vff den nechsten sonnentag nach der alten fastnacht, das was der zwölft tag im merzen des vorgenanten jars.

# 72. Ain grosser sue.

Anno d. Mccccxlij, an der pfaffen fastnacht abent was der aller grosst sne gefallen, den man vor in vilen jaren nie 71a) gesechen hett. Es konnd nieman gewandlen, vnd muost man die techer schorren, vnd brach och vil hüsser in von dem sne, vnd forcht man, dass er niemer mer abgieng denn mit grossen schaden. Also gieng er bald vnd hüpschlich ab on regen, vnd dass er kain schaden tät, weder dem korn noch den reben, vnd zergieng also onschädlich.

# 73. Ain guoter sumer.

In disem jar was es ain gar guoter sumer. Es was haiss vnd trukken, vnd ward korn vnd aller frucht ain notturft. Es ward fast ain guoter sayet, vnd was dennocht wenig regens. Es was den gantzen sumer vnd den herpst haiss, vnd kam dennocht kain wetter, weder hagel noch tonder, als gewonlich in haissen ziten kompt. Es ward och der aller best win vnd dess gnuog, als es vor in funfzig jaren je ward, wan der win hatt wetter nach wunsch.

# 74. Künig fridrich krönt.

In disem jar ward küng fridrich von österrich ze ach mit grossen eren krönt, als dauor geschriben staut. Vnd wa er was, da was es wolfail, vnd hielt vil lüt, man hett das guot wetter vnd das guot jar von jm, won er in dem land was. Er was ouch ain fromer göttlicher her 71b).

#### 75. Ain kalter herter winter.

Anno d. Mccccxliij was ain kalt hert winter. Der zürichsee überfror, vnd erfrurent die reben an dem zürichsee gantz, dass kain win ward. Die reben erfrurent och an dem bodensee vnd an andren enden, dass der win des selben jars tür ward.

#### 76. Ain gross sue in dem mayen.

It. des selben jars an des hailgen crützes tag in dem mayen schnigt es den ganzen tag, vnd was auch darzuo kalt. Es viel ain grosser sne, dass es ainem man über sinen fuoss gieng ze tal, vnd vff den bergen gieng der sne ainem man biss an sine knie.

Anno d. Mccccxlvj an dem balmtag 71 c), huob es an ze schnigen, vnd

<sup>71</sup>a) je Hü. 71b) Blos bei Hü. p. 133. 71c) 10. April.

mornendess an dem mentag den ganzen tag, vnd viel ain gross sne, vnd was ouch vast kalt. Es waren lang isselen 71 d) an den tächeren als ze mittem winter, vnd viel ain gross riff, vnd erfruren die reben an dem bodensew vnd an dem necker vnd anderswa, wan die kelti vnd der sne giengen durch das ganz land vnd den rin ab, vnd beschach grosser schad an allen dingen von der kelti.

It. es was vast ain guoter trukner mertz geein, vnd was vil bluostes erfrurent, besunder die kriesi blüegten in all macht, vnd kam die keltin an dem zächenden vnd ailften tag des aberellen. Vnde Versus:

Denus et vndenus est mortis vulnere plenus.

In dem selben jar ward der win in allem land tür; den rin ab, an dem necker, in dem elsas, im brissgew, in tütschen vnd welheschen landen erfruren die reben <sup>71</sup>d).

<sup>71</sup> d) Eiszapfen. 71e) Hüpli p. 133. 134.

# Vierte Abtheilung,

# bis zum Jahre 1460a).

It. fryburg die statt im brissgöw ward gebuwen von dem hertzogen von zeringen nach gottes geburt zie vnd lxxxxj jarb).

It. fryburg die burg ward darnach gemacht lxxx jarc), vnd ward wider zerbrochen do man zalt xijic vnd lxvj jard).

It. die cristenhait ist vast vffkomen von dem kaiser constantino vnd von dem bapst silvester, do man zalt ccc vnd xxviij jar,

It. sant jörg der hailig ritter erstach den wurm do man zalt celxxv jar.

It. machmet, der heiden abgott, starb do man zalt sechshundert vnd drissig jar 1) e).

It. karle der gross ward küng über tütsche land vnd in franckrich, do man zalt vijc vnd laviiij jarf).

<sup>1)</sup> Tsch. verschriben 530

a) Hier folgt Tsch. p. 286 abermal eine Abtheilung, die des letzten Ueberarbeiters, bei Hü. p. 134 wieder mit seinem "Hans Erhart von Rinach Ritter."

b) Do man zalte 1091, do vienge her berhtolt v. zeringen, ein hertzoge von swoben, die stat zu friburg an zu bnwende. Do noch wart der selbe berhtolt erschlagen zu mollesheim, do man zalte 1122 jor. Closener p. 109. Vrgl. Cod. 632 (Königshofen) p. 366. 629 p. 240. Druck p. 316. Tschudi fand die Jahrzahl falsch, und schrieb ob das Wort Breisgau "Vechtland". Es ist Berchtold III. + 1122.

c) Ist, von 1191 an gerechnet, richtig, nämlich 1270, wie Königsh. und Cod. 629 auch sagen.

d) Codd. citt. eben so.

e) It. jacob der patriarch vnd esaw sin bruoder lepten vor gottes geburt tusend occc jar. Hü. p. 134.

f) It. die lamparter wurden all vss lamparten vertriben von her dietrichen von bern, vnd fluchen in vngerland 800 jar. Dar nauch über 40 jar kamen si wider in lamparten, vnd lamparten was ain küngrich 200 jar; das zoch kaiser karolo an das römisch rich, da man zalt 770 jar.

# 1. Der von toggenburg starb, darnach wurdent wunderbarlich löuff in dem land g).

Anno d. Mccccxxxvj, an dem mai abent starb graff fridrich der hindrost von toggenburg, mit dem ward schilt vnd helm begraben, vnd was der mechtigost von toggenburg an lüt vnd land, der vnder sinem geschlecht je was gesin g).

It derselb von toggenburg hatt sich fast gesetzt wider die herrschafft von österrich, vnd hat doch der mertail, was er hat, von derselben herrschafft.

It. er was burger ze zürich xxxvj jar gesin, do er starb, vnd hat mit

It. maria gottes muoter was xij jar alt, do si christum gebar, vnd lepte mit christo 33 jar, vnd nach sinem tod lept si xij jar.

It. moyses fuort die juden vss egipten land v. g. g. 1500 jar.

It. kung nabodokonosor ward zehowen von sim sun in 300 stuk vor g. g. 500 jar.

It. ninive die gross statt, die da was dryg tagwaid wit, die buwt ninus vor gottes geburt vff 2 tusend jar. Die selb statt gieng vnder v. g. g. 800 jar.

It. noe was 600 jar alt do er in die arch gieng, vnd lept nach der sündflut 400 jar. Vnd da er sterben wolt, kam für jn sini kind vnd sini kintz kind, der waren 24 tusent man aun frowen vnd kind, v. g. g. 1700 jar.

It. sant peter was 15 jar bapst ze rom, vnd ward gemartret mit sant paulo, do man zalt 70 jar.

It. rom was vff 800 jar vor gottes geburt.

It. salomon der wiss vff sibenthalb hundert wip. v. g. g. vff tusent jar.

It. maria magdalena starb do man zalt lxvj jar.

It. trier ist die eltest vnd die wirdigest statt ze tüschen landen, wan si ist die ersti statt hie dissem mer gemacht ist, vor gotz geburt vff tusend jar.

It. trier ward hin geben vnd alles tüsche land bezwungen von den römern von gotz geburt vff 50 jar.

It. do moyses empfieng die 10 gebott, vor g. g. vff 1500 jar. Hü. p. 134. 135.

Hierauf folgt Hü. p. 136—163 eine lateinische Beschreibung des Basler Konzils, mit dem päpstlichen und dem Basler Wappen. Dann p. 163 der Zug nach Reinfelden, p. 164 achtzehn Verse auf die Herzoge Alemanniens, und das vorne erwähnte Instrument von 1166 über St. Gallens Vogtei, p. 165 eine verschriebene Angabe (anno 473, unter Papst St. Gregor) von St. Gallens Stiftung und allotria, und erst p. 174 des Toggenburgers Tod.

g) Das Pfäverser Nekrolog sagt zu jenem Tage: der hindrost vnd lest zuo velkirch vff dem schloss — gott tröst sin lieben sel, vnd ist der mechtigost, türost vnd namhaftigost her gewesen in tütschen vnd welschen landen, vnd sunder in curwalhen, von dem man me eren vnd redlicher taten gesait hat, won von kaim herrn, der in curwalhen je gelebt hab; von dem wüss ze sagen von vil wisshait vnd fromkait, dem gott gnedig sin wöll.

der von zürich hilff dem hertzogen vil lüt vnd land abgebrochen, das er mit gewalt inn hatt.

It. er was burger ze zürich vnd landtman ze schwitz nach sinem tod fünf jar, mit sinen lüten vnd mit sinem land, es wär sin pfand oder sin aigen.

It. er was ain vnfridlich man vnd sinen armen lüten ain herter herr, wan er straft si an lib vnd an guot, si wärint sin pfand oder aigen, vnd hatt kain erbermd über sine armen lüt, was guot antraf, wan er was daruf genaigt. Wo er guot wisst, da was kain erbermd, vnd half och kain bitt. Also tät er den sinen grossen trang an, vnd hat si och in grosser maisterschafft, als sich das nach sinem tod bewisst; doch (hatt) er die sinen sunst in guotem frid vnd schirm vor andren lüten h).

# 2. Die schloss und herrschafften, die der von toggenburg inne gehept hat.

It. der selb von toggenburg hatt in pfandswisse inne, das alles der herrschafft von österrich was, diss nach geschribnen herrschafften: die graffschafft mit aller zuogehörd, veldkilch, ranggwil, walgöw, bregenzerwald, montfort, torrenbüren, fuossaich.

- It die herrschaft ze rinegg mit aller zuo gehörd, altstetten vnd das rintal.
- It. die graffschaft ze sangans mit aller zuo gehörd.
- It. die herrschafft ze frödenberg.
- It. die herrschafft ze nidberg.
- It. die herrschafft ze windegg, walenstatt, wesen, vff ammon, den gastern vnd was ze windegg gehört.

It. diss nachgeschriben was als sin aigen: tafas, brättigöw, maienfeld, marschlintz, vtznach, grynow vnd die obermarch, liechtenstaig vnd das turtal, starchenstain, sant johannertal, lütenspurg, batzenhait vnd das neckertal. Diss alles hatt er inn für sin aigen guot.

# 3. Der graff von toggenburg hatt sin wib bi sinem leben zue ainem erben gemacht.

It. als nun, diser von toggenburg gestarb, da hatt er sin wib, die was ain geborne gräffinn von mätsch, zuo ainem erben gemacht über als sin guot vnd über land vnd lüt, wan er nit näher erben hatt, vnd hat das getan bi sinem lebendigen lib vnd etwa menig jar vor ee er gestarb, vnd hatt och dess vrlob vnd bestätung von dem römischen kaiser. Aber do er gestarb, do sprachent die herren darin, vnd mainten si söltint dess von toggenburg erben sin, wan si jm zuo gehortint von sibschaft wegen, dess sich aber die von toggenburg wart<sup>2</sup>), vnd ward also etwa menig tag darunder gelaist.

<sup>2)</sup> wehrte, wie kart kehrte, zart zerrte, markt merkte, starkt stärkte.

h) Vrgl. Tschudi Chron. II. 215. It. in dem obgenanten jar als graff fridrich der hindrest grauff v. T. starb, do was ain bapst ze rom, hiess eugenius der vierd. It. ain römscher kaiser, hiess sigmund. Hü. p. 175. Bei Hü. des von Toggenburg schreitende Dogge in Gelb wiederholt.

It die von zürich brachtent den von toggenburg darhinder, dass er sin wib zuo ainem erben nam, wan die von zürich wolten ain wissen von jm han, wer nach sinem tod ir burger war, vnd hatten das etwa lang mit jm getriben. Also gab er inen sin wib zuo ainem erben.

# 4. It. die lut bunden sich zesamen, vnd satzten rat vnd hoptlut.

Vnder disen dingen als die von toggenburg vnd die herren mit ainander tagoten vnd vmb das erb hadroten vnd zankoten, do versprachent sich die lender vnd die lüte zesamen, ainander ze helfen, wär dass si jeman vberziehen welt in ir land, oder si welt schadgen, dass si da ainandern wöltint helfen lib vnd guot retten.

Also versprachent sich die von walenstatt vnd vss sanganser land zuo denen von wesen vnd vss dem gastel, die och des hertzogen von österrich warent.

It. die von viznach vnd was darzuo gehört, versprachent sich zuo denen von liechtenstaig vnd zuo dem turtal, die och des von toggenburg gesin warent.

Also band sich jederman nach dem vnd jm gelegen was, vnd satzten och vnder inen hoptlüt vnd rät, vnd schwuoren denen och also gehorsam ze sin.

# 5. It. die selben puren mochtent nit ruow haben vnd still sitzen.

It. in disen dingen als sie nun sassen vnd ir hoptlüt vnd ir rät geordnet hatten als si wolten, vnd inen darzuo niemant nüt darin sprach, vnd inen och nieman kain laid tät, do mochtent si nit fryd noch ruowe haben, vnd wolt ainer hin, der ander her, ainer wolt gen schwitz, der ander gen glaris, ainer gen zürich, dass jederman ain besunders wars, also dass die von zürich etwa dick ir bottschaft in dem gastern vnd in sanganser land hatten, vnd mit inen antruogen, ob si zuo inen schweren weltin, das och ain tail gern gesechen vnd getan hett; doch so wolt der mertail allweg nit schweren, si wolten an der herrschaft von österrich beliben, der si och von recht warent vnd sin soltenti).

#### 6. Si wurbent etwa mangs, vnd warint selbs gern herren gesin.

Also ward in disen dingen etwa manigs geworben vnd angetragen, das nit als aigenlich hie geschriben stat; doch so markt vnd verstuond man wol, was sie joch wurben oder taten gegen den hertzogen oder anderschwa, dass ir mainung vnd all ir fürsatz was, dass si gern herren für sich selb wärint gesin vnd kainem herren nüt pflichtig noch gebunden wolten sin, wie si das zewegen kunden han bracht, vnd burgent es dannocht fast wo si kunden oder mochten. Es warent och vil vnder inen,

i) Auch hier Tschudi Chron. II. 216.

die gern an ir alten stammen der herrschaft von österrich gesin wärint vnd es darbi hettint lassen beliben k).

#### 7. Si schikten ir bottschafft zuo hertzog fridrich von österrich.

Also wurdent die litt ob dem wallensee vnd darunder mit ainander ze rat, dass si ir bottschaft zuo dem hertzogen gen ynssprugg schikten vnd an den wurben, dass er si von der von toggenburg losste, dass si wider zuo sinen handen kämint, so welten si jm hulden vnd gehorsam sin, als from lüt irem natürlichen herren von recht vnd billich pflichtig sin söllent, wan si doch von alter her vnd von recht dem hus ze österrich zuo gehortint. Also hatten die vss dem gastal vnd vss sanganser land etwa dick ir bottschaft bi dem hertzogen von österrich ze ynssprugg.

# 8. Die in sanganser land vnd gastren baten den hertzogen etwa dik, dass er si zuo sinen handen losste.

It. als nun diss lüte so ernstlichen wurbent an den hertzogen von österrich, vnd och ir bottschaft etwa dik bi jm ze ynssbrugg hatten, vnd jn ermanten, dass si von alter vnd recht dem hus zuo österrich zuo gehortint, darbi si och gern beliben wöltint, vnd sterben vnd genesen als all ir altvordren je vnd je getan hettint, vnd och kaines herren anders begerten denn sin, wär och sach, dass sich die von veldkilch oder ander wider jn wöltin setzen oder helfen vngehorsam sin, so wöltint si jm mit lib vnd guot helfen vnd dieselben gehorsam machen.

It. si hatten och dem hertzogen für, wie die von zürich hettind erworben, als si maintint, von dem römischen küng sigmund, dass si die selben pfand möchtint zuo ir statt handen lössen, windegg mit aller zuo gehörd vnd sanganser land, vnd hättint sölich frihaiten bi dess von toggenburg ziten erworben, vnd baten den hertzogen trülich, dass er ain solichs fürkäm, vnd dass er si nit von sinen handen liess, als si jm das wol getruwtind, so wöltint si lib vnd guot mit jm vnd durch sinen willen wagen, wan si forchtint, hämint si in der von zürich hand, dass si niemer mer in der herrschaft hand von österrich kämint.

#### 9. Der hertzog schikt sin bottschafft heruss gen veltkilch.

It. als nun der hertzog sach, dass si sich so früntlich gegen jm erzoigten, vnd die sachen so ernstlichen an jn wurbent, die er billichen an si geworben hett, do ward er mit den sinen ze rat, vnd schikt sin erber bottschaft heruss gen veldkilch, den sachen nach ze gan, vnd och ze erfaren wie vil die herrschaften vnd die lender stüendint l).

### 10. Die von zurich hatten och etwa dik ir bottschafft bi den lendern.

Vnder disen dingen hatten die von zürich gar dik ir bottschafft bi

k) Tschudi Chron. II. S. 218, wo er aber beifügt "iro was aber der minder Theil."

l) in Pfandwerthe stehen.

denen im sanganser land vnd vss dem gastren, dass si all zesamen kament vff die hohen wisen m), was vnder dem wallensew vnd darob was, dass si allweg an si truogent, ob si zuo inen weltint schweren, das och ain tail nit vbel ze sinn wäre gesin; doch wolt der mertail nit zuo inen schweren, si weltint bi ir herrschaft von österrich beliben n).

# 11. Der hertzeg lesst veldkilch von der von teggenburg, und ander land.

Also ward nun der hertzog ze rat, dass er sin land vnd lüt lössen wölt, vnd alle herrschafften die da stuondent, vnd muotet denen von veldkilch an, ob si jm schweren weltint, so welt er si zuo sinen handen lössen. Da sich aber die von veldkilch wider satzten vnd mainten, si wölten nit dass si der hertzog aber des nechsten tages versatzte, si hettint jetz ze hindrost an dem von toggenburg ain herren gehan, der si an lib vnd an guot geschadgot hett vnd si gestraft hett wider gott vnd das recht, darzuo so hett er inen abbrochen ir frihaiten vnd recht vnd alle ir guoten gewonhaiten, die si von den hertzogen von österrich vnd von anderen herren gehept habint, vnd hab inen der kains gehalten; also hatten si etwa mengen artikel, das si je vorkomen wolten, oder si wolten dem hertzogen aber nit schweren.

It. also nach vil täding vberkam je der hertzog von österrich mit denen von veldkilch, dass si jm schwuorent anno dni Mccccxxxvj, vmb sant michels tag, vnd gab inen vil frihait, vnd bestätiget inen och ir alten recht vnd guoten gewonhaiten, die si von sinen vordren gehept, vnd losst also die graffschaft ze veldkilch vnd was darzuo gehort, vmb sin bar gelt. Also schwuor jm die statt vnd das land n).

## 12. Der hertzeg lesst all herrschafften, die dem von toggenburg versetzt warent.

Also lasst nun der hertzog von österrich alle die herrschaften, die vorgeschriben stand, vnd all sin lüt vnd land, was dem von toggenburg je versetzt was, vmb sin bar gelt, vnd nam och die schloss in, vnd schikt sin erber botten in die lender zuo den lüten, dass si jm schwüerint vnd hultint, wan er si erlösst hett. Die von toggenburg erliess si och ir gelüpt vnd aiden, die si ir getan hettint, vnd was si ir pflichtig waren n).

#### 13. Der herrschafft botten.

It. dis botten warent: graf volrich von mätsch, hoptman an der etsch, issenhoffer, vogt ze veldkilch, der spiess, vogt ze frödenberg vnd ander der herrschaft rätn).

# 14. Si wolten dem hertzogen nit schweren.

It. Also warent si in sanganser land all bi ainandern, vnd antwurten dem hoptman vnd den andren botten, dass si dem hertzogen nit schweren

m) Ort unter Sargans an der Strasse nach Wallenstad.

n) Fast wörtlich bei Tschudi Chron. II. 218. 219.

weltint, es wäre denn dass er inen schirm geb vnd inen och sölichs gunti, dass si sich zuo den aidtgenossen bundin vnd zuo denen ain schirm suochtint, doch der herrschaft von österrich rechten on schaden; och dass inen der hertzog kain vogt geb denn mit irem willen vnd vss ir land, vnd dass er bestätigoti alle ire frihaiten, recht vnd guoten gewonhaiten, so si von alter har gehept hettint, vnd inen och die wider vffrichte, wan inen der von toggenburg die all abgebrochen vnd nit gehalten hab. Vnd noch etwa mengen artikel hatten si, dess si vberkomen wären, dass si dem hertzogen nit hulden wölten, er gönte vnd versprech inen das ze tuon. Also mainten die botten, sölichs wider an iren herren ze bringen, wan si dess kain gewalt hatten, vnd jm och sölichs nit künden geraten, wan vergunsti inen der hertzog solichs, als si begert<sup>3</sup>) hettint, so wärint si herren vnd ir herr der hertzog nit; doch weltint si es gern an jn bringen.

# 15. Die rat brachtent dem hertzogen die mar für, dass si nit schweren weltint.

Als nun dem hertzogen die mär für kament, dass si sölich vngewonlich muotung an jn tätin, vnd so vnwillig waren, jm ze hulden, vnd si aber vor so ernstlich an jn geworben vnd getragen hatten, vnd jn ze guoter mass hinder die lossung bracht hatten, vnd er ain besunder getruwen bei uinen hatt, do ward er vast vnwillig vnd zornig vnd row jn sin gelt, das er so bar vmb si vssgeben hatt, wan er wond besonder, die in sanganser land vnd in dem gastren söltin sölicher lossung willig sin. Dennocht bestätiget er inen alle ir frihaiten vnd recht, so si von alter har gehept hatten von der herrschaft von österrich, vnd bessret inen och die, vnd lopt och die getrüwlich ze halten; er hat och nach ir muotung alle vögt entsetzt ze sangans, ze frödenberg vnd ze nidperg o, vnd ander vögt, die bi des von toggenburgs ziten den gewalt gehept hatten, vnd von denen si sich klagten. Also schikt er aber die vorgenante bottschaft mit sölicher frihait besigelt zuo denen in sanganser land vnd vss dem gastren, ob si jm noch schweren vnd hulden weltint o).

# 16. Des hertzogen bottschafft muotet aber denen in sanganser land an, dass si schwüerint.

It. als nun die bottschafft aber von dem hertzogen in sanganserland kam, vnd inen aber anmuotet, ob si dem hertzogen wöltint schweren, vnd zeigten inen die frihaiten, die er inen bestät vnd besiglet vnd gebessret hatt, vnd wie er ir gnediger herr sin wölt, vnd si in sinen gnaden getrüwlich haben wölt, doch so wölt er besonder nüt, dass si kain

<sup>3)</sup> So Tschudi II. 219. Die Handschrift und Hü. verschrieben "gethan". 4) Zutrauen. 5) Hü. verschr. ward. 6) ob Mels.

o) Tschudi hat mit lauterer Wahrheitsliebe auch diesen Artikel so zu sagen wörtlich, und die auffallendsten Stellen am Rande noch markirt. Sein "Hass gegen Oesterreich" existirt nirgends als in Hrn. Kopps Schriften.

schirm oder püntnuss suochten denn jn, wan er zuo der zit kain widersatz noch krieg hette, der inen üts geschaden möcht; so hett er ain guoten frid mit den aidtgenossen, der noch mer denn zwainzig jar wärti, vnd getruwte si wol in frid vnd gnaden zuo haben, dass si kains andern schirms bedörftint. Also woltent si dennocht nit schweren, vnd mainten je ain schirm von den aidtgenossen p) ze suochen vnd zuo inen ze haben, wan si sunst nit beliben möchtint. Vnd zugent also etwa manig sachen darin, dass si dem hertzogen nit schweren wolten q).

# 17. Der hertzog was karg vnd wolt nit kriegen.

It. also was nun der selb hertzog fridrich von österrich ain lamer herr vnd ain vnkrieghafter karger herr, dess sinn vnd gedenk nun vff bar gelt stuond, dess er och vil hatt, vnd hat nit als gross not nach lüt vnd land als er hatt nach gold vnd silber vnd nach grossem guot, vnd stalt sich och vnwerlich, wan er hatt herren, ritter vnd knecht nit nach dem lieb als er sin wol statt vnd macht gehept hett, wan er mocht guot nit vssgeben. Also row jn das gelt, das er vssgeben hatt vnd jm do die lüt nit gehorsam sin noch schweren wolten; do forcht er och den kosten vnd wolt nit kriegen, vnd gont also denen in sanganser land vnd vss gastren, dass si ain landtsrecht ze schwitz vnd ze glaris näment drissig jar vnd nit lenger, doch jm vnd der herrschaft von österrich an allen rechten, nützen, stüren vnd zinsen on schaden. Doch so hatt man das haimlich, ob si sunst ain sölich landtrecht vnd schirm schweren woltint r).

### 18. Die von zürich schluggent denen vss dem gastren den kouff ab.

Vnder disen dingen hatten die von zürich etwa dik ir bottschaft bi denen vss sanganser land vnd in dem gastren, vnd truogen mit ainandern an, dass die von zürich gern gesechen hettint, dass si zuo inen hettint geschworen, das doch allweg etwa mit?) gewendt ward, dass es der mertail nit tuon wolt, vnd wantent, dass der mertail die vnderm wallensew warent?), wan denen in sanganser land von wallenstatt vnd von mailis?) stuond ir hertz vnd sinn fast gen zürich. Do nun die von zürich sachent, dass si si mit guoten worten vnd mit güeti nit darhinder kondent bringen, da wurfen si denen vss dem gastren kouff ab, vnd wolten inen kain korn, win noch anders vss ir statt zürich lassen noch vss allem irem gebiet. Vnd darnach wurfent si denen von wesen vnd vss sanganser land och kouff ab.

<sup>7)</sup> Iselin's Tschudi bat "nit". 8) warent f. Hü.

p) d. h. im Sinne des einen Theiles des Landvolkes von den Zürchern, denn Sargans selbst, Wesen, Ammon und Gaster waren österreichisch.

q) Tschudi fügt bei "doch schwuorend die von Sangans, vnd meintend, die herrschaft hette jetz irer anmuotung gnuog gethan." So auch Chron. IL 219.

r) Tschudi Chron. II. 220.

s) Mels. Tschudi nennt noch Flums, Ragaz und Wartow.

It. diss bestuond nun also ain kurze zit, do kam aber denen vss dem gastren warnung, wie sich die von zürich rüstin vnd mit gewalt in den gastren wöltin ziechen, vnd si da weltind wüesten vnd darzuo zwingen, dass si zuo inen müestint schweren. Also manten die in dem gastren die in sanganser land, die och zuo inen kament, vnd zugent mit ainander gen kaltbrunnen, vnd wolten da der von zürich warten vnd ir land behüeten. Also lagent si me denn acht tag mit zwölf hundert mannen da, vnd do niemant kam, do zugent si wider haim.

It. die von sangans vss dem stettlin hatten inen och bi xxx wol bezügter mannen ze hilf geschikt; der wolten die vss sanganser land nit vnd schikten si wider haim, wan die vss dem land warent denen von sangans vigent, dass si es nit mit inen hielten, was si ansiengent, wan si wolten kain besonder püntnuss mit dem land han, denn was die herrschaft mit inen schuof, dess wolten si gehorsam sin; darumb hatt das land vil stöss mit inen, vnd zugent och etwa dik inen für die statt, vnd wolten si darzuo zwingen.

In disen dingen ritten des hertzogen diener vnd rät, junkher wolf von brandis, der yssenhoffer, der spiess, die von veltkilch zuo denen von zürich, vnd manten si des fridens, so si mit der herrschaft von österrich hatten, dass si den an jm hielten, als er inen das wol getruwte, vnd si jm die sinen vngeschadgot liessint, wan er die selben land wider zuo sinen handen gelösst hett, windegg vnd das selb ampt, sanganser land vnd das ander; wiewol si jm dennocht nit geschworen hettint, so maint er doch, si wärint die sinen. Also mocht den selben botten kain vol antwurt werden, doch liessint si die sachen also anston, dass si nit über si zugentt).

#### 19. Der hertzeg gab graff hainrichen von sangans die graffschafft wider.

It. aber vnder disen dingen gab der hertzog von österrich graff hainrichen von sangans die graffschaft ze sangans wider vmb zuo lössen,
wan es sin väterlich erb was vnd vor ziten der herrschaft von österrich
versetzt was. Darzuo was er och des hertzogen diener. Also nam graf
hainrich die vesti vnd die statt ze sangans jn; aber die lüt vesrent 9), die
och darzuo gehörtent, woltent im nit schweren noch gehorsam sin, wan
si den mertail zuo dem land geschworen u).

# 20. Die in sanganser land hettint graff halnrichen gern gewert, dass jm die graffschafft nit wider ware worden.

It. die von mails, von flums, von walenstatt vnd das land wolten dem selben graff hainrichen weren, dass er sin veterlich erb nit jnnäm, das er doch erlösst hett von der herrschaft von österrich, der will

<sup>9)</sup> vsserthalb Hü.

t) Tschudi Chron. II. 220, 221,

u) Tschudi cit. 221.

vnd gunst es was, er welt es denn mit dem land halten vnd schweren, vnd tuon als si mit ainandern vberkomen waren, das doch graff hainrich nit tuon wolt, vnd kam mit not vnd on ir wissen, dass jm die herrschaft inn ward, wan si hettint es gern gewendt u).

# 21. Sanganser land schwuer ain ewig burgrecht gen zürich.

It. diss gestuond nun also, dass si fast stössig vnder ainander warent, vnd ainer hin wolt, der ander her, vnd graff volrich von mätsch inen etwa dik anmuotet, dass si dem bertzogen schwüerint, vnd si ermant was er si kond oder mocht, das si doch allweg verzugent vnd abschluogent mit worten von ainem tag zuo dem andern, also dass er allwen zuo wond, si weltint dem hertzogen schweren. In disen dingen truogent si aber an mit denen von zürich, dass si ir erber bottschaft zuo inen hinuff schiktint, so woltent si ain burgrecht vnd ain püntnuss mit inen machen. Also schikten die von zürich ir burgermaister, herr ruodolf stüssin vnd ander botten hinuff zuo inen, wan der stüssi och die sachen zuo guoter mass vor geworben vnd angetragen hatt. Also schwuorent die von wallenstatt, von mails vnd ander in sanganser land zuo denen von zürich, ewengklich ir burger ze sin, vnd beschach das on wissen vnd willen der herrschaft von österrich: doch so behuobent si dem hertzogen v) alle sin recht ves vnd jm on schaden. Also schwuorent si dennocht nit all des selben mals, aber ir schwuor der mertail vnd die richsten vnd gewaltigen. Diss beschach in der nächsten wuchen vor wienecht, anno dni Mccccxxxvjw).

#### 22. Diss artikel machtent si inen selb.

It die von walenstatt, von mails, von ragatz, von flums vnd ander in dem selben land x) schwuoren ain burgrecht gen zürich ewenklich, doch on ires herren wissen vnd willen, vnd behuobent dennocht irem herren, dem hertzogen von österrich vor vss alle herrlichait, frihait, stür, zins vnd gült, doch mit solichem geding, wölte si der hertzog bekriegen vnd nit rüewig bi dem burgrecht ze zürich lassen beliben, manten si denn die von zürich vber den hertzogen, so söllt das alles ab sin, vnd sölten der von zürich bürger ewengklich sin wider den hertzogen vnd jederman, vnd söltind dem hertzogen nüt me pflichtig noch gebunden sin. Also machtent si es wie es inen wol kam vnd si es gern hatten.

# 23. Die in sanganser land wolten graff hainrichen swingen, dass er es och mit inen hielt.

It. als nun die in sanganserland ewengklich zuo denen von zürich geschworen hatten, do wolten si je graff hainrichen von sangans darzuo

v) welchem Wallenstad, Nidberg und Freudenberg gehörten.

w) Tschudi Chron. II. 221.

x) Die Bundesurkunde bei Tschudi nennt noch das wartauische Grätschins und erwähnt "Hoptman, Rät gross vnd klain" des Landes.

zwingen vnd halten, dass er zuo dem land schwüer vnd mit inen hielt die ordnung, die si vnder ainandern gemacht hatten, oder si wöltin jn nit in dem land wüssen, vnd weltin jn vertriben, das doch graff hainrich nit tuon wolt. Do zugent si jm für sangans vnd vnderstuonden jn von sinem veterlichen erb zuo vertriben. Also bott inen graff hainrich vil recht, die si alle vss schluogent vnd ir kains wolten ingan. Also ward doch ain frid daran gemacht bis vff sant jörgen tag anno dni Mccccxxxvij.

# 24. Graff hainrich schwuor ain ewig landtrecht gen schwitz vnd glaris.

In disen dingen ward graff hainrich von sangans landtman ze schwitz vnd ze glaris ewenklich mit der graffschaft ze sangans, mit ortenstain vnd mit andern sinen schlossen in churwalhen; doch behuob er jm selbs vss die herrschaft von österrich, der diener er was, vnd die herrschaft ze sunnenberg vnd was darzuo gehorty).

It. er truog diss landtrecht an ee ob der frid vssgieng, den er mit sanganser land gemacht hatt vff sant jörgen tag, als vorstat.

# 25. Die von visnach vnd liechtenstaig schwuoren ain ewig landtrecht gen schwitz vnd glaris, item die vss dem gastren ab ammon.

It. als nun die von zürich ir bottschaft ab dem walense hatten vnd die von walenstatt vnd in sanganser land zuo inen schwuoren vnd si die aid innament, als vorstat, do hatten die von schwitz vnd von glaris angetragen mit dem gastren, mit vtznach, mit liechtenstaig vnd mit dem turtal, dass si ain landtrecht mit inen wöltint han. Also schikten die von schwitz vnd von glaris ir bottschaft gen vtznach, gen liechtenstaig vnd in das turtal, die schwuoren z) ir ewigen landtlüt ze sin, doch iren rechten herren 10) an allen rechten vnd berlikait on schaden. Si wissten och dennocht nit war ir rechter herr was, oder wem si mit recht zuo gesprochen wurden, wan des von toggenburg erb lag dennocht in spennen, vnd was nit getailt.

It. also schwuoren och die in dem gastren vnd vff ammon ain landtrecht gen schwitz vnd gen glaris drissig jar, vnd mainten, der hertzog von österrich hette inen das gunnen, doch der selben herrschaft on schaden. Also nament si och grinow jn am sonnentag vor wienecht. Diss beschach als in der nechsten wuchen vor wienecht des vorgenannten jars, anno dni Mccccxxxvi.

Als nun aber der von zürich bottschaft wider vber den wallense herab kamen, do hatten die von schwitz vnd von glaris ingenomen was vnder dem wallense was, es wär des von toggenburgs aigen oder pfand

<sup>10)</sup> rechten herren f. Tsch.

y) Die Urkunde, Mittwoch vor Lichtmesse 1437 Tschudi II. 228 ff.

z) in der Woche vor Weihnacht. s. Chron. II. 224.

gesin. Die hatten all denen von schwitz vnd glaris geschworn, on wesen vnd schmerikon, derselben sinn wär bas gen zürich gestanden.

Als nun die von zürich sachent, dass die von schwitz vnd glaris das alles zuo iren handen hatten genomen, do wurden si fast zornig, vnd mainten, die von toggenburg hett inen vtznach mit aller zuo gehört geben vmb ir dienst, die si dem von toggenburg bi ainem leben vnd darnach gethan hettint, darumb si och brieff von der von toggenburg hatten, dess si nit gelognen möcht. Also mainten die von zürich, je si wöltint vtznach wider han, vnd sölt es lib vnd guot kosten, vnd redtent denen von schwitz vnd glaris übel zuo, vnd sprachen, si wärint ir geschwornen aidtgenossen, vnd hettint all ainander geschworen, lib vnd guot helfen zuo retten vnd zuo behalten 11); das hettint si inen selb entwert wider recht.

It. die von zürich mainten och dass inen der römische künig frihait geben hett vnd vergunst, dass si windegg, den gastren vnd das selb ampt, was zuo windegg gehört, lössen söltint zuo ir statt handen ze zürich, das si och haben weltint.

Also warent si zuo baiden siten fast stössig vnder ainander. Die von zürich wolten vtznach vnd das land haben, do wolten inen es die von schwitz vnd glaris nit lassen. Als wurd in dem hochzit ze wienächt vnd darnach, da schikten die von zürich ir volk gen pfäffikon, gen rüti in das closter, vnd gen wald in vischental. Also zugent die von schwitz heruss in die march, vnd lagent zuo lachen. Also lagent si zuo baiden siten fast vnd stark wider ainandern; aber niemant tät dem andren nüt. Also redtent die von bern vnd ander aidtgenossen ernstlich darunder, vnd machtent ain frid xiiij tag, vnd söltint zuo baiden tailen hain ziehen, als och beschach aa).

It. also machten die aidgenossen in disem frid ain tag gen baden, dass die baid tail söltin für gemain aidgenossen komen, das ouch also beschach. Aber si konden die sach nüt gerichten, vnd machten den frid lenger iij wochen biss vff der pfaffen vassnacht, vnd machten aber ain ander tag gen lucern für gemain aidgenossen.

It. vnder disen dingen verbunden sich die in sanganser land zuo denen von cur vnd zuo dem grawen pund, vnd vnderstuonden sich den hertzogen ze vertriben vnd ze nemen was er hie disent dem arlenberg hatt, welt er inen nüt gunnen sölichs burgrecht haben, das si gen zürich ewenk-

<sup>11)</sup> beheben Hü.

aa) Anno dni Mccccxxxvj do was graf fridrich von toggenburg der hindrost gestorben vf den may abend, vnd darnach vf den hailgen abend ze wihennächten do kamend die von schwitz vnd von glaris vnd namend vtznang jn wider die von zürich, vnd do was der winter so kalt, das nieman vf dem land nüts kond geschaffen, vnd woltend die von zürich für das stettlin sin gezogen; also ward es wendig durch die kelti, vnd hie mit huob sich der krieg an. Cod. 657 p. 121. 122. Tschudi II. 225,

lich geschworn hatten. Also ward ain frid dar an gemacht biss vff den nächsten sant mathiss tag des xij botten anno xxxvij mo bb).

# 26. Die vss dem gastren und ab amman hielten die von wesen darsuo, dass si och muosten schweren, als si geschworen hatten.

It. in disen löffen vnd in disen dingen schikt graf volrich von mätsch vnd ander der herrschaft rät zuo denen vss dem gastren vnd vff amman, dass si die von wesen och darzuo hielten, dass si schwüerind als si och geschworen hatten, vnd kain besunders machtint. Also an dem nächsten donstag nach dem zwölften tag ward, do erst der tag hergieng, do warent die vss dem gastren vnd ab amman ze wesen, vnd nament die von wesen vff vnd hielten si darzuo, dass si och schwuoren sölich landtrecht vnd anders, das si geschworen hatten cc).

#### 27. Tag zue lucern.

In disen dingen, als der frid vssgieng mit dem hertzogen von österrich vnd mit sanganser land, aff sant mathis tag, do manten si aber den grawen pund, vnd wen si gemanen mochten, vnd wolten aber vber den hertzogen ziehen. Also ward aber ain frid gemachet bis ze wienächt vnd darnach ain ganz jar, vnd sölten da zwüschent die in sanganser land zuo den rechten komen, ob der hertzog recht zuo inen hett, oder ob si der von zürich burger söltin beliben oder nit.

It. also ward aber ain anderer tag gen lucern gemachet zwüschent denen von zürich vnd denen von schwitz vnd glaris, vnd ward die sach also zuo dem rechten gesetzt vff gemain aidtgenossen, vnd sölt jederman an der herberg sin vff den nächsten fritag nach der alten fassnacht, als och beschach, vnd wurden nünzechen 12) man vss allen aidtgenossen zuo der sach geben, die recht darumb sölten sprechen, die och ain aid 13) zuo allen gottes hailigen darumb schweren muosten, ain gemain gelich recht darumb ze sprechen, wess si sich verstüenden. Also wärt diser tag bis vff mittfasten.

It. do nun der tag also zuo dem rechten gen lucern gesetzt ward, vnd alle tail dar kament, die die sach anrüert, do sassen zuo dem rechten: des ersten die von bern, herr ruodolf hoffmaister, ritter, vnd schulthaiss ze bern, zum andern franz von scharnachtal, zum dritten <sup>14</sup>) ruodolf von ringoltingen genant zigerli, zum vierten <sup>15</sup>) hanns von muoleren. Item von lucern zum ersten paulus von büren schulthaiss, zum andern volrich von hertenstain, zum dritten anthoni russ, zum vierten peterman goldschmid. It. von solotorn zum ersten hemman <sup>16</sup>) von spiegelberg schulthaiss, zum

<sup>12)</sup> Tschudi's richtige Korrektur. Die Handschr. sagt achtzechen. Hü. auch 19.
13) ain aid f. Hü. 14) zum dritten f. Hü. 15) zum vierten eben so, und so später.
16) Herman Hü.

bb) Diese 2 Passus allein bei Hü. p. 184.

cc) Tschudi II. 227.

andern heinzman gruober. It. von vre zum ersten hainrich beroldinger, hainrich arnold amman, vnd hanns kämpf schriber. It. von vnderwalden, ob vnd vnder dem wald, zum ersten clauss von einwill amman, zum andern voli am büel, zum dritten arnolt am stain, zum vierten hanns müller. It. von zug zum ersten hans Hug<sup>17</sup>) vnd jost spiller.

It. vff diss vorgenanten xviiij baid tail sich des rechten verfangen, das veranlasset vnd bi ir aiden sölich recht so von inen vssgesprochen wurd, ewenklich ze halten, also klagten die von zürich des ersten zuo denen von schwitz vnd von glaris gemain vnd besunder von frow elssbethen wegen von toggenburg, geborn von mätsch, von der si gewalt hatten, wie die von schwitz vnd von glaris vtznach, liechtenstaig, das turtal, nekertal vnd sant johannertal die lüte daselbs zuo ewigen landtlüten genomen vnd ir die vngehorsam vnd abtrünnig gemachet hettint wider iren willen, vnd begerten bekerung, vnd mainten si sölt si wider 18) insetzen in gewalt vnd in gewer, vnd sölten die von schwitz vnd von glaris die selben lüte ir aiden vnd aller ding ledig sagen. Das was die erst klag.

Darwider redten nun aber die von schwitz vnd von glaris, graff friderich von toggenburg selig hette si vnd die sinen begabet vnd begnadet mit sölichem, dass die von schwitz die sinen zuo ewigen landtlüten nemen sölltint, vnd die sinen och ewig landtlüt da werden söltint; darzuo so hette inen das och die vorgenant von toggenburg verwillgot vnd vergunst, dess selben glich graff wilhelm von tettnang, türing von arburg, der von brandis, von ir frowen wegen, die och zuo dem erb recht mainten haben, denn der von toggenburg vnd der selben frowen geschwüstergit kind warent. Vff sölich verwillgung vnd gnad hetten si die selben lüt vnd land zuo ewigen landtlüten genomen vnd jederman sin recht vnd herlikait vorbehaben, vnd nit me denn sölicher verwillgung vnd gnaden nach griffen als inen denn vergunst was. Darzuo so hette die von toggenburg dehain gewär besessen, denn sölich guot allweg vnd noch hüt bi tag ansprächig wär vnd zuo dem rechten stüend vff dem schulthaiss von bern. Nun hatten die von schwitz von früntschaft wegen die von glaris in gemainschaft zuo sölichem landtrechten genomen. Vnd vff sölich antwurt vnd mass verantwurtent sich die von glaris och.

It. die von schwitz buten och kuntschaft vff sölich verwillgen, vnd ward daruff erkennt im rechten, dass die von schwitz bi den landtrechten beliben sölten, machtent si kundtlich, dass die benüegte, die zum rechten sassen, dass inen sölichs verwillget wär. Vnd ward die kuntschaft zuo laiten vnd zuo hören baiden tailen tag gesetzt vff frytag vor jeoryen gen lucern, vnd von der von glaris wegen, wann die kain verwillgen ze worten brachtent, denn dass si die von schwitz also zuo inen gemain hettint lassen

<sup>17)</sup> Tschudi korrigirt richtig Hüssler, wie auch Hü. hat. 18) vnd begerten — si wider f. Hü.

komen, ward inen erkennt, dass si die lüt ledig sagen söltent, es wäre denn. wer erb wurd, dass inen der sölicher landtrechten gunnen welte.

It. darnach klagten aber die von zürich zuo denen von schwitz vmb vtznach, das hett inen die von toggenburg gen in dem satz des rechten ee das vssgetragen wär. So hetten si sich dess selben entwert mit gewalt, on recht, vngewarneter, vngesaiter vnd vnwissender sachen, vnd vber sölich pünd, so si ewengklich zuo samen geschworen hetten, die doch wistent, dass si ainandern zuo baiden tailen bi dem iren handthaben sölten mit lib vnd guot. Begerten och bekerung.

Darzuo antwurten die von schwitz in aller wiss vnd mass, als si zuo der von toggenburg antwurtent, vnd sovil mer: vtznach wär den von zürich nit gen in der mass, dass es kraft oder macht habe, denn die von toggenburg in dem satz des rechten versprochen hett, alle sachen vnverrukt vnd onverendert zuo lassen; darzuo hetten die von zürich och sölichs nie inn gehept, noch kein gewär besessen; maintent, si hettent nit darumb zuo antwurten. Besonder von der bünden wegen redtent si ainander vbel zuo, vnd vergiengent sich vil schalkhafter worten, vnd schenzleten ainander fast, vnd als fast dass die aidtgenossen die sachen vnd vngeschriften bi inen behuoben, denn die sachen in geschrift fürbracht wurden. Daruff ward erkennt, dass die von schwitz den von zürich nüts vmb vtznach zuo antwurten hetten, inen och dehain bekerung darumb pflichtig wären; denn möch ent si kuntlich machen, als vorstat, dass inen sölich landtrecht verwillget wäre, dass si darbi beliben sölten.

It. die von zürich klagtent och zuo inen von des gastels wegen vnd des pfands windegg wegen, zuo dem si mainten recht haben, denn inen kaiser sigmund das pfand zuo lössen gunnen hett. Begerten och bekerung vnd grossen schaden. Daruff die von schwitz antwurten: windegg vnd das gastel mit siner zuogehörd wäre der herrschaft von österrich, die hette inen gunnen sölicher landtrechten drissig jar, vnd hette och ain herrschaft dasselb pfand gelösst, vnd wäre der herrschaft; mainten och den von zürich nüt darumb ze antwurten haben.

Daruff ward erkennt im rechten: sider windegg, das gastel, wesen vnd was darzuo gehört, der herrschaft wäre, vnd ain herrschaft das selb pfand von der von toggenburg gelösst hette, vnd das den von zürich zuo wissen vnd vnverholen gewesen wär vnd das nit gesumpt hetten, dass die von schwitz bi sölichen landtrechten beliben vnd den von zürich darumb nüt antwurten sölten, es wäre denn dass die von zürich der herrschaft das mit recht anbehüebint, so sölten denn die von schwitz die von zürich vnbekümbert daran lassen.

Ze glicher wiss klagten die von zürich och zuo den von glaris vmb vtznang vnd vmb das gastel. Die verantwurtent sich von vtznang wegen als vor, vnd vmb das gastel vnd windegg wegen 19) hett inen ain herrschaft

<sup>19)</sup> als vor - windegg wegen f. Tsch..

gunnen sölicher landtrechten och drissig jar. Vnd ward erkennt von vtznang wegen als vor von der von toggenburg klag wegen; doch sölten si den von zürich nüt darumb zuo antwurten han. Vnd von des gastels wegen ward inen erkennt in aller wiss vnd mass als denen von schwitz.

Nun redten die von zürich den von glaris vbel zuo von der pünden wegen, mainten si hettint die nit gehalten; mainten och die von zürich, die von glaris sölten nit mer ir aidtgenossen sin, vnd zugent den alten pund für, der wiset, als sich die von glaris zuo denen von vre, schwitz, vnderwalden 20) verbunden hatten, si sölten sich nit sterken noch füro verbünden on der selben aller wissen vnd willen, - maintent si darmit von sölichen landtrechten zuo trengen. Nun hatten aber die von zürich vnd glaris ain sunder pund mit ainander, der wisst, dass sich baid tail wol füro besorgen vnd verbinden möchten. Damit behulfen sich die von glaris fast, besonder nit daran was die von glaris fürgenomen hatten, si hetten das mit baider rat getuon. Doch ward das nit offenlich fürbracht, vnd ward das villicht darumb gelassen, dass nit vigentschaft darvon vfferstüende, vnd wurdent den von glaris ir landtlüt vnd was zuo windegg gehört, zuo erkennt, sider der sondere pund zwüschent inen vnd den von zürich wisset, dass sie sich füro möchten verbinden, doch den von vre. schwitz, vnderwalden 20) an ir bünden vnschädlich.

It. von deren von schwitz vnd zürich wegen, als die och ain andern von der pünden wegen zuo redten, ward erkennt, dass si die zuo baidersiten redlich gehalten hetten, vnd behuobent die rechtsprecher inen selber den schaden vnz zuo vollem vssspruch des rechten, vnd vnz dass si sächent wer recht oder vnrecht hatte. It. es klagtent och baid tail ab ainandern, dass si den frid nit gehalten hettint, so die aidtgenossen zwüschent inen gemacht hettint, dass sich aber die vorgenannten rechtsprecher erkantent, dass es nüt anders wäre denn wort vnd sölich sachen, darumb der frid nit gebrochen wär.

Die von zürich hatten och vil stett zuo disem tag gebetten, vmb dess willen dass man ir glimpf vnd vnglimpf horte, wan si mainten gross recht haben. Also kament der von costenz botten, vnd von vberlingen, vnd von sant gallen vnd von rapperschwil vnd von wintertur vnd von schaffhusen, vnd von rinfelden etc. dd).

Also wärt diser tag bis vff mitfasten. Do schieden si von tagen, vnd ward da baiden tailen brieff diss spruchs geben. Also warent die von zürich hön 21), vnd ducht si nit dass inen ain gelich vnd gemain recht gesprochen wär, vnd redten den aidtgenossen, die das recht gesprochen hatten, vbel darumb zuo, vnd mainten, inn wär ain sölichs nit versprochen.

<sup>20)</sup> Tsch. Hü. verschrieben "vnd zug", was Tschudi in der Handschrift strich. 21) erzürnt.

dd) Die Verhandlung, Klage, Antwort und Rechtspruch bei Tschudi Chron. II. 231—246.

It. also bestuond das etwa lang dass die von zürich allweg zuo fast zornig warent, vnd mainten, inen wär fast vngüetlich vnd vnrecht in dem spruch geschechen, vnd redten och das offenlich vnd vnhelbarlich, vnd liessen och denen von schwitz vnd von glaris, vnd was zuo inen gehört, nit me denn zwai stuck 22) vss ir statt zürich vnd vss allem irem gebiet, vnd muost och jetlicher, der den kouff haben wolt, selb darumb gen zürich gan vnd zuo den hailgen schweren, die selben zwai stuck selb in sinem hus ze bruchen, vnd nieman davon nüt ze lichen noch ze geben.

It. denen von vtznach, dem gastren, wesen, vnd was zuo denen von schwitz vnd glaris nüwlich geschworn hatt, woltent si kain kouff lassen, weder lützel noch vil.

Aber die von zürich schickten denen von wallenstatt vnd meils vnd denen vss sanganser land, die zuo inen geschworn hatten, korn vnd züg gnuog, büchsen vnd anders, vnd wert inen das niemant.

Vnder disen dingen hatt aber der hertzog von österrich die veste ze frödenberg wol gespist mit kost vnd spiss vnd züg, vnd hat volrich (spiess ze) vogt wider daruff gesetzt. Er hatt och den amman kalbrer wider vff die vesti ze nidberg gesetzt, das aber den in sanganser land laid was, vnd mainten, si wölten den selben amman in ir land nit wissen, vnd sprachent jm fast zuo sinen eren, dess er sich aber maint ze antwurten, vnd bot inen recht wo es billich vnd gelich wär. Also ward es aber ain zit gestillet vnd gefridet 23); doch hattent die von zürich in disen dingen denen von sanganser land hundert wol bezügter man ze hilf geschickt, die och allwen zuo bi inen lagent ee).

#### 28. Die aidtgenossen kament gen lucern.

It. also kament aber nun die aidtgenossen ze tagen, als es vor verlassen was, vff den nechsten fritag vor sant jörgen tag <sup>24</sup>) gen lucern, die von schwitz ir kuntschaft ze laiten, vnd die von zürich ze hören vnd ze lesen. Also warent der von schwitz zügen junckher wolffart von brandis, peterman von gryffensew, cuonrat von wattenwil, venr von bern, ruodolf nussbom, wilunt schulthaiss ze wallenstatt, wilhelm fröwis von feltkilch, vnd caspar lechler, dess von toggenburg sälgen schriber. Also ee ob man die kuntschaft horte, do redten der stett botten ernstlich darunder, vnd hettint die sachen gern in früntschaft vbertragen; also wolten sich die von schwitz kainer früntlichait vberkomen lassen, noch darin nüts reden lassen. It. der stett boten warent von strassburg, von basel, von rinfelden, von baden, von bern, von friburg vss vechtland, von arow, von costenz, von schaffhusen, von wintertur, von rapperswil, von sant gallen, von solotorn vnd ander stett, vnd von allen aidtgenossen. Also klagten die von

<sup>22)</sup> Tschudi II. 246 sagt "Kouffs". 23) gefrygt Hü. 24) 19. des April.

ee) Tschudi II. 246.

schwitz och gemainen aidgenossen 25) vber die von zürich, wie si graff hainrichen von sangans, irem landtman die sinen in sanganser land hettint zuo ewigen burgern angenomen wider sinen willen, vnd jm die vngehorsam gemachet; darzuo so vnderstuondent die von zürich, die och do zemal hundert knecht in das oberland gesendt hatten, mit sampt iren burgern, die si der herrschaft von österrich wider iren willen zuo ewigen burgern genomen haben, vnd och graff hainrichs aigen lüt graff hainrichen ze bekriegen vnd jn ze vertriben, vber das dass er denen von zürich, den sinen vnd andren in sanganser land recht bott, vnd och die von schwitz von sinen wegen recht butten vff den selben tag, item vff den kaiser, vff sin landtvögt, vff hertzog fridrichen von österrich oder vff sin rät, vff gemainer aidtgenossen botten, vesgenomen von zürich, vff die von schwitz vnd glaris, oder an welich end die selben botten beducht dass er der sach zuo dem rechten sölti komen, oder vff die nünzechen, die do zemal zuo dem rechten sassen, oder nach der geschwornen buntbrieff sag. Fürer bott er recht vff den ammaister vnd rat ze strassburg, ze basel, ze costenz, ze ravenspurg, ze lindow, ze rapperswil vnd vil ander gemainer recht, sölicher rechten die von zürich kains wolten ansagen noch vffnemen. Also nach vil wort vnd ze letst wurdent die aidtgenossen vnwillig vnd ainten sich mit ainander vnd besanten baid tail für sich, die von zürich vnd die von schwitz, vnd saiten denen, dass si ainhellengklich vberkomen wärint, hettint die von zürich burger, desglich die von schwitz landtlüt, dass si die darzuo wisstint vnd hieltint, dass si sich von ainander rechtens liessint benüegen nach der geschwornen pundtbrieffen sag, vnd fürer ainander vnbekümbert liessint. Welcher tail aber dess nit gehorsam sin welt vnd sich von dem andern nit rechtens welt lassen benüegen, so sölt dem andern tail jetz hilf angesait sin von gemainen aidtgenossen, den vngehorsamen gehorsam ze machen. Da bi stuond das.

Nun hatten die von zürich dem schulthaissen von bern vnd den andern, die zuo dem rechten sassen, gar vbel zuo geredt, vnd ward inen das fürgehept. Dess lognotent die von zürich vnd sprachent, hett jeman der iro sölichs geredt, das hett jm nieman empfollen, vnd wär inen nit lieb. Besonder warent die von bern fast zornig. Also redten der vorgenannten stett botten ernstlich dar in, vnd hettint es gern gericht. Also liessent es die von bern anston, vnd saiten daran weder vff noch ab.

It. also nach allen sachen vnd nach vil täding verhorten die rechtsprecher die kuntschaft, so die von schwitz hatten. Also redten die von zürich darin mit vil worten, die nit aigenlich hie zu erzellen sind; doch vnder andern dingen, do baid tail vastreten solten, do sprach der burgermaister von zürich, herr ruodolf stüssi, zuo amman rading von schwitz: "herr amman, ich wais wie jm ist, ich gedenk wol, dass ir dem ermsten 26) züricher hölder warent denn dem hertzogen; nun sind ir jetz dem hertzo-

<sup>25)</sup> Also klagten - vber die f. Tsch. 26) ärmsten bei Hü. irrig hinter hertzogen versetzt.

gen hölder denn allen von zürich, vnd wolt jn damit gegen den aidtgenossen verunglimpfen. Also antwurt der amman schalklich darzuo vnd sprach: "redtint ir das war wär, so künd ich darzuo antwurten", vnd schenzeleten also ain ander mit vil wort, vnd beschach das in der ratstuben ze lucern.

Vnd als nun die kuntschaft verhort ward, wiewol die von zürich von der von toggenburg wegen klagt hatten, wie si darhinder bracht wär, das bestuond. Do was si doch in dem selben zuo gfaren vnd gab graf ruodolfen 27) von mätsch vnd irem bruoder dem`alten von mätsch alles das si hatt, vasgenomen ir haimstür vnd morgengab, vnd beschach das vor gericht ze veltkilch, vnd bekant ouch die von toggenburg desselben males vor gericht, dass diss nachgeschriben herren, von ir wiben vnd muotren wegen dess von toggenburg nechste erben wärint. Vnd warent das: graf volrich von mätsch, von siner muoter, graf wilhelm von montfort von tettnang von siner frowen, graf hainrich von musax von siner muoter, wolffart von brandis fry von siner frowen, türing von arburg fry von siner frowen, die von raren, fryen, non ir muoter, der von rezüns fry von jm selbs. Diss vorgeschriben all warent die nächsten erben von sibschaft wegen vnd warent och ewig landtlüt ze schwitz worden, mit allen schlossen, stetten, lüten vnd landen, so des von toggenburg aigen gewesen warent, vnd beschach das alles zuo feltkilch vff misericordia domini Mcccoxxxvij 28), vnd was darumb ain brief gemachet, den zoigten die von schwitz vor gemainen aidtgenossen, Also gefiel denen von zürich die sach nüt.

Also ze letst ward vmb die sach recht gesprochen vnd geurtailet, die von schwitz hettin ir sachen gnuog kuntlich gemachet, vnd söltin die von schwitz bi sölichem landtrechten beliben, doch den erben an allen iren rechten vnd herlikait on schaden. Also schied man do zemal von dem tag. Der stett botten hatten och allwenzuo gern ain gemainschaft vnd ain früntlich richtung zwüschent baiden gesuocht vnd gemachet; aber die von schwitz woltent nüts darzuo lassen reden.

It als nun die aidtgnossen also vom tag geschieden, da warent die von zürich fast zornig, wan inen der kaines gelanget noch gesprochen was, das si angesprochen hatten, vnd darzuo si och mainten recht zuo haben, vnd ducht die von zürich, dass die von schwitz bass wurdin gehandhabet denn si von den aidtgenossen, vnd dass es nit gelich zuogieng, vnd si sich aber als wol mit lib vnd guot vermöchtent als die von schwitz vnd glaris, vnd gemainen aidtgenossen als wol kämint vnd gedienen möchtind, vnd liessent och den von schwitz vngern also den vortail vnd den bitz f.).

Vnder disen dingen hatten allwen zuo die von zürich hundert knecht bi ir burger in sanganser land, die inen da hulfent hüeten, wan es hatt dennocht nit jederman in sanganser land gen zürich geschworen. Darzuo hatt der hertsog die vesti zuo frödenberg wol gespist vnd mit

<sup>27)</sup> Tschudi korrigirt "Volrichen". 28) Tschudi am Rande "14. Aprilis."

ff) Tschudi II. 250. 251.

vil knechten besatzt; och hatt er ze nid perg den amman, das dem land fast wider vnd vnlidenlichen was, als vorstat. Also in disen dingen zwungen die in sanganser land die lüte die zuo frödenberg gehorten, dass si och zuo inen vnd in das burgrecht gen zürich muosten schweren. Also maint nun volrich vogt von frödenberg, si hettint damit den frid gebrochen, der zwüschent inen gemacht was, als vorstat, vnd raiten vnd giengen sb der vesti ze frödenberg, vnd nament denen in dem land ain roub, vnd viengent och etlich. Also wurdent die in sanganser land gelich ze rat, vnd fielent für nidberg, vnd belagent die vesti. Die was nit als werlich vnd als wol bezügt noch gespist als frödenberg, vnd mantent och da die von zürich, die von chur von dem grawen pundt, vnd wen si gemanen kondent. Diss beschach vff den nechsten sunnentag vor dem maitag anno dni Mcccexxxvij.

It, als die in sanganserland nun vor nidberg lagent, also hatten si die vesti ze frödenberg och verhuot, dass si in kainen schaden darab tätint. vnd manten jederman als vorstat, vnd schribent wie der frid an inen gebrochen wär, vnd erzalten vast iren glimpf, Also wurdent die von zürieh ze rat vnd zugent vas mit ir panner vnd mit macht vff den nächsten dornstag darnach, das was an des hailgen crütz abent ze maien, vnd laitent sich an den zürichsee, gen maylen, vnd gen mänidorf. Vnd morndes fruo an des hailgen crütz tag fuorent si den see vff, me denn mit drissig wol bezügter schiffen vnd mit offner panner, vnd mit ir büchsen vnd mit ir züg. Vnd do si kament gen schmärikon, do kament die ves grüeninger ampt vnd vss kyburger ampt och zuo inen, vnd also schwuorent si da all gemainlich irem hoptman, herr ruodolf stüssin, burgermaister ze zürich, vnd wurdent ir bi fünf tusentgg) mannen, do si all ze samen kament, Also wolten die von zürich den gastren uff gen wesen ziehen, das inen aber die ves dem gastren nit wolten gonnen, vnd mainten, inen das ze weren, wan inen die von zürich in vil zites kain kouff geben wolten, noch hüt bi tag nit liessint. Also redten der von schwitz botten ernstlich mit den von zürich vnd batend si, dass si durch die march vff zugind, dess welten si inen wol gunnen; aber die von zürich wolten es nit tuon, si wolten durch den gastren den nächsten ziehen, als och beschach. Also redten die von schwitz mit denen vss dem gastren, dass si die von zürich durch ir land muostent lassen; doch ward inen versprochen, dass man inen on schaden sölt ziehen. Aber inen beschach grosser schad an zünen vnd an samen vnd an ir wisen, die man inen wuost. Also zugent die von zürich durch den gastren gen wesen vnd lagent ze wesen bis vff den mentag, dass si die schiff nit durch die lint vff mochtent 29) bringen, vnd wolten inen die vas dem gastren weder ross noch züg lichen. Also muostent die von zürich die schiff von hand durch die lint vffziehen, als si och taten

<sup>29)</sup> kondent Hü.

gg) So Tschudi. Die Hdschr. verschrieben "zwainzig," Hü. ij tusing.

an dem nechsten sunnentag nach des hailgen crütz tag, vnd an dem mentag fuorent si gen walenstatt. Da wurdent si erlich empfangen von denen in sanganserland, wann si warent ir fast froh. It. also luffent die von zürich ruodolf nussbom, der bi dess von toggenburg ziten vil jare schulthaiss ze walenstatt gesin was, durch sin hus, vnd nament jm was si darin funden, vnd bütetent das gelich vnd trunken jm sinen win vss, vnd schluogent jm sin ofen nider, vnd wuosten jm was si funden. Der selb ruodolf nussbom was in derselben zitt ze feltkirch, wann si wolten jn in dem land nit lassen.

### 29. Die veste nidberg ward verbrennt.

It. also zugent nun die von zürich och für nidberg. Da was der vorgenannt amman kalbrer vff selb drizechent. Nun hat man <sup>80</sup>) aber die selb vesti fast lassen zergan von bulosi, darzuo was si och nit fast werlich. Also taten die vor der vesti denen die in der vesti warent, fast not mit armbrosten vnd mit handtbüchsen, also dass die in der vesti mit bliden würffen vnd schützen sich muosten weren, also dass die an die muren kament; vnd do erschrackent die in der vesti vnd <sup>81</sup>) nament ain täding vff vnd gabent die vesti vf vff der von zürich gnad, vnd giengent all heruss vnd gabent sich denen von zürich gefangen, der amman selb drizechent. Also fuorten si si gen walenstatt in ain turn, vnd zunten die vesti an vnd branten si. Diss beschach an der vffart abent anno dni Mccccxxxvij. It. si büteten och was si in der vesti funden, vnd ward jetlichem vj haller ze tail hh).

It. also hatten die in sanganser land den grawen pund vnd die von chur gemant, als vorstat, die hatten inen hilf geschikt, ee ob die von zürich kament. Die selben lagent ze frodenberg vnd verhuoten die vestidass si dem land kain schaden darob tätint. Also vff fritag nach der vffart 32) zugent die von zürich mit sanganser land och für die selben vestize frödenberg, vnd belagent die.

Vnder disen diagen kam die von schwitz für, wie die von zürich ir landtlüt in churwalhen <sup>88</sup>) wöltint schadgen, wan si des hertzogen diener <sup>84</sup>) warent. Also zugent die von schwitz gen einsidlen mit ir panner, vnd mainten, wöltind die von zürich ir landtlüt schadgen, so weltind si die iren och schädgen, vnd wöltint inen weder kost noch züg lassen hinuff gan, vnd sölichs nit vertragen.

It. also zugent och die von zürich, die noch dahaim warent, gen pfäffik on zuo dem spicher vnd enbuttend denen von kyburg, von grüeningen, von regensperg, vnd wem si ze gebieten hatten, also dass ir bi xviijc mannen da zesamen kament, vnd wolten luogen vnd warten was die von schwitz

so) Nu was Hü. 21) mit bliden — in der vesti vnd f. Tsch. 32) 10 Mai. 33) ze Ortenstein und Schams Tschudi. 34) Heinrichen von Sangans.

hh) 8, und 9. Mai. Tschudi II, 251. 252.

tuon wöltint, wan die von zürich vnd von schwitz warent ainander nit hold, vnd wär je wedrer tail gern maister gesin. Also ritten der aidtgenossen botten ernstlichen darunder, von bern, von lucern, von vnderwalden, von vre, vnd als si wol acht tag also gen ainander gelagen, do zugent si ze baiden tailen wider hain, vnd tät niemant dem andren nünts.

# 30. Der abbt von sant gallen ii) ward mit den sinen landtman ze schwitz.

It, aber in disen tagen, anno dni Mccccxxxvij, vff fritag vor pfingsten 85) kament der von schwitz botten, amman reding vnd ander gen wil, vnd truogent da mit dem abbt von sant gallen vnd mit denen von wil an vmb ain landtrecht ze schwitz. Also tribent si die täding bis vff den nächsten zinstag in den pfingsten 36), vnd vff denselben tag ward der abbt, die statt wil, vss vnd inwendig burger, landtlüt ze schwitz die nächsten zwainzig jar, vnd schwuorent das och also getrüwlich ze halten, vnd gabent och denen von schwitz dess brieff; aber die von schwitz gabent inen kain brief vnd schwuorent och nünts, doch versprachent si inen, si ze schirmen vnd ze handthaben als ir landtlüt. It. es was och kurzlich vor angetragen zwüschent dem selben abbt von sant gallen vnd denen von zürich vmb ain burgkrecht ze zürich, dass der abbt vnd die von wil burger ze zürich sölten sin worden, vnd zerschluog das an ainer stür, wan die von zürich wolten alle jar hundert gulden von inen han. Also zerschluog das. Och was sag, dass die ves dem turtal landtlüt ze schwitz wärint worden; die truogent an mit etlichen ze wil, dass sich die von wil och dester ee gen schwitz gehuoben, wan wil dem turtal wol gelegen was. It. dem abt von sant gallen warent och die sinen vngehorsam worden in dem turtal, ze jberg vnd daselbs vm, vnd hatten vnerlopt gen schwitz geschworn; die wurdent dem abbt wider, doch dass sie och landtlüt ze schwitz sölten sin die xx jar vss, als der abbt vnd die von wil landtlüt warent worden.

It. jberg sol och der von schwitz offen hus sin dieselben jar vss kk) U).

<sup>85) 17.</sup> Mai. 86) 21. Mai.

ii) Eglolf Blarer 1426-1442.

kk) Tschudi II. 253.

db) 1437. Die von wyl swuoren zu inen (swytz) zuo mittem mayen. — Aber in dem vorgeschriben jar vmb pfingsten (19. Mai) ward ain jung gesell zu wyl vm etwas sach gefangen, vnd als er im turn lag, do hiess er die rät zuo im komen, vnd den sait er, wie das ainer, der hiess hans von lophain, sesshafft zuo zürich, vnd von wyl dar was komen von ains todschlags wegen, an in bracht vnd mit jm geredt hett, ob er jm wölt hülflich wesen, vnd redt darvff, das ir sechs, von wyl geborn, vnd der rat wölten den von zürich wyl in geben. Da sölten sich die von wyl warnen, wan dem wäre je also. Mainten aber die von wyl, die red wäre mit also, das es wäre vnd woltend jm nit globen, vnd hettend rat dar vmb; also kamen si etwedick zuo jm über den turn, vnd sprachend: lieber gesell, red nit also, dann es wäre ain gross mord. — Der selb gesell was

# Sl. Die guet vesti frodenberg ward gewunnen vad verbrenat,

It. also lagent nun die von zürich mit denen in sanganser land vnd mit dem grawen pund vor der vesti ze frödenberg mit vierzig

allweg vff ainer red, vnd sprach, er wölt das vff jn bringen vnd wysen dass dem also wär; je es kam dahin, dass der selb gesell ze zürich dar vmb für das lantgericht ward geladt ze costentz von der red wegen, vnd kam so wyt, dass si baid zuo samen kamend, vnd diser elagt vnd redt die red von jm, wie er sölich red mit im geredt vnd an in bracht hett, vnd wölt im dess wysen wie ain fromm man ainen böswicht sölte wysen. Diser bott sin vaschuld da für, er hette es nit geredt, ynd tätte im dar an ynguotlich, ynd möcht dar ymb ynd da für wol ton was recht wäre, ynd mit sinem aide bestäten. Also nach vil worten diser erbot sich dar vmb mit jm ze kämpfend, dann er wölt jn dess wysen mit sinem lib vff den sinen, vnd jn dess beston in ainem krayss nach swäbschem recht. Doch diser tail 37) clagt für sich, er hett vff jn geredt dess er vaschuldig wäre, vnd begert dar vmb gerichts vnd wandel von jm nach erkanntnuss des rechten, vnd warend die von zürch och da vnd stuonden by jm zuo dem rechten, vad hetten disen gesellen gern vmbracht. Nun lag der selb gesell dar vff, dass er in der red in ainem kampf wysen wölt. — Diser wolt aber mit im nit kämpfen noch des kampfs ingan. -- Vnd ward an dem lantgericht ertailt 37 a), sidmals vnd diser gesell des kampfs begerte — wa er 57b) jm des nit stat tätte vnd nur sin vnschuld mit worten butte, das er <sup>87</sup>c) dann ledig von jm vnd er <sup>87</sup>d) der wort schuldig sin sölte. Vff das gieng er des kampfs och yn, vnd war ain kampf versprochen vnd ze stund tag gesetzt sechs wochen, dass si in dem lantgericht sölten dar vm kämpfen. Also ward er gen costentz geleit. Der gesel, der dem von zürch die wort zuo geredet hett, der gieng gen costentz vnd wartet da, dann si hettend zuo got vnd den hailigen gesworn den kampf ze tuond, vnd welher wiche, so hett der ander gewonnen. Do nun die zyt begund nahen, do ordnotend die von costentz den kampf für die stat ennet dem käsbach vff ain wis gen rickenbach. Da wurden die schranken vnd der craiss gemacht. Also kam der von zürich och gen costentz --- vnd ward inen da gemacht röck, swert, tegen, schilt vnd was dar zuo gehort, vnd hett man von den zünften geordnet by sechshundert knechten, die mit in giengen, vnd niemant zuo ross. Als si nun angelait warend vnd baid an dem obermarkt in den röcken stuondend vnd ir kämpfer by in hettend vnd man vs hin gan solt, dann es versprochen was zue der achtenden stund da usnan in den schranken zuo sind, vnd als man also hin vss gieng vnd vff die schnetzbrugk zuo stadelhouen kamen, do was min her von costentz, byschoff hainrich, vorhin da usnan wol mit vier vnd zwaintzig pfärden, vmd wartet och da. Als si nun baid hin vss kamend, do nam er si baid mit gewalt, vnd füert man si vff die pfallentz, vnd ward damit der kampf wendig. Der redt de dar vnder zwüschen den von zürich vnd den von wyl vnd richt die sach. Das was zuo mal ain guot werk geton, vnd ward damit grosser vnwil ynder-

<sup>37)</sup> Der von Lopheim. 37 a) geurtheilt, erkannt. 37 b) Der Beklagte. 37 c) Der Gefangene. 37 d) Lopheim.

knechten, vnd was ain guot hus vnd wol gespist mit kost, mit zug vnd mit andren sachen, wan der hertzog von österrich hat es selb in sinem kosten gespist mit büchsen, mit züg vnd wess si notturftig warent. Als si nun da etwa mengen tag vor der burg gelagent vnd denen von zürich zwo büchsen zerbrachent vnd der burg kain schaden täten, da schickten si aber gen zürich vmb ir grössten büchsen, vnd richten och ain antwerch vff dem berg, das sölt in die vesti werfen, das hatten die von chur da hin bracht, die och vor der selben burg lagent. Also tatent si dennocht der burg klainen schaden mit werfen vnd mit schiessen. Also warent der vogt vnd die gsellen mannlich vff der burg mit red, wan si redten trostlich; aber si falten 38) fast mit schiessen vnd mit werfen, wan si letzten wenig lüt, das si doch wol getan hettint. Vnder disen dingen kament aller aidtgenossen botten hinuff zuo denen von zürich, vnd redten mit inen, das inen denn empfollen was. Si redten och mit volrich vogt, dass er die vesti vff geb, wan doch kain hilf noch entschüttung an den hertzogen wär; so wärint si je da mit sölicher macht, dass si das hus haben wöltint, vnd wöltint vor nit dannen. Die von zürich vnd in sanganser land sprachent och, er hett den frid an inen gebrochen, vnd si an jm nit, dess sich aber volrich vogt verantwurt, vnd bott recht wo das billich wär, das aber die von zürich nit vffnemen wolten, vnd mainten, si wärint in sölicher mass da, dass die vesti nit mer beharren möcht 39) vnd wolten anders nüt darin lassen reden. Also ward ain frid darunder beredt an dem hailigen tag ze pfingsten 40), dass die ab der vesti zuo denen giengent, die vor inen lagent, vnd mit ainander assent vnd trunkent. Also ward da beredt, dass 41) ir büchsenmaister ob der burg vnd noch zwen bi denen von zürich belibent, vnd ward die burg gewunnen.

It also machten die von zürich galgen für die burg, vnd redten mit dem vogt vnd mit denen die vff der burg warent: wär kainer \*\*) vff der vesti der darab wölt, den wöltin si schirmen mit lib vnd guot vnz an sin gewarsami, vnd wölten jm lassen was er mit jm dar bracht hett; müestint si aber das hus vber hopt gewünnen, so müestint och alle die sterben, die si dar inn begryffent on gnad, vnd vil ander tröwlicher red. Also antwurt der vogt, er getruwte das hus wol ze beheben mit gottes hilf vnd siner gesellen bis zuo sant martis tag; wölt jm dann der hertzog in dem zit nit ze hilf komen, so entschütt inn aber der lieb sant martin mit ainem schne, wan er maint je das hus der herrschaft von österrich wider in ze

<sup>88)</sup> fehlten. 39) dass si die vesti erobren vnd gewinnen weltin Hü. 40) 19. Mai. 41) Also was da gerett wurd vnd angetragen, die vesti was gewunnen. Also belaib. Hü. 42) irgend einer, ullus.

standen vnd verkomen, der sich da von erhebt hett, wär der von zürich nider gelegen. Also gieng jederman wider haim, vnd was gross welt gen costentz von allen stetten komen, dass man maint, dass by sechs tusend menschen by dem krayss warend. Dachers Konstanzer Chronik p. 316—319.

antwurtend, die jm och die selben vesti enpfollet hat. Also wurden si mit ainander stössig in der vesti vnd hatten ir me denn drissig zesamen versprochen, vnd mainten, der vogt hett vil haimlichs gesprächs mit denen vor der vesti, da si nüt von wüssten, vnd hatten also etwa menig ding ze wort, vnd wolten nüt mer in der vesti beliben, vnd giengent also mit ainander xxxvj hnecht ainsmals ab der vesti vff den nechsten fritag nach dem hailgen pfingstag 48). Also redt inen volrich vogt vbel zuo vnd sprach, si wärint schandtlich vnd vnerlich von jm geflohen. Also belaib er selb sechst oder selb sibent vff der vesti, vnd nam och ain täding vff mit denen von zürich, dass er vnd die bi jm warent, sicher sölten sin über rin bis an ir gewarsami, vnd alles das volrich vogt in der vesti ze frödenberg hat, das sin oder siner gesellen was, die bi im warent, vnd sölt die vesti inn haben bis vff den sunnentag ze vesper 44). Also am sunnentag ze nacht laiten die von zürich ir knecht vff die vesti, vnd morndes, an mentag 45) zunten si die vesti ze frödenberg an, vnd branten si vnd nament kost, win, züg, büchsen, vnd was des hertzogen was, vnd was des vogts was, liessent si ine vngenöt 46) dannen flöchen vnd hinweg füeren. Also branten si dem hertzogen zwai schloss vnd gewunnen die, dass si nit me verluren denn zwen man, vnd zugent also wider hain, vnd füerten mit inen xiij man, die ei vff nidperg gefangen hatten. It. si hatten och ij knecht gefangen, warent vss der march, die zygent si, si wöltin vff frödenberg sin 47). Also fuorten die von zürich diss gefangen all mit inen an ainem sail gen zürich. Die vss dem gastren vnd von glaris hettint inen aber 48) gern gewert durch den gastren abziehen; aber es ward sovil mit inen geredt von der aidtgenossen botten, dass man si liess ziehen, vnd fuorten die gefangen durch den gastren vnd für vtznang, die der von schwitz landtlüt warent, vnd getorst denen von zürich nieman das geweren. Also kament die von zürich hain an vnsers herrn fronlichnams abent 49) anno dni Mccccxxxvij.

It also beschach nun diser zug von denen von zürich in sanganser land me denen von schwitz ze laid, denn dem hertzogen, oder denen in dem land ze lieb, wan der hertzog vnd sin rät hatten guoten gelouben an die von schwitz, vnd mainten och, si hetten inen versprochen, dem hertzogen in dem land nüt lassen ze wüestent, noch die von zürich hinuff ze lassen; vnd darumb, dass der hertzog vnd die sinen sechint was die von schwitz dem hertzogen vor möchtint sin wider die von zürich, vnd och dass er vnd sin rät als guoten glouben hatten an die von schwitz weder an die von zürich, maint man, dass es beschach mm).

<sup>43) 24.</sup> Mai. 44) 26. Mai. 45) 27. Mai. 46) genot Hü. 47) d. h. sie haben auf den Fr. wollen. 48) wieder. 49) 29. Mai.

mm) Aber des vorgenanten jaurs (1437) do wurden des von toggenburg säligen lüt alle landslüt zuo swytz. Die von swytz namend och vil des selben lands yn, do zugend die von zürich vss vnd woltend des lands och han ingenomen. Do warend die von swytz vor da, denn die von swytz tatend es von des

It. also lag in disen ziten ain concilium ze basel. Die schikten ir erber botten darunder ze reden zwüschent dem hertzogen vnd denen von zürich, vnd ritten och ander stett mit inen, strassburg, basel etc. vnd machtent ain frid daran bis vff den nächsten sant martis tag. Da zwüschent solten baid tail gen basel komen vnd lassen hören vnd sechen wer glimpf oder vnglimpf hett, won baid tail mainten vil rechtens ze haben. Also ward der tag beredt vff sant jacobs tag nächst.

It. also hatt nun der hertzog von österrich zuo allen aidtgenossen geschickt, ob si den frid, den er mit inen vnd si mit jm gemachet hatten zwai vnd fünfzig jar, och also halten wöltint. Darumb wolt er gern ain wissen han von inen. Also antwurten all aidtgenossen, von bern, von schwitz, von vnderwalden, von vre, von glaris, si weltint den frid mit dem hertzogen vnd mit den sinen halten, als er gemachet was. Aber die von zug vnd von lucern gabent jm nit vol antwurt, wan si wärint mit denen von zürich in sölicher püntnuss, dass si die kum gelassen köndint; doch was si mit eren tuon köndint etc. Also liessent allwenzuo die von zürich kain kouff vss ir statt, noch vss irem gebiet, allen denen die der von schwitz vnd glaris landtlüt warent worden vnd zuo inen geschworen hatten.

It. als nun der tag zwüschent dem hertzogen vnd denen von zürich vnd vss sanganser land vff sant jacobs tag 50) gen basel gemachet was, also kam zuo demselben tag von des hertzogen wegen marggraf wilhelm von hochberg, herr ze rötteln vnd ze susenburg, vnd ander des hertzogen diener. Der selb marggraf was des hertzogen landtvogt im elsas vnd vber ander sin stett. It. es kament och die von zürich vnd ander aidtgenossen vnd stett, die si dar gebotten hatten, vnd och die vss sanganser land.

Also bott der marggraf recht vff das concilium, vff den kaiser, vff die curfürsten, vff herren vnd stett, vnd wo das gelich vnd billich wär, vnd wolt och anders nüts darin lassen reden, wan jm nüt anders empfolhet was. Also wolten die von zürich noch vss sanganser land der rechten kains ingan noch vffnemen, vnd also schieden sie von tagen, das nüts an-

<sup>50) 25.</sup> Jul. Donnerst.

hertzogen von österrich willen, dann des selben was das land. Des kamend si vff gemain aidgenossen, vnd ward den von zürch alles abgesprochen. Daran wolten sich die von zürch nit keren vnd zugend wider vss in das land. Füro zuo mittem mayen was ain wilder loff in des von toggenburg land vnd in dem turgöw allenthalb. Hertzog fridrich von österrich veraint sich mit den von swytz, das si im das land hulffend retten — vnd zugend die von swytz vss vnd gewonnen was si mochten innselbs; die von zürch zugend och vss vnd gewonnen och was si mochten. Darzuo tett der hertzog nüt, dann er wysst nit, ob er sich an si gelassen mocht oder nit; also ward das land vast swytz biss gen winfelden. Dachers Chronik p. 316.

ders daruss ward; doch ward ain anderer tag beredt, vff sant gallen tag söllten aber baid tail gen basel komen nn).

It. do das korn zitig ward, dass man schniden sölt, do giengent die ves dem gastren vnd ab dem vtznerberg in grüeninger ampt vnd anderschwa in der von zürich gebiet, vnd wolten da den lüten helfen ir korn abschniden, als si vor anderi jar gewonlich getan hatten. Also verbutten die von zürich an ain buoss, dass inen niemant nüts ze schniden geb noch ze arbaiten, vnd muosten also wider hain, frowen vnd man.

It. dess selben mals, ee das korn voll abgeschnitten ward, kam der aller grösst hagel in grüeninger ampt vnd in kyburger ampt, vnd gieng durch das turtal bis an den arliberg, vnd wo das korn nit geschnitten was, da schluog er es ze grund ab, als ob nie korn da gesait wär.

It. vnder disen dingen schluog das korn vff, dass man ain müt kernen gab vmb ij lb. vnd vmb ij lb. v $\beta$ ., vnd vmb dritthalb lb. vnd ain malter haber vmb dritthalb  $^{51}$ ) vnd vmb iij lb. vnd wurden alle ding türer denn vor, wess man leben solt. Es ward och ze schwaben vnd anderschwa och tür. Also liessent die von zürich dennocht kain kouff gan vss irem gebiet noch vss der statt gen vtznach, noch in den gastren, noch niemant die denen von schwitz vnd glaris geschworn hatten, vnd ir landtlüt nüwlich warent worden nn).

It. aber in disem jar, anno dni Mccccxxxvij, vmb sant michels tag 53), schickten die vss dem gastren vnd von wesen ir bottschaft 00) zuo dem hertzogen von österrich gen yssbrugg, vnd batten jn vmb die hohen gericht vnd vmb die herrlikait die zuo windegg gehorten, vff ain genant zil oder vff sin widerrüefen, vnd gabent dem hertzogen ze erkennen, wie die selb vesti windegg nit 53) sovil järlicher gült vnd zins hett, dass si ain vogt ertragen möcht an 54) schatzung vnd grossen schaden des landes. Also erwurben si ain sölichs von dem hertzogen, doch dass si ir geschworn brieff hinder den hertzogen legen sölltin, wenn er si ermante, dass er ledig wär, das si och versprachen.

Also muot es nun die von schwitz vnd glaris, dass si ain sölichs geworben hatten on ir wissen vnd willen, vnd si doch ir landtlüt warent, vnd muoteten inen zuo, dass si die herrlikait denen von schwitz vnd glaris gebint, wan si es doch selb nit behopten noch beschirmen möchtint. Das wolten die von wesen vnd vss dem gastren nit tuon, vnd mainten, si wöltin es haben als inen das vergunst was; darzuo hettint si sin kain gewalt von handen ze geben.

Also wurdent die von schwitz vnd glaris ze rat, vnd schikten och ir

<sup>51)</sup> d. h. zwei und 1. 52) 29. Sept. 58) "nit" ist bei Hü. und in Tschudis Chron. 54) d. h. ohne.

nn) Tschudi II. 254. 255.

oo) hinderrucks und one Wüssen dero von Schwytz vnd von Glarus Tschudi II. 256.

bottschaft zuo dem hertzogen, vnd wolten die herrlikait verpfenden, die zuo windegg gehort die jarzal vss, als inen och der hertzog gunnen hat, ir landtlitt ze sin. Das wolt aber der hertzog nit tuon denn mit willen vnd gunst der lüten, die gen windegg gehorten, wan er inen das vor gunnen hat.

Also tribent nun aber die von schwitz vnd glaris fast an die von wesen vnd vss dem gastren, dass si inen die herrlikait gebint, vnd ain sölichs gegen den hertzogen vergünstint; dess werten si sich allwen zuo fast, vnd wolten es nit tuon. Also brachten es doch die von schwitz vnd glaris darzuo, jetz mit tröw, jetz mit bitt, dass die lüte, die gen windegg gehören, stössig vnder ainander wurden, vnd inen ain tail der herlikait wol gunnen welt, doch was ain tail allweg darwider.

Also tribent es doch die von schwitz vnd glaris als lang mit denen, die zuo windegg gehorten, bis si inen das vergunsten, vnd ir bottschaft och mit denen von schwitz vnd glaris schikten zuo dem hertzogen.

Anno dni Mccccxxxviij, vmb die liechtmess, schikten die von schwitz ir amman, die von glaris ir amman, vnd die vss dem gastren ir hoptman aber zuo dem hertzogen gen yssbrugg, vnd lagent da also bi dri wuchen, ond vberkament da mit dem hertzogen, dass er inen gab windegg das ampt, mit aller zuo gehört, in pfands wiss. Also lichent och die von schwitz vnd von glaris daruff MMM guldin, vnd solten dem hertzogen das widerumb zuo lössen geben, vnd och wider die herrschaft von österrich niemer sin. Also was das och der vss dem gastren vnd wesen vnd ab amman will, vnd baten och darumb. It. der hertzog von österrich richt inen och ir alten guoten gewonhaiten, frihait vnd recht wider uff, so das selb ampt ze windegg von alter har gehept hatt, vnd versprachent och das die von schwitz vnd glaris also getrülich ze halten pp).

It. vnder disen dingen hatten die von zürich in die aidtgenossen getragen, dass gemain aidtgenossen ir bottschaft zuo denen von schwitz schikten vnd samlotent da ain gemaind vnd redten da mit inen, dass si fast vnbillich näm, was die von schwitz vnd glaris mit dem hertzogen ze werben hettint, oder was si jm antrüegint, vnd besonder in disen tagen vnd in disem zit, so die von zürich, die ir geschwornen ewigen aidtgenossen wärint, mit dem hertzogen ain offnen krieg hettint, vnd begerten da von denen von schwitz vnd glaris, dass si ir botten wantint 55) vnd si herwiderumb beschiktint. Also antwurten da die von schwitz, si köndint noch enwöltint ir botten nun zemal nüt wenden noch beschicken, si wurbint och an den hertzogen nüt anders denn das irs landes nutz vnd er wäre vnd gemainer aidtgenossen, vnd das si mit eren vnd mit recht wolt tuon vnd werben möchtint. Wär aber dass jemand anders bedücht, es

<sup>55)</sup> d. h. umkehren machten, wendeten.

pp) Tschudi II. 259. 260. mit der Verpfändungsurkunde.

wärint die von zürich oder ander, dem weltint si gern gerecht werden, was da billich wär.

It. als da vor stat, wie der tag gemachet was, vff sant gallen tag <sup>56</sup>) zwüschent dem hertzogen vnd denen von zürich vnd vss sanganser land aber gen basel ze komen, vss dem selben tag ward nüts.

# 32, Graff bernhart von tierstain verband sich zue sanganser land.

It. darnach vmb sant martis tag, anno dni Mcccexxxvij, schwuor graff bernhart von tierstain och zuo denen in sanganser land vnd zuo dem grawen pund xij jar, vnd verband sich mit der vesti ze wartow also zuo inen. It. er schikt och sin botten gen pfäffingen in das elsas, dieselben vesti denen von bern in ir schirm ze geben. Also ward das vnderstanden, vnd nam graf hanns von tierstain sin bruoder die selben vesti jn, wan die selb herrschaft ir baider gemain was, vnd hatt die inn zuo der herrschaft von österrich vnd och zuo sinen handen. Also wurdent graf bernharts hnecht erstochen vnd gefangen, vnd lognot doch graf bernhart des ersten fast, dass er die burg jemand jn wolt geben han. Aber es ward darnach offen.

It. der selb graff bernhart von tierstain hielt och den pund nit vj wuchen, den er zij jar gemachet vnd geschworn hatt, wan er starb des selben jars vor wienächt ze zürich in der statt; aber die in sanganser land hatten die vesti ze wartow inn 57).

It. als nun diser frid vss gieng zwüschent denen von zürich ynd dem hertzogen vff sant martis tag anno dni xxxvij, also ward aber ain ander frid daran gemachet vff sant thomas tag vor wienächt des selben jares.

It. in disen dingen warent des von toggenburg wib vnd die herren, die erben mainten sin, genzlich mit ainander verricht, vnd was die von toggenburg genzlich von allen burgen, stetten, schlossen vnd lendren, so der von toggenburg nach tod gelassen hat, vnd gabent ir die erben järlich ain genant guot diewil si lept, vnd liessent ir darzuo alle farende hab, vssgenomen harnäsch, armbrost, büchsen vnd sölichen züg. Also ritten nun die herren vnd die erben zuo den stetten vnd lendern, vnd erfordreten da an die lüt, ob si inen wöltint schweren. Also werten sich dess die von vtznach, von liechtenstaig vnd vss dem turtal, vnd wolten inen nit schweren.

It. die vorgenanten herren hatten och vff vtznach genomen M guldin von den von schwitz vnd glaris, vnd hatten inen die selben graffschaft verpfändt.

Vnder disen dingen ruoften die vss sanganserland allenthalben in ir kilchen, wölt jemand kouffen die güeter, die zuo frödenberg vnd zuo nidberg gehört hettind, das si doch erobert hettint mit dem schwert, der sölt komen zuo dem hoptman vnd zuo den räten gen mails.

<sup>56) 16.</sup> Oct. 1437 Tschudi II. 261. 57) Tschudi II. 259.

It. dis alles was ain erschrockenlicher wunderlicher louff, dass der herrschaft von österrich aigen lüt ab irem aignen natürlichen herren brachen on alle not wider ires herren willen, der inen doch kain trang noch laid getan hatt, vnd dieselben herrschaft von österrich vnderstuonden ze vertriben, vnerfordert aller rechten, vnd derselben herrschaft ir aignen schloss vnd vestin brachent, die schlaizten, das iro daruff nament, die iro daruff fiengent vnd vngehorsam machtent, alles das den schlossen vnd der herrschaft zuogehört, vnd darzuo sich vnderstuonden die güeter, zins vnd nütz, die zuo frödenberg vnd zuo nidberg gehorten, die schloss der herrschaft aigen warent, ze verkoffen, vnd das selb gelt an iren nutz ze legen vnd ze verwenden, vnd diss alles zuo kainem rechten komen wolten.

It. also ward denen von zürich ir guot vffgehept an der etsch, als es von venedig kam, vnd wurdent ir zwen damit gefangen. Also ward aber ain frid gemachet von sant thomas tag bis zuo dem zwölften tag 58).

## 83. Die in sanganser land erstachent die von werdenberg.

It. als nun diser frid vesgieng vff den zwölften tag zuo wienacht zwüschent dem hertzogen von österrich vnd denen von zürich vnd vss sanganser land, do bestuond es also bi acht wuchen an frid, dass doch entwedrer tail dem andren grossen schaden tät, denn dass muotwillig knecht von veltkilch in sanganser land luffent, vnd da etwa mangen roub nament, vnd och denen vss dem grawen pund, vnd fiengent ir och etlich. Also warent die ves sanganser land fast zornig an die von werdenberg, vnd maintent, si wurdint durch ir gebiet geschadgot, das si doch wol erwertint. Also nament aber dieselben muotwiller ain roub zuo wartow, and fiengent och etlich, and brachtent och das alls aber rin. Also machtent sich die vss sanganser land haimlich uff vnd zugent nachts gen werdenberg, ze ross vnd ze fuoss, ir bi viijc mannen, vnd an sant valentins tag frue 58) anno dni Mccccxxxviij, do wurdent ir die von werdenberg innen vor tag, vnd wondent, die von veltkilch wärint aber da, vnd wöltent denen vss sanganser land aber ain roub nemen vnd die schadgen. Vnd zugent hinaus mit dritthalbhundert mannen, vnd woltent den roub vffgehebt han, vnd mit inen geredt han, dass si sich sölichs vberhüebint vnd durch ir land niemant schadgotin. Also kamen die von werdenberg vnd die in sanganser land an ainandern, vnd fluhent die von werdenberg wider in ir statt, vnd wurdent ir x man erstochen, vnd etwa menger wund, vnd luffent also vnder ainander, dass niemand wisst wer fründ oder vigint was, wan es was nit wol tag, dass si ainander mit wol bekannten, oder die von werdenberg wärint all erstochen. Also zugent die vss sanganser land wider enweg, vnd nament inen ain grossen roub.

It. die in sanganser land zigent die von werdenberg, si wärint darbi

<sup>58)</sup> Tschudi II. 259. 260. Auch hier hat Tschudi die Oesterreich so g<del>ünstige Stelle</del> wörtlich aufgenommen. 59) 14. Febr.

gesin, do si beroubt wurdent, vnd wärent och des selben mals aber darumb vss, dass si ir land schadgen wöltint. Also ward ain frid daran gemacht ziij tag bis vff die alten fassnacht.

It. graff wilhelm von montfort<sup>60</sup>) hatt och vor denen in sanganser land versprochen, si nit lassen ze schadgen durch sin land, es wär denn, das der hertzog mit ainer macht züg, das künd er nit erweren. Also hatten och si jm versprochen, dass si mit früntschaft vnd mit frid mit jm wöltint sin.

It. es bestuond ain frid von dem zwölften tag vnz vff die alte fassnacht zwüschent dem hertzogen vnd denen von zürich vnd vss sanganser land. Also ritten die von basel ernstlich darunder vnd machten ain frid bis vff den Balmtag, ob man dar zwüschent üts guots oder früntlichs dar in gereden (künd), das es zuo guotem käm.

It. es ward och in disem frid beredt, dass die in sanganser land mit denen von werdenberg vnd mit graf wilhelmen von montfort vnd mit den sinen als lang frid haben söltin <sup>61</sup>).

It. also rait bischoff hainrich von hewen, zuo disen ziten bischoff ze costenz, zuo dem hertzogen mit xxxvj pferten, vnd hett gern ain ganz richtung oder ain langen frid zwüschent dem hertzogen von österrich vnd denen von zürich vnd den in sanganser land gemachet, vnd lag also ze ysprugg bi dri wuchen oder me, vnd redt ernstlich darunder. Also bracht er es zuo ainem frid vnd machet den also bis zuo sant katherinen tag anno dni Moccoxxxviij, vnd darnach ain ganz jar, aber vff sant katherinen tag anno dni xxxix. Da zwüschent söltin baid tail früntlich taglaisten vnd ain guot früntlich richtung suochen.

It. also hatten nun die in sanganser land verkofft alle die güeter, wingarten, wisen vnd äcker, vnd was zuo den vestinen gehört hatt zuo frödenberg vnd nidberg, vnd kofften si das vnder ainandern, vnd laiten si das in ir landes nutz <sup>65</sup>).

It. in disen tagen laisten die aidtgenossen etwa mangen tag von der von schwitz vnd glaris bett wegen, die hettint gern vnverdingeten koff von den von zürich gehept; aber die von zürich wolten es vberain nit tuon.

It si liessint denen von schwitz vnd glaris ainem zwai stuck vnd nit me; das muost er och verhaissen selb in sinem hus ze bruchen, vnd niemand darvon nünts lichen noch geben, vnd besonder denen vss dem gastren vnd von wesen woltent die von zürich kain kouff lassen zuo gan, weder lützel noch vil, wiewol si der von schwitz vnd glaris landtlüt warent vnd si och verpfändt hatten, das mocht si alles nit gehelfen gen denen von zürich; doch muot es die von schwitz vnd glaris übel, wenn si getorsten inen selb nüt geben des korns, das si von zürich brachten. Die

eo) "sue Werdenberg sesshaft" Tschudi's Glosse. 61) Tschudi II. 261. 62) Tschudi II. 262.

von rapperswil getorsten och kain kouff in den gastren noch gen wesen lassen. Das schuoffent als die von zürich 68).

It. darnach bald vmb sant verenen tag anno dni Mccccxxxviij wolten die von zürich vss ir statt nieman kain korn noch essig ding lassen, denn den iren, vnd verbutten och allenthalb in ir landen, dass niemant kain korn noch essig ding lassen sölt vss ir gebiet füeren, denn gen zürich ze markt, denn allain die vss kyburger ampt möchtint gen wintertur ze markt faren, vnd die vss grüeninger ampt gen rapperswil, doch mit gedinge, dass man niemant nünts geben sölt, denn die gen zürich gehortint. Also getorsten die von rapperswil denen von schwitz noch vss der march vnd was zuo inen gehort, ainem nit ain halben kopf mel gelassen noch kaineriai essig ding. Das muot die von schwitz vnd die iren vbel.

It. die vss kyburger ampt getorsten och nit all gen wintertur ze markt gefaren, denn allain denen es erlopt was, vnd des glich die von grüeninger ampt gen rapperswil 64).

Anno dni Mccccxxxviij, vff mentag vor sant laurencen tag 65) laist graff wilhelm von tettnang mit denen von zürich ain tag ze walenstatt, vnd wolt da ain burgkrecht ze zürich an sich genomen han mit sinem land vnd jm selb, vnd ain püntnuss mit inen getan han. Also zoch er sachen dar in, dass si des selben mals nit vberain kament, vnd nament sich für bass ze gedenken.

It. man sprach dass graff wilhelm von montfort dem hertzogen von österrich dis püntnuss ze laid wolt getan han, wan der hertzog hatt von jm gelösst bludenz, vnd was darzuo gehört, vnd hat es dem schlandensperger versetzt, der hat jm M guldin me daruff gelihen denn es vor stuond 66).

It. also bestuond das nun ain zit, dass die von zürich denen von schwitz vnd glaris vnd allen denen die zuo inen gehorten, kain kouff geben wolten, weder klain noch gross, noch kain korn durch ir land lassen wolten. Das muot die von schwitz vnd glaris vnd die iren vbel, wan es was in den selben tagen grosser gebrest in dem land. Man gab ain müt kernen vmb iiij lb vnd dabi, vnd was alles ässig ding tür.

In disen tagen fiengent aber die von zürich ainen puren <sup>67</sup>), der was in ir hohen gerichten gesessen, vnd hat aber gen schwitz geschworn, vnd laiten jn ze zürich in wellenberg, vnd wolten jn darus nit lassen, er geb denn zwai hundert pfund. Also wolten nun die von schwitz nit dass jn jemant losste, vnd wolten inn das gelt nit lassen geben <sup>68</sup>). Also ward vil bett von den aidtgenossen an die von zürich gelait, dass si den man vss liessint durch frides willen; aber die von zürich wolten niemand eren, weder gaistlich noch weltlich, er muost die zwai hundert pfund geben, wölt er vss dem turn. Also schribent die von schwitz heftenklich vnd vast denen

<sup>63)</sup> Tschudi cit. 64) Tschudi cit. 65) 4. Aug. 66) Tschudi II. 262. 67) "hiess der Oberholzer" Tschudi's Glosse. 68) jn nit lassen lössen Hü.

von zürich, si welten kouff von inen haben vnd den iren vss dem turn 69), oder si weltint darzuo tuon, dass man säch dass es inen laid wär. Also wurdent die von zürich ze rat vnd laiten aber bi vier oder fünfhundert mannen gen pfeffik on vnd wolten da luogen vnd warten, was die von schwitz tuon weltint. Diss beschach vmb des hailgen crütz tag ze herpst anno dni Mccccxxxviij. Also ritten die aidtgenossen darunder vnd machtent stallung daran bis vff den tag ze lucern, da kämint gemainer aidtgenossen botten hin, so weltint si besechen, wer recht oder vnrecht hett, vnd ob si die sach früntlich vnd güetlich gerichten köndint.

It. also ward die sach ze lucern nit gericht, vnd ward ain ander tag daran gemacht gen rapperswil vff den nächsten sunnentag vor sant gallen tag 70) des vorgenannten jares.

It also butten als die von schwitz vnd die iren recht vff gemain aidtgenossen nach ir puntbrieff sag; dess wolten aber die von zürich nit ingon, vnd butten recht vff den römischen küng, dem si och von recht zuo gehorten, vnd dem hailgen römischen rich, vnd wolten kains rechten noch nüts vff die aidtgenossen komen 71).

## 34. Die von schwitz und glaris warent och nit verricht.

It. also ward nun die sach vff dem tag ze rapperswil och nit gericht, vnd fuorent die aidtgenossen botten mit baiden tailen haim, vnd hattent da ain ganze gemaind. Also hatt man ze zürich ain gantze gemaind, was ob xij<sup>72</sup>), jaren was, vff den nechsten mentag nach sant gallen tag <sup>73</sup>), vnd saiten da ainer ganzen gemaind luter den handel der sach, vnd wurdent da ain hellenklich ze rat, dass si denen von schwitz vnd den iren kain kouff geben wölten, weder lützel noch vil, wan si selber in disen ziten gross mangel vnd gebresten hettint; wöltint da die von schwitz frid mit inen haben, das wär inen lieb, wöltint si aber nit frid haben, so wär es je ee je besser.

Also ward aber ain frid beredt bis zuo vssgender osterwuchen, vnd söltint die vor zürich den von schwitz vnd den iren in dem zit kain koufi geben, als vorstat. Den frid woltent die von schwitz nit vffnemen lenger denn zuo sant martis tag; so woltent jn die von zürich nit anders denn ze ostren. Also ward der frid beredt viij tag, bis simonis et jude apostolorum 74), so weltint die aidtgenossen aber bedenken was darzuo ze thuond wär.

It. am dornstag nach galli 75) gebutten die von zürich allem zürichsee gen mailen, vnd saiten inen och da den handel der sach, vnd liessent verlesen die bottschaft, so inen die von schwitz geschikt hatten, vnd wie

<sup>69)</sup> Also schribend — turn f. bei Tsch. 70) 12. Oct. 71) "Das muot nun die von Switz vnd begertend an die von Z. das si dem Oberholzer die Straf wider gebind oder inen zum Rechten stüendind nach lut der pünden", fügt Tsch. hier ein. Es ist die erste Spur eines beginnenden Umschlagen's in Zürichs Politik, Oesterreich gegenüber. Albrecht war am 30. Mai gekrönt worden. Tschudi II. 262. 263. Albrechts Mahnbrief an Zürich 15. Oct. Tschudi II. 264. 72) Tschudi korrigirt ziiij. 73) 20. Oct. 74) 28. Oct. 75) 23. Oct.

si vmendum <sup>76</sup>) von tagen gescheiden wärint, vnd bi glimpf bestanden warent, vnd erzalten, wie vil si glimpfs vnd rechtens hettend; vmb dess willen, dass die iren dess williger wärint; dess glichen tatent si och in grüeninger ampt, in kyburger ampt vnd andren die zuo inen gehorten. Also warent die iren willig <sup>77</sup>).

Also ward ain frid gemachet von den aidtgenossen zwüschent denen von zürich vnd denen von schwitz vnd den iren bis vff des hailgen crütz tag ze maien, anno dni Mccccxxxix. Also wolten die von zürich denen von schwitz kain kouff lassen weder lützel noch vil, wiewol es frid was.

It. diss bestuond nun aber also ainzit, dass die von zürich vnd die von schwitz vnd glaris allwen zuo gen enandern bolleten, wan die von zürich wolten den von schwitz vnd glaris vnd den iren kain kouff lassen, als vor stat.

Also kament die andern aidtgenossen etwa dik ze tagen, vnd tatent zuo letst ain spruch, vnd brachten den denen von zürich vnd denen von schwitz vnd glaris, vnd batten die, dass si den also hieltin, wan si den selben spruch durch ir baider tail nutz vnd eer gesprochen vnd getan hettin, vnd dass si bi guoten trüwen dücht der von zürich, schwitz, glaris vnd ander aidtgenossen nutz vnd er sin, vnd mantent si da an ains vnd an das ander. Also hettint jn villicht die von schwitz vnd glaris gehalten, aber die von zürich wolten jn nit halten, vnd mainten och bi dem selben spruch nit ze beliben, wan si kains spruchs vff die aidtgenossen komen wärind 78).

## 35. Nach vssgang des fridens begund krieg sich erheben 79).

It. also bestuond dis aber vff des hailgen crütz tag ze maien 80) anno dni Mcccexxxix, do zugent aber die von zürich uss mit aller macht vnd mit offner panner, vnd laiten sich gen pfäffikon zuo dem spicher an dem sonnentag ze nacht, das was des hailgen crütz tag, vnd morndes an dem mentag lagent si still, vnd zugent inen allwen zuo die iren zuo, vnd samlotent sich also, dass ir bi vier tusent mannen warent vnd schikten also desselben aubents bi M mannen oder me hinuff zuo dem hohen etzell, die da solten ligen vnd hüeten, vnd wolten also die von schwitz in tuon, dass si denen vss der march nit möchtint ze hilf komen. Also wolten die von zürich den hohen etzel ingenomen han. Do hatten die von schwitz den vor ingenomen, vnd lagent daruff mit ir panner. It. also laiten sich die selben von zürich zuo dem etzel bi M mannen, vnd lagent die andern von zürich allwen zuo ze pfäffikon. Vnd do es ward am zinstag fruo, do mainten die von zürich, die bi dem hohen etzel warent, die von schwitz wärint die nacht ab dem etzel gezogen, wan si schwygen still; also schikten die selben von zürich etwa mangen gesellen, bi xl oder l knechten, vnd luff inen ochetwa menger nach, dass ir bi hundert knech-

<sup>76)</sup> d. h. ein mal ums andre. 77) Tschudi II. 265. Der Schwyzer Rechtebot 263. 78) Der Bernerspruch 3. Jan. 1439 bei Tschudi II. 267—278. 79) Rubrik Tschudi's II. 278. 80) 3. Mai.

ten warent, vnd wolten also luogen, wie sich die von schwitz vff dem hohen etzel hieltint, oder ob si noch da wärint. Also liessent die von schwitz der selben knechten etwa vil durch ir huoten ingan bis zuo dem huffen.

It. vnd als nun die von schwitz sichtig wurden, do schussent si vnder die von schwitz mit handbüchsen vnd mit armbrusten. Also luffent si die von schwitz an, vnd jagten inen nach, vnd erstachent derselben von zürich ainlif guoter manlicher <sup>81</sup>) knecht, vnd zugent si och ganz vss. Der von schwitz ward och etlicher geschossen, aber kainer starb.

It. die von schwitz gewunnent och daselbs ain venli; was der vom zürrichsee 82).

It. als die von schwitz nun also hinnach geluffent bis nach zuo dem huffen, vnd si die von zürich sichtig wurdent, da knüwten die von schwitz nider, vnd taten desglich als wöltin si mit den vor zürich fechten; aber si zugent wider hinder sich, vnd fachten nit mit denen von zürich, vnd zugent wider vff den hohen etzel.

It. desselben morgens, an dem zinstag fruo, warent die von zürich der ganz huff vffgebrochen, vnd wolten in die march ziehen, die da ze pfäffikon lagent, vnd warent och mit ir panner, mit ir büchsen vnd züg durch das aichholz. Also kam inen bottschaft, wie es den iren an dem etzel nit wol gieng, vnd kerten wider umb vnd zugent aber gen pfäffikon, vnd schikten den iren also me hilf vff den berg, vnd enbutten inen och dass si herab zugint gen pfäffikon zuo inen, das si och die selben nacht tatent, vnd lagent also all bi enander ze pfäffikon.

It. es zugent och des selben tages die von glaris mit ir panner, vnd die vss dem gastren mit ir panner zuo denen von schwitz vff den etzel, inen ze hilff, wan si die von schwitz dahin gemant hatten.

It. die vss der march bekament 88) denen von glaris, vnd saiten inen, wie die von zürich durch das aichholz wärint, bis nach an ir letz, vnd inen da weltin ir land wüesten, vnd baten vnd manten si dass si inen hulffint ir land retten, vnd mit inen an die letz zugent. Das wolten die von glaris vnd vss dem gastren nit tuon, vnd sprachent, die von schwitz hettint si gemant vff den etzel, da wöltint si och hin, vnd was inen als not, dass si nit wolten essen, wan si 84) hatten inen berait ze morgen, vnd zugent also den berg hinuff.

It. es lagent och vff dem etzel bi dem kilchlin 85) die von vre mit ir panner, vnd die von vnderwalden. It. es lagent och des selben mals ze wald im vischental die vss kyburger ampt, die vss grüeninger ampt, von regensperg, von gryffensee, vnd ander die gen zürich horten, dass ir bi M mannen warent oder me, vnd huoten da vor denen von glaris, vss dem gastren, vss dem turtal, von liechtenstaig vnd ander, die all do zemal

<sup>81)</sup> manlicher bloss Hü. 82) "Das Zürichsewer Gesellen Vendli" Tschudi II. 280. 281. 83) begegnoten, noch üblich. 84) Die in der March 85) St. Meinrads Kapelle.

ze vtznach lagent, vnd etwa dik heruss gen inen zugent, dass man wond si wöltint an ainander. Aber es beschach nit.

It. als in disen tagen samloten sich die vss dem turtal, von liechtenstaig vnd von wil, vnd zugent in kyburger ampt bis nach gen wintertur, vnd nament ain grossen roub, bi fünf hundert hopten, vnd bütoten es gelich vnd tribents gen wil.

It. in disen dingen, als si nun gen ainander ze veld lagent, da ritten erber stett darunder, strassburg, basel, rinfelden, bern, vnd machtent also frid daran, von aim tag zuo dem andern, vnd warent also ernsthaft darinn, wie si die sach zuo guotem brechtint, dass nit grösser schad da beschäche.

It. also ward nun ernstlich darunder geredt von den stetten vnd von den aidtgenossen, vnd ward ain frid beredt vnd gemacht zwüschent denen von zürich vnd denen von schwitz vnd glaris bis vff die ostren anno dni Mccccxl, vnd ward von baiden tailen versprochen vnd sovil verhaissen, dass sich baid tail liessent wissen, vnd abzugent.

It. als nun die sach gefridet ward, vnd baiden tailen von aidtgenossen versprochen ward, als vorstat, vnd der frid beredt ward vff vssgende osterwuchen anno dni Mccccxl, do zugent si wider haim an dem vffart aubent vnd am tag <sup>86</sup>).

It hie zwüschent ist gar manig tag gelaist von den aidtgenossen, vnd och von andren stetten, dass si allweg die von zürich vnd die von schwitz vnd glaris gern gericht hettint vnd in ain bracht hettint, das aber nit sin mocht, wan jetwedrer tail stiess allweg etwas darin, das der ander tail nit wolt, davon vil ze schriben vnd ze sagen wär.

#### 36. Nienach stand die stuck des rechtbietens von denen von sürsch.

Hienach sind verzaichnot die stuck des rechtbietens, so die von zürich getan hand vff dem tag ze zug vor gemainen aidtgenossen vnd ander stetten, vff zinstag nach dem zwölften tag anno dni Mccccxl. Diss artikel schikten si allenthalb den stetten, dass man ir glimpf hört vnd säch.

Des ersten.

It. des ersten was die geschwornen brieff wissent vnd sagent, vnd so vero vns die bindent, dem wollen wir getrüwlich nachgon, also dass man vns och vmb die sachen vnd stucken, so wir vns selber in dem geschwornen brieff vor vnd vss behept hand, nit ersuoch; besonder dass man vns on fürwort da bi beliben lass. Des glich sig den von schwitz gen vns och behalten. Och vnser aid vnd gelüpt so wir zuo vnsren burger im oberland vnd si zuo vns geton hand, setzent wir herin genzlich vss.

It welt aber jeman den andren zuo wit manen, darumb haben wir lütrung gebotten für der aidtgenossen botten, stett vnd lender, namlich bern, soloturn, lucern, vre, vnderwalden vnd zug, also dass jegklich ort

<sup>86) 13</sup> und 14. Mai 1439.

glich vil botten darzuo gab, vnd och dass stett vnd lender glich vil stimmen habint.

It. von den selben botten wöllen wir denen von schwitz vnd glaris vmb ander sachen vnverdinget zuo ere vnd recht ston, also dass si vns desglich hinwiderumb vor den selben botten och tüegint, doch die obgeschriben stuck in dem pundbrieff begriffen vnd vnser burger im oberland aid vasgesetzt.

It. ist inen aber das nit eben, so wöllen wir inen gerecht werden vnverdingt vmb alle stuck, nünts hindan gesetzt, es sigint frihait, ehaftin oder guot gewonhaiten, pünd, gelüpt, aid, es treff vns an lib, ere vnd guot, vor ainem künftigen küng, dass si vns dess glich och tüegint.

It, ist inen das och nit eben, so haben wir inen aber vmb alle stuck gebotten vnverdingt zuo ere vnd recht für nachgeschriben des hailigen richs stett botten, namlich: basel, costenz, vlm, schaffhusen, vberlingen, rafenspurg, lindow, sant gallen, rinfelden, wintertur, raperswil vnd baden, die ir botten vff demselben tag gehept hand.

It. vnd darzuo vff stett vnd lender botten der aidtgnosschaft, namlich fryburg, bern, soloturn, lucern, vre, vnderwalden vnd zug, also dass jegklich des richs vnd der aidtgnossschaft statt vnd land ainen botten darzuo geb. Vor den botten tüege jeder tail dem andern ere vnd recht vmb alle sachen, die sich verloffen hand von dem anfang vnz vff disen tag, vnd züch da jeder tail für wess er getruw ze geniessen:

It. vnd nement die von schwitz diser recht etlich nit uff vff disen tag, so wollen wir botten darin vnverbunden sin, wan wir vns gewalts darumb angenomen haben, der vns von unsern herren von zürich nit geben was. Das haben wir offenlich geredt vor stett vnd lendern, vnd si gebetten, vns diser recht bott angedenk zuo sinde.

It vnd daruff haben wir och der aidtgenossen botten von stetten vnd lendern gebetten vnd ermant, so uerr wir si ze bitten vnd ze manen hand, das si vns schirment vnd handthaben wöllint bi vnser statt recht, frihait, ehaften, gerichten, satzungen, ordnungen, alten guoten gewonhaiten, als wir das in den pünden vor vnd uss behept hand, vnd wir getruwen inen, dass si denen von schwitz vber sölich recht bieten vff si wider vns kain bistand tüegint, besonder dass si och sölich recht bieten für ir gemainden, stett vnd lender bringent, denn wir getruwent, dass wir inen den ganzen vollen geton habint.

#### 37. Die von Schwitz und glaris wolten sölicher rechtbieten nit ingen.

It. diser rechtbott wolten die von schwitz vnd glaris ganz kains ingon vnd nünts damit ze schaffen han, denn si wolten bloss nach der pundbrieff sag zuo den ainsidlen zuo dem rechten komen.

## 38. Die von zürich schluogend aber denen von schwitz vnd glaris den kouf ab, vnd verbutten das an ain schwere buoss.

Anno dni Mccccxl vmb die pfingsten <sup>87</sup>) verbutten aber die von zürich allen den iren an ain schwere buoss, vnd herter denn si vor je hatten getan <sup>88</sup>), dass niemand denen von schwitz vnd glaris, noch allen denen, die zuo inen gehorten, kain kouff geben sölt, weder lützel noch vil, klain noch gross.

It. si wolten och kain kouff gen wintertur noch gen rapperswil nit lassen gan, man versprech inen denn, denen von schwitz vnd glaris nüts ze geben, noch den iren, das och die selben stett taten.

It. die von schwitz verbutten och des gelich allen den iren an lib vnd an guot, dass niemand denen von zürich noch den iren nüts geben sölt, weder klain noch gross. Si hatten es zuo baiden siten vor verbotten, aber si verbutten es noch herter.

It. si verbutten och, dass niemand an den zürichsee torst geben schindlen noch schigen <sup>89</sup>) noch kainerlai. It. also hielten si diss gebott zuo baiden tailen hert vnd fast, vnd wolt jetwedrer tail dem andern nüts zuo lassen gan. Wer ze zürich üts kouffen wolt, der muost sin trüw an aides
statt geben, oder aber zuo den hailgen schweren, denen von schwitz vnd
glaris, noch allen denen, die zuo inen gehorten, nüt zegeben, weder klain
noch gross. Si wolten och visch von rapperswil nit zuo den ainsidlen
lassen tragen durch ir gebiet den rechten weg denn dass si ander weg durch
die march muosten suochen.

It. weli och wingarten an dem zürichsee hatten vss der von schwitz vnd glaris gebiet, oder die inen zuo gehorten, den wolt man den win nit dannen lassen füeren noch verkouffen; sie muosten jn da lassen ligen, man liess si wol winman. Also taten si enandern etwa manig ding, das nit aigenlich hie verschriben stat, denn si hatten grossen hass zuo enander, vnd redten och baid tail enandern vbel zuo vnd vil hoher wort.

It. als och gewonlich ist, dass vil lüt von vtznach, ves dem gastren vnd daselbs vm, das do zemal denen von schwitz vnd glaris zuo gehort, in das ergöw vnd anderschwa giengent schniden in der ernd, vnd antwurt man denn den selben ir korn, das si verdient hatten, vff sant martis tag gen zürich, also kament dieselben armen lüt gen zürich, vnd wolten ir korn da nemen, vnd do si es gefasseten vnd es haim wolten füeren, da verbutten es die von zürich, vnd wolten es niemant zuo lassen, vnd muosten die armen lüt on ir korn dannen, vnd grossen mangel haben, vnd machtent also ain gross geschrai vber die von zürich, vnd gewunnen also noch me hass zuo denen von zürich.

Also laisten nun die aidtgenossen etwan mengen tag zwüschent denen von zürich vnd von schwitz vnd glaris, dass si entwedern tail dar-

<sup>87) 15.</sup> Mai. 88) denn si das vor verbotten hatten Hü. 89) Pfähle, Scheien.

zuo beruoften, ob si die sach dester früntlicher vnd güetlicher gerichten köndint, vnd mochtent doch an entwederm tail nie kain ganz richtung haben.

It. der aidtgenossen botten brachtent es etwa dik für ain ganz gemaind zürich vnd och ze schwitz, dass si es gern gericht hettint, vnd stiess jetweder tail jn etwas darin, dass si es nit gerichten konden.

It. vnder disen dingen ermanten die von schwitz vnd glaris die aidtgenossen was si si ermanen konden, vmb dess willen, dass si inen bi gestüendint vnd inen hilflich wärint.

It die von zürich schikten och ir erber bottschaft zuo den aidtgenossen, besonder denen von lucern, zug, vre vnd vnderwalden, vnd ermanten die ernstlich, wie si doch dik vnd vor ziten ir aller vor schilt gesin wärint vnd noch hüt bi tag gern sin weltint, vnd lib vnd guot wagen durch iren willen, vnd dücht aber die von zürich, dass die aidtgenossen denen von schwitz vnd glaris me zuo stüendint denn denen von zürich, vnd inen nit hilflich noch beraten wärint in der mass als si inen gebunden wärint, vnd si den aidtgenossen wol getruwt hettint; vnd möcht es nit anders sin, so müesstint die von zürich hilff suochen zuo herren vnd stetten, das si doch vngern tätint, wan si zuo sölichem getrengt werden <sup>90</sup>).

#### 39. Die von schwitz lagent aber zuo feld wider die von zürich.

It. also ward nun aber ain tag gemachet gen lucern vff sonnentag vor sant simon vnd judas tag <sup>91</sup>) anno dni Mccccxl. Vss demselben tag ward ganz nüts, wan die aidtgenossen warent nit ainhellig.

It. vff den nechsten mentag darnach 92) zugent die von schwitz vss so si haimlichost konden, vnd samloten sich ze wesen, die von schwitz vnd glaris vnd vss dem gastren, vnd ander die denn denen von schwitz vnd glaris zuo gezogen warent, dass ir villicht bi M mannen wurden. Derselben hoptman was der aman von schwitz, vnd also an dem zinstag 98) fruo vor tag fuorent si vber see gen wallenstatt vnd zuntten da etwa mengen stadel an, vnd sprachent zuo denen von wallenstatt vnd zuo den andren, weltint si nit schweren so weltint si das land wüesten. Also antwurtent die von wallenstatt, was das land tät, dess wöltint si och gern gehorsam sin. Also zugent si gen bärsis vnd lagent da vbernacht, vnd zugent morndes 94) gen sangans, vnd erbutten das dem land: weltint si schweren jederman dem er von recht vnd alter har zuo gehorte, dass si es mit lieb tätint, wan weltint si es nit tuon, so wärint si je darumb da, das si es tuon müesstint.

It. denen in sanganser land hatten och widersait graff hainrich von sanganser land, der von brandis, der von sax, die och mit ainem grossen zug an dem rin 95) lagent.

<sup>90)</sup> Vgl. Note 71. Tschudi II. 305. 306. 91) 23. Oct. 1440. 92) 24. Oct. 93) 25. Oct. 94) 26. Oct. 95) zu Balzers Tschudi II. 306. 307. ausführlicher, aber diese Quelle immer zum Grunde.

It. dabi was och graf hainrich von tettnang.

It. also gesatzten sich die in sanganser land nie darwider, vnd gestallten sich och nie ze wer, die doch vor so mannlich vnd hefftig warent, dass si mainten, sich vff ain tag aller welt ze erweren, vnd kam also ain dorf nach dem andern, vnd schwuorent jegklicher da er denn von recht von alter hin gehort hat, vnd schwuorent dass das ewig burgrecht das si gen zürich ewenklich geschworen hatten, ab sin sölt, vnd kain pündtnuss noch burgrecht niemer mer an sich sölten nemen on ir herren willen, vnd alle pündtnuss vnd burgrecht ab sin sölt.

It. vnder disen dingen zugent die von schwitz mit ir panner vnd mit aller ir macht vff den etzel, vnd die von glaris och mit ir paner, vnd lagent also vff dem etzel vff egg vnd daselbs, vnd wartotent da, was die von zürich zuo der sach tuon weltint, dass man inen ir ewigen burger also abbrach. Also zugent die von zürich nie vss ir statt, doch lag der oberhoff ze pfäffikon, vnd die burg hattent si besetzt.

It. die in grüeninger ampt lagent ze rüti vnd buobikon vnd von griffense, dass ir villicht bi sechshundert warent.

It. die in kyburger ampt lagent ze elgöw mit xijc.

It. als nun der aman von schwitz mit den sinen sanganser land ingenomen hat vnd jederman geschworen hat, als vorstat, do hatten die von zürich denselben iren burgern ain grosse büchsen gelihen, die lag ze wallenstatt, die nament die von schwitz mit inen herab, vnd fuorten si mit inen in die march.

It. do es ward vff aller hailgen aubent, vff aller hailgen tag, vnd vff aller selen tag, das was vff mentag, zinstag vnd vff mitwuch 96), redten aber herren vnd stett darunder.

It. der bapst, der ze basel lag 97), schikt sin erber bottschaft, ain bischoff vnd zwen ritter.

It. die stett fryburg ze vechtland, basel, bern, soloturn, lucern, vre vnd vnderwalden hettint gern güetlich vnd früntlich die sachen zertragen, vnd die von zürich vnd von schwitz vnd glaris in ainbracht, dass nit grösser schad darvon komen wär, vnd trybent das also dri tag, als vorstat. Also zuo letst vordretent die von schwitz vnd glaris, vnd wolten och nit anders, dass die von zürich geben söltint an ir kosten drissig tusent gulden, wan si zuo grossem vnd bärlichem schaden vnd kosten komen wärint. It. vnd söltint kain ansprach niemer mer gehaben an sanganser land, das si erst ingenomen hatten.

It. an windegg, wesen, gastren vnd was zuo windegg gehört hett.

It. an vtznach vnd was darzuo gehört.

It. vnd solt flums die vesti 98) ain offen hus sin, bis der bischoff von chur dieselben vesti lösste, dess die aigenschaft ist.

<sup>96) 31.</sup> Oct. 1. 2. Nov. 97) Der Gegenpabst Felix V. (Amadeus v. Savoien). 98) Greplang, später Tschudi's.

It. die büchsen, die si denen von zürich ze walenstatt genomen hatten, sölt och ir sin, vnd mit namen söltint si des richs strass vff tuon; vnd weltint die von zürich der stuck aller ingon, vnd der stett botten, die darunder redten, darumb hafft vnd bürg sin, so weltint die von schwitz vnd glaris dar in lassen reden. Also antwurten die botten, sölichs wär inn nit empfolhet von ir herren, dass si jemants bürg würdint; so hetten si och die von zürich nit darumb gebetten; köndint si aber sunst üts guots darin gereden zuo baiden tailen, darumb wärind si da, dass si das gern tuon weltin. Also wolten die von schwitz nit anders darin lassen reden; also ward es zerschlagen vff aller selen tag, vnd fuoren die botten wider hin <sup>99</sup>).

## 40. Die von zürich zugent vss mit offner panner.

It. vff denselben tag nament die von schwitz in der von zürich biet küeg vnd andren plunder, dass man ze pfäffikon, ze frygenbach vnd bi dem zürichse vff vnd nider stürmt bis gen zürich in die statt. Also fuorent die von zürich vss mit ir panner vnd mit aller ir macht, me denn mit vierzig schiffen, vnd kament der selben nacht gen pfäffikon, vnd morndes an dem dornstag 100) zugent inen die iren zuo vss grüeninger ampt, vss dem fryen ampt, ab dem zürichse, vnd ander, die si dann hatten.

## 41. Die von schwitz und glaris widersalten den von zürich.

It. vff denselben dornstag 101) widersaiten die von schwitz vnd glaris denen von zürich. It. die von sibental, von frutingen, von wäggis, von sanen vnd ander, die bi denen von schwitz in der march lagent, vnd kament den von zürich dieselben brieff gen pfäffikon.

It. vff denselben dornstag lagent si zuo baiden tailen still. Vff denselben tag zugent die von vre vnd vnderwalden mit ir panner vff den etzel, wan si warent von baiden tailen gemant, vnd warent also vnderenandern stössig; ain tail wär gern denen von zürich zuo gezogen, der ander tail denen von schwitz vnd glaris; ain tail wolt darunder reden, dass si also nit genzlich ains warent.

It. bi den selben zwai pannern warent villicht viiijc man.

It. desselben tags schikten die von zürich grüeninger ampt wider haim dass si ze buobikon vnd ze rüti hüetint, dass niemand in das ampt zug.

It. als es nun ward an dem fritag das was der nächst fritag nach aller hailgen tag 102) Mccccxl, do zugent die von schwitz vnd glaris vnd die iren obnen den berg hin, vnd zugent vff-schwendi, vff mos vnd daselbs vm, vnd zuntten da etwa mang hus vnd stadel an, vnd branten vnd wuosten vff moss, an silegg, an der schindellegi vnd daselbs vmb bis in die nacht.

It. des selben tags zugent die von zürich ob pfäffikon in die wisen ob dem derf mit ainem grossen wolbezügten volk, das si schatzten für vj tusent redlicher vnd wol bezügter mannen, vnd hatten das alles ge-

<sup>99)</sup> nit darumb — wider hin bei Tsch. übersprungen. 100) 3. Nov. 101) Der Absagebrief bei Tschudi II. 310 ist vom Mittw. 2. Nov. selbst. 109) 4. Nov.

ordnet mit büchsen vnd mit armbrosten, vnd wie man sich weren sol, vnd vordroten also die von schwitz vnd die iren herab zuo inen, so weltint si mit inen fechten.

It. die von schwitz vnd die iren vordroten die von zürich hinust zuo inen. Also wolt entwedrer tail zuo dem andren.

#### 42. Die von vre vnd vnderwalden widersalten och denen von sürich.

It. desselben aubents widersaiten die von vre vnd von vnderwalden denen von zürich, an denen si wonden fründe ze han. Dess erschraken die von zürich übel, wan si mainten, ob si inen nit hilfflich sin wolten, so söltint si doch früntlich vnd güetlich in ir sachen reden. It die von zürich schikten ir brieff vff den berg, vnd manten die von vre vnd vnderwalden, dass si zuo inen zugint vnd inen hulffint. Do saiten si inen ab vnd schikten ir botten mit disem botten, der si gemant hat, zuo denen von zürich 108).

It. desselben anbents vff die nacht ordnoten die von zürich, die von wolrow, die von richtiswil vnd von wädiswil, die von horgen vnd die vss dem fryen ampt, dass ir aller villicht v hundert oder me warent, die solten bi wolrow vff ainem bergli gen den schwitzeren ligen, vnd wölten die von schwitz zuo den von zürich sin, so sölten die selben hinden an si ziehen. Aber do die von zürich wichen, da wichen si 104) och, vnd zugent ain tail haim, ain tail wichent och gen wediswil zuo der burg vff den berg, darnach wich ain tail gen zürich, vnd jederman als er denn mocht.

It. in derselben nacht kam ain schreck vnd ain forcht in die von zürich, dass si nit vil ruow hatten, vnd schickten also vor tag ir büchsen vnd züg haimlich enweg gen zürich. Vnd do es ward am sampstag 105) fruo vor tag, do luffent si ze schiff vngeordnot, vnd wer bass mocht der tät och bass, vnd sait nieman dem andern nüts, vnd wisst och niemand was der mär wäre, wan niemand hat inn nünts geton, vnd wissten och die von schwitz vnd die iren nit, dass die von zürich also vff brachent. Es ist och versechenlich, wärint die von zürich nit gewichen, die von schwitz vnd die iren wärint nit herab zuo inen komen, wan der von zürich was vil me, vnd warent och vil bass bezügt mit allen dingen denn die von schwitz.

It. also wichent nun die von zürich vff den see vnd hielten also vor pfäffikon vff dem see mit vil schiffen, vnd hatten niemand ze pfäffikon gelassen denn die hofflüt, die och gen pfäffikon gehorten, vnd warent also von inen geschaiden, dass si inen kainen trost geben hatten, weder klain noch gross; denn die von zürich hatten zwen in der burg gelassen, hannsen zoller vnd hannsen brunner, bed von zürich, die solten ir hoptlüt sin vnd die vesti inhaben, vnd hiessen also die hofflüt zuo denselben in die burg gan vnd biderb lüt sin.

<sup>103)</sup> Tschudi II, 311, 312, 104) Die Zürichsee-Leute. 105) 5. Nov.

It da die von zürich also ain wil vff dem see gehielten, als vorstat, da fworent si mit ainander gen verikon über den see, vnd hatten da rat vnd warent fast vnainhellig; ain tail wär gern beliben vnd schamtent sich der flucht, vnd inen doch niemand nüts geton hatt; sin tail woltent och nit beliben, si wolten gen zürich, als och beschach. Also assent si daselbs ze morgen, vnd hatten muot, si weltint nach dem essen aigenlich ze rat werden, was inen ze tuond wär. Do si erst gassen, da was der schrek in si komen, dass si aber ze schiff luffent, als ob man si jagte, vnd fuorent da hin gen zürich, vnd liessent die iren vngetröst, wan si hatten an inen selber kainen trost. Also zugent die von zürich desselben tags vntrostlich vnd zaglich ab, dess si vmb land vnd lüt kament, wan si wurdent ganz vnwerlich vnd alle die iren mit inen, wan inen was kain laid beschechen, vnd hatten och kain vigent nie gesechen, der zuo inen komen getörst 106).

It. als nun die von zürich von pfäffikon gewichen warent, als vor stat, do kament die von schwitz dennocht nit herab, vnd forchten, es wär ain gezöch, vnd wolten si herab raizen, do si die schiff vff dem see sachent. Also schikten die hoflüt zuo dem abbt von ainsidlen 107) gen rapperswil, vnd ruoften jn an für ainen herren, dem si doch vor nit fast gehorsam warent, vnd baten in dass er käm vnd si schirmte vor denen von schwitz vnd den iren, dass si nit gebrennt wurdint; das och der vorgenant abbt tät, vnd rait vnverzogen von rapperswil gen pfäffikon. Vnd do er in die vesti kam, do fand er dennocht die hoptlüt, die die von zürich da gelassen hattent. Also redt er mit inen, dass si sich behendts von dannen hüebint vnd im sin hus vnbekümbert liessint; si sechint doch wol, wie es erfarn wär. Dess si och nit fast onwillig warent vnd fuorent och enweg. Also rait der abbt zuo denen von schwitz vnd bat si ernstlich, dass si die sinen vnd die gotshus lüt zuo den ainsidlen vngewüest vnd vngebrent liessint. Also zugent si ab dem berg vnd nament pfäffikon die vesti in, vnd och das dorff. Die vier banner, schwitz, glaris, vnderwalden vnd vre wuosten vnd schadgoten die lüt fast, doch so brantent si da kain hus. Also schwuorent die hofflüt dem abbt vnd dem gotthus zuo den ainsidlen vnd och denen von schwitz, vnd was rechtung die von zürich daselbst gehept hatten, das söllten nun die von schwitz han.

Also zugent die von schwitz vnd glaris derselben nacht dennocht gen richtiswil, vnd lagent den sunnentag vber daselbs, vnd wuostent vnd schadgotent die lüt berlich. Also machten die von richtenswil vnd von wedenswil och ain täding mit den schwitzeren.

It. also an dem mentag 108) zugent si aber für vnd wuosten also bi dem see ab bis gen kilchberg, vnd namen vnd wuosten was si funden, davon vil ze sagen wär. Si zugent also mit gewalt, dass niemand dess glich tät, als wellt man inen es weren.

<sup>106)</sup> Tschudi II. 312. 313. 107) Rudolf, Graf von Mosax. 108) 7, Nov.

It. si zugent och des selben mals in das fry ampt, das der von zürich was, vnd nament es jn, vnd schwuor das selb ampt och denen von schwitz.

It. also zugent nun all aidtgenossen denen von schwitz vnd glaris ze hilff mit offner panner, vnd widersaiten all gen zürich, von bern, von lucern, von zug, von vre vnd von vnderwalden.

It. also lagent die von schwitz vnd glaris ze kilchberg vnd daselbs vmb mit ir macht.

It. die von bern lagent ze adleswil bi dem alwis mit MM mannen

It. die von lucern lagent re russlikon vnd daselbs vm villicht mit zij c mannen.

It. die von zug lagent ze tallwil mit iiij c mannen.

It. die von vre vnd vnderwalden lagent och ze tallwil vnd daselbs vm mit viiij c mannen.

It. also wurden nun die lüt daselbs vmb den see gar bärlich geschadgot von aidtgenossen, wan daselbs vm was gar wenig geflöchnot. Es ward och ze horgen vnd daselbs vm etwa menig hus gebrennt, vnd wurdent also fast gewüest. Si nament och die gezierd in den kilchen, kelch vnd anders, das si funden.

Also lagent si daselbs vmb nach bi xiiij tagen vnd schadgoten die lüt fast.

It. die von bern schikten in das fry ampt, dass si inen rintflaisch schikten, oder si weltin es raichen 109). Also schikten inen die vss dem fryen ampt xx guoter ochsen. Also wurdent die lüt fast vnd schädlich geschadgot in mangen weg, dass es hie nit aigentlich von sait.

Also warent nun die lüt zuo baiden siten ab dem zürichsee in die statt zürich gewichen, besunder was vnder der ow was vnz gen zürich.

It. an der ander siten des sewes was von mänidorf bis gen zürich was, dass si fast vil lüt ze zürich in der statt hatten. Vnd wonet kain man an twedrer siten des sews, der gen zürich hort. Es was jederman gen zürich in die statt geflochen, denn in etlichen dörfern warent frowen vnd kind.

It. was an der sil was, lüt vnd guot, was alles in die statt gewichen, vnd stuonden die hüser daselbs vm öd, vnd schluogent 110) die öfen daselbs vm nider, dass die von zürich forchten, die von schwitz laiten sich da hin.

It. in dem closter an seldnow brachent si 111) och die öfen nider in den stuben, vnd ward inen als not ze flöchnen, dass si ir win vmb den halbtail in die statt gaben ze tragen vnd ze füeren, vnd ward inen nit der drittail, wan es ward inen me denn halb gestollen, win vnd anders das si hatten, dass die selben closterfrowen gar bärlich geschadgot wurden von den fründen, dass man es schatzt bi vij c guldin.

It. es beschach och ze zürich in der statt so grosser schad mit stelen

<sup>109)</sup> holen. 110) nämlich die Züricher selber. 111) Dieselben.

den lüten, die da in die statt geflöcht hatten, dass dauen vil ze sagen wär.

It. es wurden verstoln ganze fass mit win, da iiij oder v aimer win inn warent, bett, pfullwen, küssi, kisten vnd kasten vnd mengerlai, als denn die lüt geflöcht hatten.

It. es was desselben mals nit guot mannzucht noch maisterschaft ze zürich, das bewist sich an mangen sachen, wan man getorst niemant gestrafen qq).

It. die von zürich hettint den iren von dem see vnd andern vil früntschaft vnd eren gern erzöigt vnd erbotten, die zuo inen gewichen warent, vmb deswillen dass si souil triiw zuo denen von zürich hatten, dass si von dem iren wichen vnd das also liessint vndergan, vnd zuo inen in die statt käment, vnd inen da weltint och lib vnd guot retten, vnd mainten, si wöltind den selben das niemer me ze guotem vergessen.

It. die von zürich erlobten och allen denen, die zuo dem iren weltint vnd das also beheben, dass si doch nit ganz darumb kämint, dass si das wol tuon möchtint vnd haim zuo dem iren keren; das weltint si inen ze argem niemer mer zuo gesuochen, wan si möchtint inen laider zuo disem nit gehelffen, vnd dankten den selben ir hilff vnd ir trüw. Also fuorent ir vil von dem see wider haim, vnd taten als si mochten, dass si das ir behüebint; doch was vnder dem lutterberg vnd vnder der ow was, die beliben ze zürich.

It also gabent nun die von zürich den selben die redlichosten vnd besten herbergen, so si in ir statt zürich hatten, ir trinkstuben zuo dem rüeden, zuo dem schneggen vnd zuo der maisen, vnd liessint si da ganz gewaltig sin.

It. dieselben, die also gen zürich gewichen warent, nament den lüten brot ab dem laden, flaisch in der metzig vnd anders, dess si bedorften, vnd achtetend nit ob si kain gelt hettint.

qq) 1440. In dem jar vorgenant do viengend die von zürch ruodolffen maysen, der ir burgermaister was gewesen, vnd leiten yn hert gefangen. Do sin fründ des innen wurden, do giengen si für die rät vnd wolten wissen was er geton hett; denen noch niemant, herren noch stett, wolt man sagen was er geton hett, vnd muostend sine fründ alle sweren aide zuo got vnd den hailigen, darzuo ewenclich nüts ze redend noch ze tuond, noch das schaffen geton werden, an lib vnd an guot. Sie hettend willen, in ze vermuren ewenclich, biss das er in der fangknuss sturbe, vnd kund niemant die sach wissen noch erfaren, war vmb das wäre, vnd wa mit er das verschuldt hette, dann yn mengelich für sin frumen man hielt, vnd das nam mengelich vnbillich vnd mainten herren vnd stett, das si das nit billich hetten getan vnd ym gewalt vnd vnrecht beschäche. Das wissend si wol. Es getorst niemant nüts dar zuo reden noch ton. Darnach laiten sich die aidgenossen für zürich, vnd damit ward er ledig. Dacher p. 343.

It. si nament och höw, holz vnd anders vngebetten vnd vnbezalt, vnd redten dennocht darzuo das si lust.

It. man forcht ze zürich in den selben tagen vhel, dass zwaiung in der statt wurd, wan die von zürich warent nit ains, vnd gefiel nit jederman des andern ding wol So redten vnd taten die vesren das si lust, vnd getorst man niemant strafen.

It. man sol wissen dass die von zürich so erschroeken vad verzagt warent, dass vil lüt mainten, es wär ain plag von gott. Es mainten och etlich, si wärint verzobret, wan si gestallten sieh an kainen enden nie ze wer, vnd getaten och nie dessglich als ob si sieh weren weltint, vnd hettint doch die macht wol gehept an lüt vnd an an guot, vnd was iz kainem von dehainem vigent nie kain laid beschechen.

It. die von zollikon vnd ander ab dem see gebent ir win, den si dennocht dahaim hetten ligen, vmb die fuor halben in die statt. Also ward vil wins ab dem zürichsee gen zürich in die statt gefüert vmb die halben, vnd etlicher türer, vnd getoret niemant das sin gereichen, vnd was kain vigent da, wan es kam des selben kriegs nie kain vigent an die selb siten des sews.

It. man hatt och geflöcht ves den hüsren bi der statt an der mur, die doch billich sicher gesin wärint, vnd hett alles römische rich mit den von zürich kriegt 112).

It. do nun die von schwitz vnd die iren sachent, dass sich die von zürich als vnwerlich stallten, vnd nit ves der statt komen torsten, do luffent etlich muotwillig knecht von glaris vnd ves der march vnd andez, vnd nament schiff, die doch nit vil in schiffen konden, vnd fuorent zue dem zürichsee, vnd luoden win, vnd fuorten den gen glaris, gen wesen, gen vtznach vnd in die march, dass ei also grossen schaden taten.

It. vff den selben sampstag, als die von zürich von pfäffikon gewiehen warent 113), vff den aubent zugent die von vtznach ob dem berg vnd vas dem gastren gen wald, vnd wuostent da vnd nament ain roub, bi ex hopt vichs, vnd branten ain hus vnd ain schür vff hüttenberg, vnd zugent derselben nacht wider haim. Es ward och da vnd anderschwa vil geroubet vnd genomen, das nit alles hie geschriben ist.

Also fuorent nun allwen zuo der von schwitz vnd glaris lüt vss der march, von vtznach, vnd wannen si denn warent, vnd wo ir zwaien oder dryen ain schiff mocht werden, in die dörfer an dem zürichsee, vnd zugent den win vss den kellern, vnd luodent den, als ob er ir wär, dass inen das niemant wert, vnd taten och, als ob si darumb niemant förchtint.

Also muot nun die von zürich der muotwill vnd der schad vnd die schmach, vnd fuorent also vss mit mengem schiff vnd errettent da etwa manig schiff mit win, vnd erstachent in den selben schiffen zwen knecht, die andren entrunnent inen.

<sup>122)</sup> Techudi II. 312-315 fast alles aus dieser Quelle. 112) 5. Nov.

It si fuorent och desselben mals vff dem see vnd hieltent also gen den aidtgenossen von lucern vnd schussen also gen inen mit handbüchsen. Also ruofften si zuo denen von zürich, als mengen schutz si tätint, als menig hus weltint si brennen, als si och taten; wenn die von zürich ain schutz zuo inen hinuss taten, als bald zuntten si ain hus an, vnd liessent es brünnen. Also branten si vier hüsser, vnd erwarten 114) also denen von zürich, dass si nit me zuo inen geschiessen torsten. Och warent die von dem zürich see zornig vnd redten mit denen von zürich, dass si darnach füerint vnd schussint, dass inen ir hüsser nit verbrent wurdent, oder si weltint anders darzuo tuon, vnd redten das si den lust 115).

It. die von zürich schadgoten das closter an seldnow bi der statt zürich vnd die closterfrowen so bärlich, dass dauon vil ze sagen wär. Si schluogent in dem selben closter xv offen nider, si nament inem ir win vnd anders das si hatten, dass si dem selben closter vnd den frowen bi vij oder viij hundert guldin schaden taten, vnd luffent frowen vnd man zuo, vnd truogent den win mit gelten in die statt, die nit ganze fass mochten behopten, vnd schadgoten si och mit vil andern sachen. Also wurdent die selben frowen von den fründen geschadgot. Von den figead beschach in nie kain laid.

It. also lagent die vss grüeninger ampt vnd von gryffense, vnd was daselbs vm was, das villicht bi vj hundert mannen was, ze buobikon in dem closter, vnd do si horten, dass die von zürich ze pfäffikon vffgebrochen warent, da ritten ir hoptlüt gen verikon zuo denen von zürich, vnd baten si, dass si inen hilfflich wärint oder aber inn rietent, wi si tuon söltint. Also gabent inen die von zürich sölichen trost, dass si ze buobikon och vffbrechen vnd haim züchen sölten 116) das nu geschach 117); doch beliben die vss grüeninger ampt den mertail ze grüeningen in dem stettli 118).

It. aber desselben mals, vff sonnentag darnach <sup>119</sup>), schribent die von zürich volrich von lomis, der lag ze elgöw in dem stettlin mit viij hundert mannen vss kyburger ampt, von andelfingen, von ossingen, vnd da si dann die von zürich hatten, der hoptman er was, dass er also von inem gen zürich rait, vnd gab den sinen kainen trost, vnd hiess jederman haim ziehen vnd sich bewaren so best er mocht. Also zugent die vss kyburger ampt och wider hain <sup>190</sup>).

It. in disen dingen lag jungker peterman von raren 121) mit den sinen von liechtenstaig, von turtail, von neckertail vnd daselbs vm, die von wil mit des abts lüten von sant gallen, vnd beringer von landenberg, villicht mit xvj c mannen ze tänikon, ze adorf vnd daselbs vm, vnd schadgoten die vss kyburger ampt schädlich, wan si hatten inen etwa mengen

<sup>114)</sup> wehrten. 115) Tschudi II. 315. 116) vfbrachent vnd haim zugent Hü. 117) f. Hü. 118) Tschudi II. 316. 119) 6. Nov. 120) Tschudi cit. 121) der letzte des alten Namens, Sohn der Margareta von Räzüns, der Muhme des letzten Toggenburgers, mit seinem Brader Hildbrand Erbe Toggenburges.

roub genomen. Si hatten och an dem nechsten fritag daruor den turn ze lomis verbrent, vnd volrich von lomis genomen was er daruff hat 122).

It. als si nun vernament dass volrich von lomis gen zürich was vnd die vss kyburger ampt gewichen warent, do zugent si gen elgöw vnd nament das stättlin jn, vnd tröwten inen das ze brennen, oder si müesten inen die burg och jn geben. Also schikten si hannsen von yssni och gen zürich, der was hoptman vff der burg gesin, vnd gaben inen die burg och jn. Also schwuorent inen die burg vnd das stättlin, vnd besatzten die burg <sup>128</sup>).

#### 43. Der von raren zoch och vff die von sürich.

It. also zugent si nun aber fürbass in kyburger ampt, vnd schadgoten vnd wuosten die lüt bärlich; wan an inen was kain wer, vnd schuoff das och fast dass si kain trost an denen von zürich hatten, vnd wo das volk zoch in kyburger ampt, do luffent inen die lüt engegen, ee ob si die dörfer nit brantint, vnd dass si och dester minder geschadgot wurdint. Aber si warden dennocht fast geschadgot, besonder an essiger spis, vnd was si och sunst züges funden.

It. also zoch nun diss volk vm, junckher peterman von raren, von liechtenstaig, von wil vnd böss beringer von landenberg, dass ir aller bi zvj c mannen warent, als vorstat, vnd schwuor man inen war si kament, vnd nament jn die vorburg ze kyburg, andelfingen, ossingen, vnd was darum gen kyburg gehört, pfäffikon, altdorf, kloten, bülach vnd was daselbs vm was. Also richsnotent si da in dem land vm mit gewalt, dass niemant dess glich tät, als ob man inen das weren welt, vnd schadgoten die lüt fast mit rouben vnd andern sachen, das hie nit aigenlich von sait.

It, si fiengent och ir vil, aber es ward niemand erstochen.

It. die edlen vff dem land, die der von zürich burger warent, satzten 134) sich och mit inen, als herr albrecht von landenberg mit wetzikon, caspar von bonstetten mit uster, fridrich von hünwil mit gryffenberg, herdägen von hünwil sin bruoder mit werdegg. Also gieng es nieman wirser denn gudenzen von hofstetten mit siner vesti ze kempten. Von dem wolten si kainen satz haben, wan er was besonder wol an denen von zürich, vnd wolten jm die vesti brennen vnd nemen was er hett. Also kam er kum darzuo dass er schweren muost, dass sin burgrecht ze zürich ob wäri vnd er ir burger niemer mer sölt werden, vnd schwuor ain ewig landtrecht gen schwitz, vnd muost inen darzuo geben fünf hundert guldin vnd ij fuoder win, dass si ze trinken hettint, vnd muost dennocht vil schmäher wort vertragen.

It. hainz von hettlingen muost och ain landtrecht gen schwitz schweren, vnd muost dennocht xl guldin geben für wuostung. Der selb hettlinger sass ze wissnang vff dem turn.

<sup>192)</sup> Tschudi II. 316. 123) Tschudi II. 316. 124) verglichen. Satz Verglich (compositio).

Vnder disen dingen besatzten die von zürich die vesti ze kyburg, vnd nament von jetlicher zunft zwen, ainer mit aim armbrest vnd ainer mit ainer handbüchs, also dass ir xxvj warent, vnd schikten die gen kyburg, dass si da hüeten söltin. Dessglichen taten si och gen gryffensee von jetlicher zunft ain, dass ir xiij wurden, die zuo gryffense hüeten solten. Grüeningen hatten si vor besetzt.

Also in disen löuffen schikten die vss grüeninger ampt gen zürich, vnd ruoften si an vmb hilff vnd trost, vnd dass si inen rietint wie si sich söltin halten, wann si wärint verdorben lüt, die sich nit enthalten möchtint, wöltint inen die von zürich nit ze hilff komen. Do antwurt inen der stattschriber von zürich 125), der in disen tagen der gewaltigisten ainer was, si 126) sechint wol, wess si muot 127) hettint, vnd was ir mainung wär, dass si sich darnach richtint, vnd schwüerint si zuo denen von schwitz, was dann die von schwitz da geleibt 128) hettint, das weltint die von zürich brennen vnd wuosten. Das was der trost, der inen damals von denen von zürich ward.

It. als nun die von schwitz bi dem zürichsee abzugent, vnd da wuostent, als vorstat, hatten si den reding ab dem sattel ze pfäffikon vff der burg zuo ainem hoptman gelassen, vnd etwan mengen knecht bi jm. Si laiten och gen hurden zwai hundert knechten von schwitz vnd vss der march. Die selben trybent och grossen muotwillen bi dem see, wan si fuorten etwan menig schiff mit win vnd mit andren dingen ab dem zürichsee, dass inen das nieman wert; si fuorent och vff dem see, vnd wer ab dem zürichsee gen raperswil 129 a) flöchnen welt oder geflöchnet hatt, das si vor dem tor funden, vnd voglotten 129 b) also etwa dik da, dass si es an dem tor nament, vnd inen das niemand wert, vnd täten den lüten grossen schaden.

It. also truogent nun aber etlich vss grüeninger ampt an mit denen von schwitz, die dennocht ze hurden vnd daselbs vm lagent, dass si kämint, so wöltint si inen hulden. Also ward vff dornstag, das was vff sant martis aubent 180), zugent die selben von schwitz vss der march, von vtznach ab dem berg, von schmärikon, von wesen, vss dem gastren, vnd was si denn zesamen bringen mochten, vnd samloten sich also ze rüti, vnd assent da ze ymbis, vnd kament ir also zesamen villicht viij c mannen, vnd zugent da mit enandern gen grüeningen. Also schwuorent inen die vss grüeninger ampt desselben aubents, das was sant martis aubent, anno dni Mccccxl 181).

It. also manten die von schwitz graff hainrichen von sangans, iren landtman, vnd die von walenstatt, die och nüwlich zuo inen geschworen hatten. Also vff den nechsten sunnentag darnach 132) kam graf

<sup>126)</sup> Michel Graf, ein Schwabe, mit Stüssi ein Hauptsporner, "ain uffrüerischer Mann" Tschudi. 126) in Zürich. 127) im Sinne. 128) laiben übrig lassen (λειπω, linquo). 129 a) dass inen — raperswil f. Tsch. 129 b) fogloten Hü. aucupari, erbeuten erjagen. 120) 10. Nov. 121) Tschudi II. 316. 317. 132) 13. Nov.

hainrich mit zwai hundert knechten wol bezügt. Es kament och die von walenstatt.

It. vff den selben sunnentag beschikten die von schwitz die büchsen vss der march, die si denen von zürich ze wallenstatt genomen hatten, vnd wolten die burg ze grüeningen damit niderschüssen. Die vss grüeninger ampt füerten die selben büchsen mit ir rindern gen grüeningen in das stettli.

It. vff den nechsten sampstag nach sant martis tag, das was crastina martini 133) verbrannten die von schwitz die burg ze lieben berg. Die selben vesti hat ruodi netstaller von zürich verpfendt von denen von zürich. Er ward och in der selben vesti nie genöt, denn mit worten, vnd gab inen das hüpsch hus vff, vnd liess si es brennen, das doch wol ze beheben wäre gesin.

It. si liessent dem selben netstaller allen sinen blunder heruss.

It. also hatten junkher peterman von raren vnd die mit jm zugend, in kyburger ampt, als vorstat, die vesti ze kyburg belait mit zwai hundert mannen 134) vss dem ampt. Die lagent in dem vorhoff, dass also niemand von der vesti noch darzuo komen mocht. Si hatten och etlich knecht gefangen, die haimlich ab der vesti wolten sin, ir dry der besten.

Also zoch nun das volk in dem land 185) vm, als vorstat, vnd schadgoten die lüt bärlich. Also enbutten inen die von schwitz vnd baten si ernstlich, vnd gebutten inen och, was si ze gebieten hatten, dass si zügen zuo den iren gen grüeningen vnd bi den selben da lägint, das si och also taten.

Als nun die von zürich innen wurdent, dass niemant me in kyburger ampt vmb zoch vnd si all ze grüeningen bi enandern lagent, do zugent si hinuss gen kloten, gen bülach vnd daselbs vm, vnd was die geleipt hatten, das nament die von zürich, ochsen, küe vnd anders das si funden, vnd trybent es gen zürich. Es schwuorent och etlich wider zuo inen. Also wurdent die armen litt von baiden tailen geschadgot. Aber vnder disen dingen schikten die von zürich bi fünf hundert knechten ze fuoss vnd och etlich ze ross gen kyburg, der hoptman was herr hainrich schwend, vnd zugent also nachtes gen kyburg, vnd do es ward vor tag, warent si ze kyburg an dem vorhoff, vnd hatten also kuntschaft. Vnder den zwai hundert knechten, die in dem vorhoff lagent, was ainer, der denen von zürich kuntschaft gab vnd die verriet, die bi jm lagent, vnd schuoff mit der kry 186), dass si die tor an dem vorhoff vff taten. Also vielent die von zürich jn vnd fiengent ir bi xl knechten; etlich entrunnen inen; vnd füerten si mit inen gen zürich.

Aber vnder disen dingen warent die von zürich heruss bis zuo dem kaltenstain; der wurdent aber die von schwitz vnd die andren innen, die zuo grüeningen lagent, vnd fiengent der wachter vij guoter knecht,

<sup>183) 12.</sup> Nov. 184) knächten Hü. 186) ampt Hü. 186) cri Wortzeichen.

vnd fuortent si gen vtznach in den turn. Also zoch her ruodolf stüssi, burgermaister, mit denen von zürich wider hain. Der was villicht fünf hundert man.

Es was in den selben tagen offen red, was die von schwitz vnd die iren innemint, das tätint si zuo des richs handen, vmb dess willen, dass die lüt inen dester williger wärint zuo schweren vnd ze hulden. Aber do es zuo iren handen kam vnd inen die lüt in grüeninger vnd in kyburger ampt geschworn hatten, da schuoffen si damit das inen dann eben 187) was on vrlob des römischen küngs vnd des hailgen riches. Das klagten die selben lüt ernstlich vnd treffenlich von inen 188).

## 44. Die von schwitz gewunnen grüeningen den von zürich ab.

Anno dni tusent vierhundert vnd in dem vierzigosten jar 189) ward vffgeben das kaiserlich schloss, die veste grüeningen. Daruff warent jacob murer, vogt daselbs, der alt hanns hagnower, ruotschman vfikon 140), hanns zäg, zwen studler, gebrüeder, all von zürich, vnd hatten bi inen dass ir bi vierzig redlicher gesellen warent, vnd hatten guots wins vnd aller kost genuog. Si hatten och vil guoter büchsen, grosser vnd klainer, vnd darzuo zügs vnd bulfers gnuog, vnd knecht, die da mit konden 141), vnd me denn zwainzig armbrost.

It. man sol wüssen dass die veste nie genött ward mit kainem züg, klain noch gross. Es geschach och nie kain schutz mit kainer büchsen gegen der veste, denn dass si mit worten das herrlich schloss gewunnent, wan si behuoben och nit voll vj tag nach dem vnd das ampt denen von schwitz geschwuor.

It. es ward och kain mentsch daruor noch daruff geletzt, denn dem vogt ward ain zan vss geschossen vnd durch ain baggen mit ainer handbüchsen.

Also nament die von schwitz die veste ze grüeningen in, vnd lagent dennocht vier tag daselbs, vnd hettint die vff der burg dennocht nun dry stund gehept, so hett si niemand genött, wan es was beredt, dass niemand den andern schadigen sölt. Die aidtgenossen hatten ain satz daran gemacht, vnd redten och ernstlich darunder, vnd was der bott vnderwegen, der es denen von schwitz vnd den andren sagen sölt, die zuo grüeningen lagent. In dem gabent si die vesti vff.

. It. also liess man alle die vff der burg warent, faren vnd gon war si wolten mit ir züg, vnd was si hatten; aber was der von zürich was, büchsen, armbrost, züg, muostent si da lassen.

It. also was sant othmars tag vff die mitwuchen, darnach an dem sunnentag 142) brachent si zuo grüeningen vff vnd zugent dannen. Des

<sup>137)</sup> bequem, gelegen. 138) Tschudi II. 317. 139) 16. Nov. St. Othmar. 140) vzikon Hü. 141) d. h. umgehn. 142) 20. Nov.

ersten die von schwitz, die warent och sächer 148), vnd fuortent die büchsen mit inen, der 144) hoptman was aman redings sun von schwitz, der hinkende. Darnach zugent all ir helffer, als vor geschriben, da dannen, die inen ze hilff vnd ze dienst da hin zogen warent.

It. si liessent och vff der selben vesti ze grüeningen kain hoptman noch nieman der iro, denn dass si das selb hus empfolhen denen in grüeninger ampt, dass si es selb inn hettint. Dess erschrakent die in dem ampt vbel, vnd forchten, dass die von schwitz denen von zürich die vesti vnd das ampt wider geben weltint, schikten also ir bottschafft hain mit denen von schwitz, vnd baten vnd ermanten die von schwitz, was si ermanen konden, dass si die vesti vnd das selb ampt nit me von handen liessint; wan sölltint si wider in der von zürich hand komen, so müestint si ewengklich arm vnd ellend lüt sin an lib vnd an guot. Also gehiessent inen die von schwitz wol vnd gabent inen guoten trost.

It. also wurdent nun die selben lüt, die zuo denen von schwitz geschworn hatten, als wol getröst von denen von schwitz vnd den iren, dass si mainten, si sölltin niemer mer in der von zürich hand komen, wiewol es von den aidtgenossen vnd von den richstetten vnd andren, die darunder geredt vnd getädinget hatten, beredt was, dass es inen wider werden söllt, so wärint si dennocht als vast gesterkt vnd getröst, besonder grüeninger ampt, dass si sich fast wider die von zürich satzten, vnd mainten, si wurden ir herren niemer mer, vnd sölt es lib vnd guot kosten.

It. do es ward vff sant katherinen tag 145), schikten die von zürich ir erber bottschaft gen grüeningen, herr hainrichen schwenden, ritter, vnd hannsen brunner, vnd erforderten vnd baten da die von grüeningen, dass si inen die vesti ingeben zuo der von zürich handen, vnd ermanten si, wess si si da ermanen konden, wan inen die selb vesti vnd das ampt vnd anders, das si jetz verloren hettint, versprochen vnd verhaissen wär ganz wider ze keren in der täding, als die aidtgenossen abgezogen wärint. Also baten si och die in dem ampt, dass si das also früntlich vnd güetlich tätint, das weltint si inen ze guotem niemer mer vergessen. Si weltint och das ze argem niemer mer zuo gesuochen, dass si gen schwitz geschworn hettint, vnd anders das sich jetz in den sachen verloffen hett. Also wolten inen die vss dem ampt kain antwurt geben, denn dass si inen nit hulden wöltint noch nüts ingeben. Also hielten die von zürich ze grüeningen vor dem stettli, vnd ritten och also hain, dass sie nie in das stettli kament 146).

It. als nun die aidtgenossen ze kilchberg vnd daselbs vm lagent, als da vor geschriben stat, vnd die von zürich vnd die iren bärlich schadgoten, an denen die von zürich trost vnd guot fründ wonden han, besonder an denen von lucern, von zug vnd von vre, wan die von zürich mainten vnd redten och das offenlich vnd vnhelbarlich 147), die selben hettind inen hilff angsait, vnd lägint nun da vff ir schaden, vnd wüestint si, vnd

<sup>148)</sup> Veranlasser. 144) deren. 145) 25. Nov. 146) Tschudi II. 320. 147) unverholen.

hatten inen och widersait, also warent die von zürich fast erschrocken vnd bekümbert, vnd begabent sich me denn man inen wol zuo torst muoten, denn dass sich die richstett ernstlich darin laiten, vnd starkten die von zürich fast, dass si sich nit also liessint erschrecken vnd sich ze vil begäbint; si weltint sich trüwlich in ir sach legen vnd inen helffen mit lib vnd guot, vnd weltint ir sachen noch all ze guotem bringen. Vnd also stiessend die statt denen von zürich ain hertz in.

It. Dis sind die herren vnd stett die darunder ritten: des ersten graf hug von montfort, maister sant johanns ordens in tütschen landen, junkher hanns von hewen fry, des bischoffs von costenz bruoder; die stett basel, costenz, vlm, rauenspurg, lindow, vberlingen vnd sant gallen.

## 45. Die richtung zwüschent denen von zürich, von schwitz vnd glaris.

Also ritten nun die herren vnd stett ernstlich darunder, vnd nament och der aidtgenossen botten zuo inen, wiewel si do zemal deren von zürich vigent warent und inen abgesait hatten, vnd brachten es darzuo, dass die sachen ganzlich gericht wurden, vnd ain notel offenlich vorgelesen ward, wie vnd wo es beston söllt, vnd was baid tail ain andern tuon sölltint. Darnach ward die sach gericht vnd die sach ze lucern genzlich beschlossen vnd besigelt mit der von zürich insigel, och mit der von schwitz vnd glaris insigel. Darzuo besigloten aller aidgenossen botten, die och diss richtung vnd täding genzlich beschlussent.

It. vff den selben tag gen lucern kament och die vorgenanten herren vnd aller stett botten, die darunder geredt hatten 148).

## 46. Wie sich die aldtgenossen erkennt hatten, vnd was jetwedrer tail dem andren tuon sölt.

It. des ersten so erkanntent sich die aidtgenossen, dass die von schwitz vnd glaris ab dem veld ziehen sollten, vnd die von zürich fürbas vngeschadgot söllten lassen an ir lib vnd an ir guot, wan die von zürich bütten sölich gemain gelich recht, der si vor nie kains in welten gon, dass die aidtgenossen vermaintin 149), die von zürich wärint gewisst vnd gehorsam gemacht, vnd weltint si fürbas hin nit mer schadigen, vnd weltint och nit dass si die von schwitz vnd glaris mer schadgoten. Also vff sampstag nach sant othmars tag 150) anno dni Mccccxl zugent die aidtgenossen all ab, als si ze kilchberg vnd daselbs vm gelegen warent.

It. die von zürich söllent des richs strass vff tuon vnd denen von schwitz vnd glaris vnd all iren nachkomen kouff lassen, es sige lützel oder vil, welcher lai es sig, vnd dauon ir zöll vnd vngelt nemen, als das von

<sup>148)</sup> Tschudi II. 318 — 320. Spruch vom 1. Dez. 1440. p. 320 — 324. 149) beducht Hü. 150) 19. Nov.

alter har komen ist, vnd nüts nüwes daruff setzen. Dess gelich sond die von schwitz vnd glaris och tuon.

It. wälsch win, brissgöwer, elsasser söllint die von zürich och durch ir statt lassen gon, das vil jar och nit beschechen ist.

It. alles das och die von schwitz vnd glaris denen von zürich ob dem wallense ingenomen vnd abgebrochen hand, es sigint ir burger gesin, landtlüt, herrlikait, es sigint ligents oder varents, nünts vssgenomen, das sol hin für der von schwitz vnd glaris sin, vnd söllent die von zürich ganz dauon sin vnd fürbass niemer mer darzuo gesprochen.

It. der hoff ze pfäffikon, der hoff ze wollrow, hurden, vffnow vnd alles das zuo den selben höffen gehört, alle gewaltsami, herrlikait vnd recht, stür vnd zins, vnd was die von zürich an denselben höffen gehept hand, sol nun hinfür jemer ewengklich der von schwitz sin, vnd söllint die von zürich niemer mer darzuo gesprechen.

It. die lüt ze richtiswil vnd ze wedischwil, vnd alles das ander, so von alter har zuo der burg ze wediswil gehört hat, sol fürbas vnbekümbert sin von mengklichem, zuo der selben burg gehoren vnd sant johanns orden sin, vnd niemand anders nüts gebunden sin denn wer je comenthur da selbs ist, als jetz graf hug von montfort, der maister, vnd sol alle gewaltsami ab sin, so die von zürich je daselbs gehept hand, es sig burgrecht, vogtrecht, stür öder anders. Si söllent allain zuo dem hus gebunden sin vnd sunst niemand anders, weder denen von zürich, noch denen von schwitz, noch niemant 151).

Als och grüeninger ampt, das fry ampt vnd anders, so der von zürich gesin was, och denen von schwitz vnd glaris geschworen hat, also solten die von schwitz vnd glaris die selben all ir aiden erlassen, vnd sölten die denen von bern schenken; die selben von bern möchtint denn mit den selben lüten tuon vnd lassen als si denn das best ducht 152).

It. als der von raren mit den sinen vnd och die von wil vnd ander denen von schwitz vnd glaris ze hilff gezogen wärint, mit denen si och ain landtrecht hatten, vnd denen von zürich och vil lüt vnd anders abgebrochen hatten, kyburger ampt, elgöw, andelfingen vnd anders, also ward beredt, dass man dieselben ernstlich bitten söllt, dass si die selben lüt wider von handen liessint, vnd denen von zürich die iren also wider werden, wan die von schwitz vnd glaris hatten inen versprochen, was si gewunnen, da der von schwitz vnd glaris panner nit 158) bi wärint, das söllt ir sin. Also liessent es die von schwitz vnd glaris beliben, man könd inen es dann ab erbitten.

It. es ward och in diss richtung aigenlich beredt vnd gemachet, dass kain tail dem andern fürbas misshandlen söllt weder mit worten noch mit werken, noch niemand der dem andern tail behulffen oder bigestanden wäre.

It. aber darnach bald vor wienächt ward ain tag gen wil gemachet,

<sup>151)</sup> noch niemant f. Hü. 152) mochten Tsch. 153) nit f. Hü.

kament der aidtgenossen botten, die von bern vnd ander vnd baten da den von raren vnd die von wil, dass si es tätint durch ir bett vnd dienst willen, vnd denen von zürich wider gebint das kiburger ampt vnd alles anders, so si jetz denen von zürich ingenomen hettint. Das wolten aber der von raren, die von wil vnd die inen gehulfen hatten, nit tuon, vnd sprachent, si wärint desselben kriegs vnd der raiss zuo grossem bärlichen schaden vnd kosten komen, vnd wär inen versprochen, was si gewunnint, das söllt ir sin, vnd söltint si diss also von handen lassen, das wär ganz ir verderben, vnd könden vnd möchten es nit tuon denn mit recht.

Darnach an dem achtenden tag nach wienächt <sup>154</sup>) ward ain tag zuo dem rechten gesetzt ze den einsidlen zwüschent denen von zürich vnd denen von schwitz vnd ir landtlüten, dem von raren vnd denen von wil. Also ward die sach zuo dem rechten gesetzt vff vier man, zwen von zürich vnd zwen von schwitz, von zürich jackli von komm schriber, vnd hanns keller, von schwitz der jung aman ab yberg vnd aman redings sun; der gemain was von vnderwalden, hennsli müller.

Also vnder disen dingen ducht nun die von schwitz vnd markten och an den aidtgenossen, dass ir mainung was, dass denen von zürich die iren wider werden sölten, nach dem als die richtung beschechen was, vnd forchten, dass si die von handen lassen müestin, die si aber gar wol getrost hatten, si söltint 155) niemer mer in der von zürich hand komen. Also ward haimlich ain bott geschikt zuo dem römischen küng 156), der was in österrich zuo der nüwen statt, vnd was dennocht nie in diss land noch an den rin komen, nach dem vnd er ze küng erwelt ward. Derselb bott hiess caspar torner vnd was von schwitz, vnd vor och etwa lang an des kaisers hoff gewesen, da er den aidtgenossen etwa mangs von demselben kaiser sigmund erworben hat. Also gab der selb bott dem küng die sachen also für, dass der küng den aidtgenossen ernstlich schraib, denen von bern, von lucern, von schwitz vnd andren, dass si grüeningen das ampt vnd das kyburger ampt vnd alles ander, so jetz denen von zürich abgebrochen vnd ingenomen wär, nit liessint wider zuo der von zürich handen komen, denn das si den selben lüten also hilfflich vnd biständig wärint, dass si sich also enthalten möchtint bis vff des küngs zuokunft, so wölt er selb darzuo keren vnd beschowen, wer recht oder vnrecht hett.

It der küng schraib och den selben lüten von grüeningen, von kyburg vnd den andren, dass si sich also enthieltint vnz vff sin zuokunft. Wär och dass inen die von zürich in dem trang tuon weltint, oder si wider in ir gewalt bezwingen weltint, so söltint si anrüeffen die aidtgenossen vnd ander stett, denen er ernstlich darumb geschriben hett, dass si inen hilfflich wärint bis vff sin zuokunft, dass si dess also erwarten vnd beliben möchtint.

<sup>154) 2.</sup> Januar 1441. 155) weltin Hü. 156) Friedrich III. (IV.), gewählt 2. Februar 1440.

It. der küng hat och dess glich geschriben denen von wintertur, von rapperswil vnd von sant gallen, dass si den selben hilfflich wärint, ob si die von zürich oder niemant anders welt trengen 157).

## 47. It. diss brieff kament in der wuchen vor liechtmess anno Mccccxlj 158 a).

Hie nach stand geschriben die brieff, die küng fridrich von österrich, der römisch küng, den aidgenossen, den von grüeningen vnd andren stetten gesant hat.

Wir fridrich von gottes gnaden römischer küng, zuo allen zitten merer des richs, hertzog ze österrich, zuo stir, zuo kärnden vnd zuo krayn, graff zuo tirol, enbieten vnsren lieben getrüwen, den burgermaistern, schulthaissen vnd räten gemainlich zuo wintertur, rapperswil vnd zuo sant gallen vnser gnad vnd alles guot. Lieben getrüwen. Als sich gefüegt haut, dass die schloss, stett vnd herschafften grüeningen, elgew, andelfingen, ossingen vnd pfäffikon vss der von zürich gewalt komen sind vnd nu zuo vnser handen gehalten werden, vnd vns warten söllen, vntz vff vnser nächste kunfft hinuff zuo land, also enpfälhen üch allen vnd üwer jeglichem besunder von römisch künglicher macht ernstlich vnd vestlich mit disem brieff, ob jemant die genanten schloss vnd die lüt so dar zuo gehörent, och die so die jetz inhabent, bekümbren vnd die von vns trängen vnd ziehen wölt, dass ir denn denselben lütten hilfflich, biständig vnd fürderlich seyt, vntz wir selbs hin vff komen vnd die sachen nach notturfft für genemen mugent. Vnd lat üch das fleisslich beuolhen sin, als ir vns dess schuldig syt vnd wir üch dess gentzlich getruwen. Das stet vns gnädenklich gen üch zuo erkennen. Geben zuo der nüwenstatt am frytag nach sant erhartz tag anno dni Mccccxlj, vnsers richs im ersten jar.

#### Den von grüeningen.

Wir fr. v. g. g. r. k. z. a. z. m. d. r. u. w. enbieten vnsren lieben getrüwen den burgern vnd den lewten gemainlich zuo grüeningen vnd in dem ampte daselbs vnser gnade vnd alles guote. Lieben getrüwen, als sich gefüegt hat, dass ir aus der von zürich gewalt komen seit, also schriben wir jetz denen von bern vnd von schwitz, dass si ew niemand vergeben, sunder ew schirmen vnd handthaben, auff vns ze warten vntz auff vnser nägste kunfft hin auff zuo lande, die sich kürtzlichen schikken wirdet, als wir nicht anders wissent. Vnd nach dem ir von alter zuo dem hausse österrich gehört, so enpfelhen wir ew vnd begern, gebietten ew och von römscher künglicher macht ernstlich vnd vestiklich mit disem brieff, dass ir ew auff sölich vnser kunft vnd dar nach als lang vntz wir die sach fürgenemen mugen, zuo vns haltet vnd auff vns wartet, wann dann so wellen wir gedenken weg darinne zuo halten, damit ir wol fürgesechen vnd guotlich von vns gehalten werdet, vnd getruwen ew wol ir tutt dar inne nicht anders als ir vns dess schuldig seit. Das wellen wir gnädeklich gen ew

<sup>157)</sup> Tschudi II. 324, 325. 158 a) Diese Rubrik f. Tsch.

erkennen. Geben zuo der newen statt am freytag nach sant erhartz tag anno dni Mcccc quadragesimo primo, vnsers reychs im Ersten jar. . . .

Ad mandatum dmm Regis Conradus ppt. wiennensis.

It. dar nach in der selben wuchen vor liechtmess ward ain tag gemacht gen bern. Da kament aber baid tail hin vnd der aidgenossen botten, jt die brieff von dem küng, als vor stat. Vff disem tag wurdent die sachen nit vss getragen, vnd ward ain tag gen lucern gemacht 168b).

## 48. Die aidtgenossen kament zesamen gen lucern.

Anno dni Mccccxlj kament aber vff den tag gen lucern baid tail vnd aller aidtgenossen botten vff mittwuchen vor 169) kathedra petri. Also klagten die ves grüeninger ampt allen aidtgenossen fast vnd schwarlich ab denen von zürich, vnd hattent da ain rodel mit vil artikel gemachet wider die von zürich, wie si inen grossen gewalt vnd vbertrang vil jar geton hettint, vnd nüw vffsätz vnd recht gemachet hettint, vnd ir alt herkomen vnd recht abgebrochen hettint, das si inen doch verhaissen vnd versprochen hettint, si da bi lassen ze beliben, do si inen des ersten schwuorent. Vnd baten also die aidtgenossen ernstlich, dass si inen doch hilflich wärint, dass si vor sölichem geschirmt wurdint, wan inen och sölichs versprochen wär. Si manten och die aidtgenossen ernstlich an des küngs schriben, vnd saiten och, wie inen der küng geschriben hett, dass sie sich also enthieltint bis vff sin zuokunft; welt si aber fürbas jemant trengen, dass si denn die aidtgenossen sölltint anrüeffen vmb hilff vnd schirm, wan er inen ernstlich darum geschriben hett.

Also antwurt ainer von vnderwalden da offenlich vor mengklichem: jn nemm wunder, dass si oder jemant als torrecht wär, dass er wonde, dass die aidtgenossen ir pünd brechint durch des küngs schribens willen, vnd dass inen der römisch küng noch ainest schrib vnd der bapst darzuo, so weltint si es dennocht nit tuon.

Also hielten die aidtgenossen nit vil vff des küngs schriben, vnd giengent och dem nit nach in der mass als er inen geschriben hatt, vnd wolten och das nit genzlich, vnd was ir mainung, dass die von schwitz grüeningen das ampt vnd das fryg ampt vnd das ander gantz von handen liessint, als es in dem veld getädingot vnd versprochen was. Also ward da ain täding von den aidtgenossen gemacht, dass grüeningen das ampt vnd das fryg ampt denen von bern söllt schweren, vnd solten die von schwitz si ir aiden ledig lassen, so si inen geton hatten. Da sachent die armen lüt vss grüeninger ampt, das der trost vss was, den inen die von schwitz geben hatten; doch ward da beredt, dass die vss grüeninger ampt denen von bern ir artikel in geschrift geben söltint, so weltint si darüber sitzen vnd besechen was si billich dücht, wie die von zürich das selb

<sup>158</sup> b) Die Briefe und dieser Passus allein bei Hüpli p. 225. 159) war? Mittwoch 18. Jan. war eben dies Fest.

ampt halten sölltin, vnd wöltint si och dess versichern mit brieffen, dass si dess also jetz vnd hiernach sicher wärint.

It. vff dem selben tag ze lucern ward och geredt von den aidtgenossen mit dem von raren vnd den sinen, vnd och mit denen von wil, dass si alles das von handen liessint, so si denen von zürich abgebrochen vnd ingenomen hettint, es wär kyburger ampt, elgow, andelfingen, ossingen oder anders, das wär je der aidtgenossen mainung, denn sölltin die darum sprechen, vff die es gesetzt wär, als da uor stat, so wurde der von raren vnd die von wil denen von zürich kosten vnd schaden ablegen; vnd ward mit dem von raren vnd mit denen von wil als vil geredt, vnd markten och der aidtgenossen mainung, dass si das alles von handen liessint on spruch, wan hettint si es nit mit lieb geton, so ist versehenlich, si müestint es geton han on dank, wan es was je der aidtgenossen mainung, dass es alles wider denen von zürich wurd. Also hatten der von raren vnd die sinen vnd och die von wil vmb sunst kriegt, wan si muestent es alles von handen lassen, denn allain was si geroubet vnd den lüten genomen hatten, vnd ward inen nüts an iren grossen schaden vnd 160) kosten, vnd was inen dennocht nit vil jeman desto hölder.

#### 49. Denen von zürich ward das ir wider.

Also nament die von zürich diss alles wider in, vnd muosten inen schweren als vor, vnd ward dem von raren, böss beringer von landenberg vnd denen von wil nüts denn brantschatzung vnd schatzung so si den edlen vnd andren geton hatten vnd mit inen vberkomen warent, als vorstat.

## 50. Von den schwitzern.

It aber darnach vff den nächsten zinstag vor sant mathis apost. 161) erliessent die von schwitz die vss dem fryen ampt ir aiden, so si inen geton hatten, vnd hiessent si denen von bern schweren. Also schwuorent si des selben tages dem schulthaissen von bern, der gebott inen bi dem selben aid, wider denen von zürich zuo schweren. Also schwuoren die vss dem fryen ampt des selben tags wider gen zürich, als vor.

It. vff den nächsten dornstag darnach, das was vff sant mathias aubent 169), kament der von bern botten mit denen von zürich gen grüen ingen, vnd hettint gern gesechen, dass si wider denen von zürich geschworen hettint, vnd redten das och ernstlich mit dem ampt. Also wolten si nit wider denen von zürich schweren, si weltint vor sicherhait von denen von zürich han, das inen och von den aidtgenossen versprochen was, man welt inen helffen, dass si bi ir alt herkomen vnd frihait belibint. Also schwuorent si des selben tags denen von bern, vnd gabent och denen von bern die veste ze grüeningen in, mit der von schwitz wissen vnd willen; die von bern gabent och des selben tages gelich den von zürich die sel-

<sup>160)</sup> schaden vnd f. Hü. 161) 21. Febr. 162) 23. Febr.

ben vesti in. Also nament die von schwitz des selben mals vff der vesti ze grüeningen büchsen, armbrust vnd alles das si funden, das der von zürich gesin was, vnd füerten es gen schwitz.

It. darnach vff dem balm abent 168) kament aber der von bern botten mit denen von zürich gen grüeningen, vnd erliessent daselbs das selb ampt ir aiden, so si denen von bern geton hatten, vnd hiessent si da denen von zürich wider schweren, als vorstat, vnd versprachent inen da baid tail, bern vnd zürich, dass si vbertrangs vnd nüwer vffsätz von denen von zürich fürbas vberhept söltint werden, vnd sölt och niemand dess engelten gegen denen von zürich, wie er sich in disen löffen gehalten hett, vnd dass si gen schwitz geschworn hatten.

It. die von bern hatten och ain brieff gemacht, wie die von zürich das selb ampt fürbass halten söltint, vnd hatten etlich stuk abgetan, als sich die selben lüt vor inen erklegt hatten. Si machten och etlich stuk darzuo, dass die in grüeninger ampt den selben spruch nit vast lopten, vnd muosten dennocht denen von bern vil geltes vmb den brieff geben, vnd hatten ir sach nit fast damit gebessret. Also schwuorent si wider zuo denen von zürich vnd hatten arbeit, kosten vnd schaden vnd schand vmb sunst gehept, vnd was aller ir trost vss, der inen vor dik geben was. Also mainten die in grüeninger ampt, si weltint kain geloben an die von schwitz niemer mer gehan, denn si hettint si wol getröst, si wöltint lib vnd guot zuo inen setzen vnd mit inen wagen, vnd söltint in der von zürich hand niemer mer komen. Also wurden si wider der von zürich, vnd hatten es vil besser denn vor 164).

## 51. Die von zürlch entschluggent die von lucern ainer red 165).

It. die von zürich hatten geredt von denen von lucern, si hettint inen hilff zuo gesait, vnd vber das hulffint si den von schwitz, vnd zugint vff die von zürich, vnd hettint nit gehalten, das si inen vor versprochen hettint. Also muot diss red die von lucern, vnd klagten es den aidtgenossen, dass inen die von zürich an ir er vnd aid redten, das si denen von zürich nit wöltin vertragen, vnd wolten also erst aber an die von zürich.

Also ward darunder geredt, dass die von zürich die von lucern vor gemainen aidtgenossen sölichs vnd anders, so si inen denn zuo geredt hatten, sölltint entschuldigen vnd entschlahen 166).

## 52. Die aidtgenessen hatten ir bottschafft bi denen von rapperswil.

Anno dni Mccccxlj<sup>167</sup>) do vff sant johanns abent des töffers <sup>168</sup>), hatten all aidtgenossen, von bern, von lucern etc. on die von schwitz vnd glaris,

<sup>163) 8.</sup> April. 164) bässer denn vor Hü. bösser? Tschudi II. 326. 327. 165) Rubrik von Tschudi's Hand. 166) vnd wolten — zürich blos bei Hü. Tschudi II. 327. 167) Tsch. und Hü. 1442; aber Tschudi korrigirte in seiner Handschrift 1441. 188) 23. Jun.

ir erber vnd treffenlich bottschaft bi denen von rapperswil, vnd baten si vm der von glaris panner, so si vor ziten ze wesen gewonnen hatten, dass die von rapperswil den von glaris die selben panner wider gebint; des wölten die aidtgenossen gemainlich vmb die von rapperswil verdienen. Die von glaris hatten och den aidtgenossen fürgeben, wie sie inen die selben ir panner vnerlich abgewonnen hettint. Also antwurtent die von rapperswil den aidtgenossen, si weltint die panner nit von inn geben, si müestint in ir kilchen hangen, da si ir vordren hingehengkt hettint. Also schieden die aidtgenossen vngeschaffet wider haim, vnd mnot si vbel an die von rapperswil, dass si die aidtgenossen nit geeret hatten, vnd mainten, es sölt inen nit ze statten komen. Darnach schikten die von rapperswil ir erber botten zuo denn von schwitz, zug, lucern, vnderwalden, vre, vnd baten die, jegklich ort besonder, dass si mit den von glaris schueffint, dass si die von rapperswil vnbekümbert liessint bis an ain recht, so weltint si inen zuo er vnd recht ston, wo es billich wär, vnd ermanten also die aidtgenossen, diewil vnd si doch dem hailgen rich zuo gehörtint, dess si 169) och wärint, vnd wess si die aidtgenossen ermanen konden. Aber es halff als nüts, die aidtgenossen wolten inen kain antwurt geben, wiewol etlich ort den von glaris klainen glimpf gab 170).

## 53. Die von zürich wurden vmb gnad an küng friderichen vnd an die herrschaft von österrich, vnd schwuoren ain ewigen pund zuo österrich.

It. also muot nun die von zürich die schmach, die schand vnd och der schad, so inen die von schwitz vnd glaris vnd ander ir sidtgenossen geton hatten, mit denen si doch ain ewigen geschwornen pund hatten, vnd kunden also nit wol gedenken, wie si sölich schmach gerechen konden an denen von schwitz, glaris vnd an den andren, die inen sölichs geton hatten vnd teglich taten, wan die aidtgenossen gemainlich hatten die von zürich vnhoch mit worten vnd och suss anders denn si vor von inen gehept waren. Also vberschluogent die von zürich etwa mengs, wie si jm tätint, dass si sich gerächint, vnd dass si hinfür sölicher sachen vberhept wurdint von denen von schwitz vnd von den andren aidtgenossen, vnd wurdent ze rat, dass si sölichs so inen denn geschechen was, niemer mer köndint noch möchtint gerechen an den aidtgenossen denn mit hilff vnd rat der herrschaft von österrich, die och dozemal das römisch rich inn hatten. Wiewol nun die von zürich bekannten 171) vnd wissten, dass si schwarlich an der selben herrschaft vnd an den iren vberfaren hatten, vnd groblich wider si geton hatten, so woltent si dennocht lieber gnade an der herrschaft suochen vnd begeren denn dass si den puren also wöltint zuo willen werden, vnd inen sölicher herrschaft vnd irs muotwillen also weltint gunnen vnd ze lieb lassen werden. Si hatten och dik hören sagen vnd ouch selb gesehen, dass die herrschaft von österrich von alter har je vnd

<sup>169) (</sup>die Eidg.). 170) Tschudi II. 327. 171) erkannten.

je so adenlich gnedig vnd güetig wär; was inen in krieg oder suss ze laid je beschäch, oder wie groblich man wider si je getät, wenn si gericht wurden, so hielten si och sölich richtung, vnd gedächten sin niemer mer zuo argem. Also suochten nun die von zürich rat vnd hilff zuo wem si getruwten, der inen guot oder nutz gen der herrschaft sin möcht, vnd besonder zuo etlichen herren, den si denn getruwten, vnd die och der herrschaft von österrich diener vnd haimlich warent, vnd baten die also ernstlich vnd getrüwlich sölichs an die selben herrschaft ze werben vnd ze suochen. Also ward och sölichs geworben von marggraf wilhelm von hoch berg, herr ze rötteln, vnd der herrschaft von österrich landtvogt in elsas etc. von türing von hallwil vnd von andren, dass die von zürich ir bottschaft zuo dem küng sölltint schikken 178a).

Anno dni Mccccxlii vmb die liechtmess schikten die von zürich ir treffenlichen bottschaft, iren burgermaister herr hainrich schwenden, ritter, iren stattschriber vnd ander von zürich mit ainer herrlichen kostlichen 178b) schenki, die si dem küng wolten bringen; vnd do si kament gen salzburg, do zoch der küng haruff von österrich, vnd wolt haruss gen schwaben vnd an den rin, och gen ach vnd sich da lassen krönen. wan er dennocht die küngklichen kron nit empfangen hat. Also wolt er die von zürich ze salzburg nit hören, noch die schenki von inen empfachen, vnd beschied si also haruss gen ynsbrugg. Also zuo ynsbrugg hort der küng die von zürich, vnd empfieng ir schenki von inen; doch mit grosser fürdernuss vnd bitt brachtent si das zewegen, dass si also in kuntschaft 173) des künges vnd siner räten kament. Also begabent sich die von zürich vnd bekanten, dass si schwarlich wider sin küngkliche gnad vnd die herrschaft vnd das huss österrich geton hettint, vnd baten also sin küngklich wirdigkait vmb gnad, vnd wärint och darumb zuo sinen küngklichen gnaden gesandt vmb gnad, vnd begabent sich och, sölichen freuel vnd vberfaren, so si an jm vnd an den sinen geton hettint, gern abzelegen nach genaden, vnd sin vnd siner rät vnd ander herren erkanntauss. vnd wider jn noch das huss österrich niemer mer ze tuon 174).

## 54. Die von zürich schankten dem kung vnd dem huss österrich kyburg die grafischaft.

It. die von zürich schankten dem küng vnd der herrschafft von österrich die graffschaft ze kyburg, die si vor verpfendt hatten, vnd anders das si von der herrschaft hatten.

It. also darnach vff den nächsten sunnentag nach sant bartolomeus tag <sup>175</sup>) anno dni Mcccexlij, do kam der von zürich bottschaft von dem küng, herr hainrich schwend ritter vnd burgermaister, vnd ir stattschriber, die och diss sachen wurben. Es kam och mit inen des richs landtvogt zuo

<sup>172</sup> a) Tschudi II. 332. 333. 172 b) kostlichen f. Hü. 178) Bekanntschaft. 174) getuon Hü. Vrgl. Tschudi II. 333. 175) 26. Aug.

schwaben, herr jacob der truchsess von waltburg, vnd brachtent also mit inen die brieff vnd richtung, dass si genzlich mit dem küng vnd der herrschaft vnd dem hus von österrich geschlicht vnd ains waren vmb all vergangen krieg, stöss vnd ganz vmb alle vergangen sachen.

## 55. Die von zurich brachtent ain puntbrieff.

It. si brachtent och ain brieff, dass sich die von zürich stät vnd zuo ewigen ziten zuo der herrschaft vnd dem huss österrich gebunden vnd veraint hatten; doch hatten si ir pünd vorbehept, die si mit den aidtgenossen geton hatten, als das denn beschaiden was.

## 56. Die von zürich besiglotent den puntbrieff mit der herrschaft von österrich.

Also darnach vff den nechsten zinstag, das was vff sant pelayen tag <sup>176</sup>a), do giengent die von zürich zesamen <sup>176</sup>b) alt vnd nüw rät, vnd die zwai hundert, vnd besiglotent da die brieff vnd den ewigen pund mit der herrschaft von österrich, vnd saiten och das offenlich, wan sin was mengklich ze zürich fro, wan bis vff die zit wisst man nit aigenlich was die von zürich bi dem küng wurben oder geworben hatten. Also gefiel diser pund vnd diss richtung vnd der gewerb, so die von zürich mit dem küng hatten, den aidtgenossen nit fast wol, vnd redtend och meng wild vnd wunderlich wort darzuo <sup>177</sup>a).

## 57. Der kung schikt sue den aidtgenessen 177 b).

It. vnder disen dingen schikt der küng sin erber bottschaft, herr wilhelmen von grünenberg ritter, vnd türingen von hallwil zuo den aidtgenossen, ze erfordren die stett im ergöw vnd anders, so si sinem vetter, hertzog fridrichen von österrich vnd dem hus österrich abgebrochen vnd ingenomen hettint, vnd begert also ze wissen, ob si die selben stett, lüt vnd land zuo des richs handen ingenomen hettint oder zuo ir selbs handen; hettint si dem hailgen rich kriegt vnd zuo des richs handen stett, lüt vnd land ingenomen, so wär er zuo disen ziten der, dem es zuo gehört, wan er wär römischer küng, dem alle curfürsten vnd ander des hailgen richs fürsten, herren vnd stett gehuldt hettint, vnd jn hieltint als ain römschen küng. Hettint si aber von ir selbs wegen kriegt vnd zuo ir selbs handen sölich land, stett vnd lüt ingenomen vnd dem hus österrich abgebrochen, so hettint si doch in den selben zitten ain geschworn frid gemachet mit sinem vetter, hertzog fridrich von österrich vnd mit der herrschaft vnd dem hus österrich vnd mit allen iren stetten, lüten vnd land zwai vnd fünszig jar, den si doch damit an der selben herrschaft vnd an den iren schwarlich vnd treffenlich gebrochen hettint. So möcht noch welt er doch nit lassen, er welt je sin veterlich erb han vnd si vmb sölichen

<sup>176</sup>a) 28. Aug. 176b) ze rat Tsch. 177a) so die von zürich — hatten f. Tsch. Vgl. Tschudi II. 343. Der Bund vom 17. Juni S. 335. 177b) Rubrik f. Hü.

frevel vnd muotwillen <sup>178</sup>) fürnemen vnd züchtigen, als jm denn gepurti von küngklicher macht vnd römisches gewaltes wegen, vnd jm zuo gehorte. Vnd begert also ainer antwurt von den aidtgenossen.

## 58. Die aidtgenossen nament ain bedenken.

It. vff diss muotung konden die aidtgenossen dem küng nit wol geantwurten, vnd nament si also ain bedenken, vnd hatten also der stett vnd ander ir guoten fründen rat, vnd sprachent, es wäre nit ainer statt vnd aines lands ding, es wär ir aller sach, si wöltind ain ander besamlen vnd dem küng ain gantz volkomen antwurt geben.

It. vff den nechsten mentag nach vnser lieben frowen tag ze herpst 179) hatten all aidtgenossen ain tag ze lucern, wie si dem küng weltint antwurt geben, vnd warend darinn etwas bestanden, vnd suochten rat, zuo wem si getruwetend.

It. also warent nun all aidtgenossen ze rat worden, dass si je die pünd hören weltint, so die von zürich mit dem hus österrich zuo ewigen ziten gemacht hettint. Die von zürich versprachent sich gegen den aidtgenossen, dass si da nüts geton hettint, denn das si mit eren vnd recht wol tuon möchtint, vnd den aidtgenossen vnd ir pünden on schaden. Da hatten aber die aidtgenossen bössen gelouben daran, vnd schikten also ir aller bottschaft gen zürich, on schwitz vnd glaris, die brieff vnd pünd zuo hören, vff zinstag in die felicis et regula 180).

Also liessent die von zürich diss botten die pünd hören. Also hettint die botten der brieffen gern abgeschrifften gehept, aber die von zürich woltenz inen nüt geben, si liessent jn wol die brieff zwirent oder dristunt <sup>181</sup>) vorlesen. Also ritten der aidtgenossen botten vnd die von zürich mit inen <sup>182</sup>) gen baden vnd zuo den andren stetten in dem ergöw, vnd baten vnd manten si dass si ir aid hielten, die si inen geschworn hettint, als si inen dess wol getruwten, so weltind si inen och helfen mit lib vnd guot, wo si dess bedörftin.

# 59. Der kung was in disen siten se friburg, vnd fuor also daselbs vmb, vnd wissten die aidtgenossen nit, wess er muot hett.

Vnder disen dingen wurden die von zürich gegen den küng gar schwarlich vnd fast versait, wiewol si sich gen jm verbrieft hatten, als vorstat, si wärint lüt, an die sich nit ze lassen wär, vnd die weder brieff noch aid hieltint, vnd hettint sölichs nit jm angetragen me denn inen aber enpfolhet wär, vnd es nit jederman lieb wär, vnd vmb anders wurden si hefftengklich verklagt. Also beschikt der küng die von zürich wider, vnd huob inen sölichs für. Do verantwurten sich die von zürich gen dem küng, dass sich das niemer finden sölt, si weltint ir lieb vnd guot ime gefangen geben, vnd was si mit sinen genaden geworben vnd geton hettint, das sölt sich och

<sup>178)</sup> vnrecht Hü. 179) 10. Sept. Tschudi II. 344. 345. 180) 11. Sept. 181) d. h. dri stund, dreimal. 183) 12. Sept.

also finden, vnd wöltint och dem also getrüwlich nachkomen vnd nach gan. Vnd baten och also sin küngklich gnad, dass er si also entschuldiget hett, als si gen jm versait waren, vnd baten jn och also gen zürich ze komen vnd selb besehen, ob es gehalten wurd oder nit. Also sprach der küng, er welt selb gen zürich komen vnd die aid von inen nemen, vnd herren vnd ritter ze gegen haben 183).

## 60. Küng fridrich von österrich kam gen zürich.

Anno dni Mccccxlij vff die nächsten mittwuchen nach des hailgen crütz tag ze herpet <sup>184</sup>) kam küng fridrich von österrich der römisch küng gen zürich mit herren, graffen, rittern vnd hnechten, dass man si schatzt bi tusent pfert vnd xxxvj herwägen. Also enpfiengent jn die von zürich mit grossen eren vnd so si jn wirdigklichost vnd erlichost empfachen konden, mit aller priesterschaft, mit allen orden vnd hailtum, vnd so si kostlichest konden, vnd was si zierlichs vnd hüpschs hatten.

## 61. Die von zürich schwueren dem küng vnd dem huss von österrich,

It. darnach vff den nächsten sonnentag <sup>185</sup>) schwuorent die von zürich dem küng als ainem römschen küng vnd dem hailgen rich gehorsam vnd getrüw ze sind, vnd darnach schwuoren si dem küng als ainem herren von österrich. Si schwuorent och sinem bruoder, hertzog albrechten, sinem vetter hertzog sigmunden, vnd der selben herrschaft vnd dem huss österrich ewengklich vnd den pund getrüwlich ze halten, den si mit inen gemacht hatten, den man och da offenlich vor mengklichem vorlas <sup>186</sup>) rr). Die von zürich behuobent och ir alten pünd vor, die si mit den aidtgenossen hatten.

It. marggraf wilhelm von hochberg schwuor och da denen von zürich widerumb als ain landtvogt der herrschaft von österrich, als er och in den ziten was. Es schwuor och herr wilhelm von grünenberg mit der veste ze rinfelden vnd mit der herrschaft in den pund 187) ss).

<sup>188)</sup> Tschudi II. 345. 346. am 16. Sept. 184) 19. Sept. 186) 23. Sept. 186) Tschudi II. 346. 187) Nach Tschudi's Verbesserung und Hü., wo die Hdschr. hat: "schwuorent och do die von zürich widerumb." Tschudi wieder: "und Thuring von Hallwil, all dri im Namen und in die Personen des Künigs und Herzog Albrechts und H. Sigmunds."

rr) Also kam vnser her der küng gen zürch vnd was da by acht tagen. Die von z. swuorend jm vnd gabend jm was si hettend von österrich vnd w. Vnd ward zürch ergeben dem küng, das taten si den von swytz vnd andren aidgnossen ze nyd vnd ze hass, dann den von z. gross schmach geschehen was da vor von den aidgnossen, dann si zugend für zürch vnd namend jn vil landes jn, vnd zwungen die von z. was si wolten. Dacher p. 359.

ss) Darnach zoch er gen franckfurt vnd lech den fürsten vnd herren ir lehen, vnd bestätgot den stetten ir fryhaiten; doch so wolt er den sydtgnossen vnd den stetten, die zum hus Oe. hortent, vnd an das rich komen warent, ir

#### 62. Die von rapperswil schwuorent och dem huss österrich.

It. also darnach vff den nächsten mentag 188) fuor der küng den see vff gen rappers wil me denn mit drissig schiffen, mit sinen dienern, mit den von zürich vnd ab dem zürichsee. Also empfiengent in die von rapperswil so si erlichost vnd best konden, mit dem hailtum. Morndes vff zinstag 189) muotet der küng den von rapperswil an, dass si dem huss österrich wider schwuerint, dess si doch von alter har wärint 190). Das bekanten die von rapperswil, dass si das billich vnd gern tätint; doch warent si vnwillig, mit den von zürich kain püntnuss ze haben, besunder diewil vnd die von zürich mit den aidtgenossen ain pund hieltint, vnd der selb pund vor gon söllt. Vnd erzalten da dem küng ir anligenden sachen, vnd dass inen dik vnd vil we vnd laid beschechen wär von denen von zürich vnd von den aidgenossen, vnd satzten dennocht das also hin zuo sinen gnaden, wan er ir natürlicher herr was, dass si gern vnd billich ze willen ston weltint, was er sie hiess. Also schwuoren si desselben tags dem huss österrich wider, vnd och den pund, da zegegen was der küng selbs vnd vil herrschaft.

It. die von zürich redten och desselben mals mit denen von rapperswil, da der küng vnder ougen was, si weltint ir guoten getrüwen pundgenossen vnd helffer sin, als ver ir lib vnd guot gelangen vnd geraichen möcht; des gelichen getruwtent si inen och. Also fuor der küng wider gen zürich.

## 63. Die von wintertur schwuoren.

It. aber vff den nächsten sampstag darnach, das was sant michels tag 191) brach der küng ze zürich vff vnd rait gen wintertur. Morndes,

<sup>188) 24.</sup> Sept. 189) 25. Sept. 190) Sie waren seit 1415 des Reiches gewesen. 191) 29. Sept.

fryhaiten nit bestätigen denn dem hus v. Oe vnschädlich. — Vnd zoch er den rin vf — gen zürich. Da ward er erlich enpfangen vnd schwuorent jm die von Z. zum hus Oe. vnd zoch do gen raperschwil, vnd schwuorent die von Z. ouch widerumb an das h. O. won si zuo dem rich gefryt warent, vnd zoch do also widerumb gen Z. vnd belaib do etwen mengen tag, vnd machet ain puntnis vnd verband raperschwil, Z. vnd winterthur zuo samen vnd ander siner stett, den schwartzwald vnd alle sine land, vnd kam do gen wintertur vff sant michels tag Meccoxlij jar. Die schwuorent jm ouch zum hus gen Oe. vnd verband si ouch zuo den von Z. in iren punt, das si nit gern tautent vnd sich des wartent, denn si nit wol an jnen sind vnd noch hüt by tag. Doch es geschach, das si sich ab dem rich zugent, vnd ergabent sich wider an die herrschafft. Die von Z. schanktent dem küng kyburg vnd die grafschafft; do schankt er widerumb jnen das selb zuo haben ze luterm aigen, vnd hoche vnd nidre gericht dorzuo, ouch M M guldin vff der graffschafft grüeningen, won die jnen verpfent was von der herrschaft. Cod. 630 p. 289—291.

vff den sunnentag 192) schwuorent si dem huss österrich vnd der herrschaft wider vnd och dem pund, als die von rapperswil geton hatten.

# 64. Der kung rait gen kyburg.

It. vff den selben sunnentag rait der küng gen kyburg vnd besach die veste, vnd rait des selben tags wider gen wintertur. Vff mentag 193) schied der küng von wintertur.

#### 65. Der küng rait gen küngsfelden.

It. also wond nun mengklich, der küng welt gen costenz, wan er schikt sin wägen vnd ain tail sines volkes dahin. Also rait er 194) gen baden, vnd was da vbernacht, vnd morndes 195) gen küngsfelden, vnd hort da mess, vnd besach sines änis grab vnd das closter ze küngsfelden, das von sinen vordren gestifft vnd erlich begabet vnd geordnet was, vnd was also ze brugg vbernacht.

Also rait er 196) durch das er göw, vnd besach da arow, zofingen vnd andre schloss in dem ergöw. It. soloturn, von soloturn gen bern. Also tät man jm allenthalb vil eren jederman nach sinen stätten.

It. es nam mengklichen wunder, dass der küng also mit ainem klainen zug durch die aidtgenossen rait on gelait, vnd gehiess jm vil lüt vbel darzuo, wan die aidtgenossen jm in den selben tagen vigent waren. Dess gelich beschaint er och gegen inen, wan er tät nit das inen gefiel oder eben was; er wolt inen kain frihait besteten, vnd vordret och das sin hefftengklich an si, vnd maint och das selb ze behalten.

Est mala stulticia per multa pericula terre Omnia mobilia simul et semel adfora ferre <sup>197</sup>).

It. darnach rait er von bern gen friburg. Die enpfiengent jn mit sunder grossen eren vnd wirdigkait, dauon vil ze sagen wär, wan ir hertz stuond gen österrich, vnd warent fro dass si den tag gelept hatten, dass si ain römischen küng vnd ain herren von österrich in aigner person ze friburg entpfachen sölltin 198).

#### 66. Der kung rait in weltschland.

It. si bezalten alle kost als lang der küng ze friburg was, allen den die mit jm ritten, wie man die bracht, essen, trinken, fuoter, höw, schmid, schuomacher, schnider, sattler; wess man bedorfft, bezalt als die statt friburg. Si machten jm och etwa meng kurtzwil vnd schimpf, das ich lass beliben.

It. es kament aber der aidtgenossen botten gen friburg, vnd fielent dem küng ze fuoss, vnd begerten, dass er inen ir frihaiten bestete vnd vffrichti, als ander römsch küng vnd kaiser, sin vorfaren, geton hettint; so

<sup>199) 30.</sup> Sept. 198) 1. Oct. 194) 1. Oct. 195) 2. Oct. 196) 3. Oct. 197) Die Verse blos Hü. 198) Die ganze Reise fast wörtlich bei Tschudi II. 348,

weltint si jm och gehorsam sin vnd tuon was si jm denn von recht pflichtig vnd schuldig wärint, von des richs wegen. Also wolt inen der küng kain frihait noch bestätung geben, er welt vor sin veterlich erb wider han, oder aber dass si vor für die fürsten zuo dem rechten (standint), da dann das billich wär. Also beschied er inen ain tag gen costenz vff den nächsten sant martis tag, darnach so welt er och etlich des hailgen richs fürsten bi jm haben.

It. also rait der küng vff dem selben ritt in der herren land von saffoy, gen lossen, gen jenff etc. Die selben hertzogen vnd och ir schwöster jn och mit grossen eren vnd wirdigkait entpfiengent vnd hielten, dauon vil ze sagen wär.

It. der hertzog von burgonien kam och zuo dem küng mit grosser herrschaft etc. gen bysantz in die statt, er vnd sin wib, vnd erzögten da dem küng vil grosser eren <sup>199</sup>).

#### 67. Der küng kam gen basel.

Also kam nun der küng wider von weltschen landen, nit den weg, den er hin in gezogen was, denn er fuor gen mümpelgart vnd gen basel zuo. Also kond jn vor niemand vberreden, dass er ze basel in die statt wölt, vnd ritten jm doch die cardinäl, das concilium vnd die von basel kostlich engegen, vnd baten jn, dass er in die statt ritt; aber er wolt es nit tuon, denn do er von weltschen landen kam, do rait er gen basel in die statt, vnd belaib da etwa mangen tag, wiewol er nit fast wol an inen vnd an dem bapst 200) was. Also enbott er nun den aidtgenossen, dass si zuo jm gen costenz kämint, als er ze friburg mit inn verlassen hat; das wolten die aidtgenossen nit tuon, er geb inn denn ain gelait sicher zuo jm vnd von jm, das er inen och also gab, wiewol das vngewonlich was 201).

#### 68. Der kung kam gen costens.

It. der kung zoch aber den rin vff gen costenz vmb sant katherinen tag 202). Also schikten die aidtgenossen ain bottschaft gen costenz vff zinstag nach sant katherinen tag 203), bern, lucern, zug, schwitz, glaris vnd vnderwalden 204).

#### 69. Der kung verhort die aidtgenossen se costeuts.

It. vff den zinstag nach sant katherinen tag fuor der küng gen vberlingen, vnd nam da die gelüpt vnd aid in, vnd schwuorent jm als ainem römischen küng. Morndes 205) fuor er wider gen costentz vff die pfallenz, da er och ze herberg was, vnd vff die selben mittwuchen verhort der

<sup>199)</sup> Filipp d. Gute, Karls des Kühnen Vater. Auch hier alles bei Tschudi. Vgl. Königsh. Cod. 630 p. 291. 200) dem Gegenpapste Felix. 201) Tschudi II. 349. 202) 23. Nov. über Diessenhofen, welches ebenfalls vom Reiche schwur. 208) 27. Nov. 204) Uri hatte seine Urkunde schon am 30. Sept. in Wintertur erhalten. Tschudi II. 347. 205) 28. Nov.

kung die aidtgenossen offenlich vff der pfallenz, da zegegen warent fürsten, herren, ritter vnd knecht, des ersten der römisch kung selb, der bischoff von ougspurg, der bischoff von prixen, der bischoff von gurck, der bischoff von kiemse, vnd bi inen vil doctores vnd gelerter.

It. marggraf jacob von baden, marggraf wilhelm von rötteln, der graf von schowenburg, hertzog ruodolf von der schlessi, grafen von montfort, von mätsch, von lupfen.

Also fielent die aidtgenossen für den küng, vnd redt ruodolf von erlach von bern von ir aller wegen, vnd baten sin küngklich gnad, dass er inen ir frihait besteten welt als ander sin vorfaren, küng vnd kaiser, geton hettint, das welltint si willenklich vmb sin gnad verdienen, wo si köndint. Also bedacht sich der küng mit sinen herren, ritter vnd knechten, vnd gab inen der bischoff von prixen die antwurt: guoten fründ, als ir vnsern aller gnedigosten herren gebetten hand vmb frihait etc. was er vch da pflichtig vnd schuldig ist von küngklicher macht vnd gewalts wegen, das wölt er gern tuon; aber ir hand dem huss von österrich sin lüt vnd land ingenomen in friden vnd in sätzen. Dass er vch darbi besteten welle oder kain frihait geben, das will er nit tuon, die dem huss österrich schädlich sig. Er getruwt veh och ir gebint jm sin veterlich erb wider. Wenn ir das tuond, was er veh dann pflichtig ist von küngkliches gewalts wegen, das wil er denn gern tuon, vnd dem vollenklich nach gan. Also bedachten sich aber die aidtgenossen, vnd antwurt aber der von erlach als vor: Als üwer küngklich gnad an vns begert hat, dess hand wir kain gewalt noch macht; wir sind hie als botten, vnd bittend vnd begerend als vor, vnser frihait von üwer küngklichen gnaden ze besteten, so wöltint wir denn üwer mainung an vnser guoten fründ bringen haim, vnd getruwent, wir wellent denn vwern küngklichen gnaden ain guot früntlich antwurt bringen.

Also antwurt aber der von prixen von des küngs wegen, dass inen der küng vts besteten oder kain frihait geben welt, das well er ganz nit tuon, si gebin jm denn sin veterlich erb wider. Was er inen denn pflichtig sig von küngklicher macht vnd römischs gewalts wegen, well er inen tuon; vnd vmb dess willen dass mengklich sech vnd hör, dass der küng nit anders denn rechtes beger, so schluog er den aidtgenossen dise recht für.

#### 70. Der küng bott recht.

Des ersten vff des hailgen richs curfürsten vff den nächsten liechtmess gen nürenberg ze komen. Wär inen der tag ze lang oder die statt ze uer, bott er inen recht vff den pfallenz graffen bi rin, für den ain römischer küng komen sol, ob er stöss gewunn mit des richs fürsten oder andren des richs stetten. Wär inen aber kains eben, vmb des willen dass si vnd mengklich sechen, dass er inen die sach nit verziehen welt, so welt er sin komen vff des richs fürsten vnd herren, die jetzemal ze costenz wärint. Die aidtgenossen antwurten aber als vor, si wärint da als 2006) botten, si

<sup>206)</sup> Da selbs botten Hü.

köndint jm kain antwurt geben, si hettint sin och nit gewalt noch macht, kains rechten in zegan; denn hett er inen ir frihait bestät, so weltint si es hain an ir guoten fründ han bracht, vnd getruwtint, si weltint sinen gnaden ain antwurt bracht han, dess inn benügt hett. Also schieden si hinweg.

# 71. Die aidtgenossen schieden also von costents, dass inn der kung nut bestäten welt.

Als nun die aidtgenossen dem küng geantwurt hatten, vnd nünts von jm gehaben noch an jm geschaffen mochten, vnd er inen gemain vnd geliche recht für schluog, der si kains ingan wolten, so schieden si aber vngeschaffet vnd vnrichtig wider hain, vnd schieden in solicher mass von ainandren, dass sich entwedrer tail vil guots oder fründtschaft zuo dem andren versehen kond. Es warent och der mertail der richstett, die den küng entsassen, vnd si duchte, er laite dem adel me zuo denn den stetten oder den puren 207), vnd warent also die stett nit all wol an dem küng; doch hatten si das haimlich. Da merck. Also wondent nun villicht die von costenz, der kung welte ze costenz beliben vnd ligen, biss er sin sachen uss getrüeg, vnd hatten also ain vngewonlichen zins an inn, als des küngs rät ducht, vff bett, vff stallmiet, vff die frömbden geschlagen, vnd besunder wer ze hoff äss, vnd fuoter vnd höw ze hoff näm. Diss kam also für den küng, er schikt nach denen von costenz vnd hatt inen sölichs für, vnd was ir mainung dar inn wär. Die von costenz verantwurten sich gen dem küng, si hettind es vor bi küng sigmunds ziten och also gehalten, der es och gnedigklich vnd wol von inen vergunt hett, vnd er doch dick vnd vil bi inen gewesen wär, dass die lüt dester bass beliben möchtint vff sölich mainung. It. des küngs antwurt: Ob ir es vor dik vnd vil vnd allweg geton hettint bi küng sigmunds ziten, ist es nit dester besser, so han ich es nit dester gerner, er mocht es gern von voh haben oder nit. Er versatzt üch sine pfand, ainem ward, dem andern ward nüt; ich han noch kain pfand gelassen, da der kost grosser was denn hie; ich wil üch och bar bezalen, es sol niemand an mir verlieren, so beger ich och kainer borg von vch etc. Damit erzoigt er inen, dass er den vffsatz vnd den allenfanz nit wol verguot hatt. Er sumpt sich och darnach nit lang ze costenz tt).

<sup>207)</sup> den iren Tsch.

tt) Also kam er viff zinstag vor sant katharinen tag zwüschen dryen vnd vieren gen costentz, vnd mit jm sübenhundert pfärd. It. es was also geordnet das man acht man von dem rat darzuo ordnet: vier von den geschlächten vnd vier von der gemaind, die jn emphauhen solten, vnd wer ze rittend hett, der rait mit jn hin vss. — Also lut man all glocken vnd gieng all priesterschafft, alle örden vnd schuolen, min her von costentz mit dem hailtum jm engen biss zuo rinporter tor. — Vnd füort man jn vnder ainer hymeltzen in das münster. — Darnach zoch er vff die pfallatz, da lag er zuo herberg. Item man hett die

It. vff mittwuchen nach sant katherinen tag <sup>208</sup>) fuor der küng von costenz den see vff gen arbon, vnd rait gen sant gallen, vnd nam von inen ir gelüpt vnd aid dem hailgen rich. Si empfiengent jn mit grossen eren vnd brachten jm der statt schlüssel engegen zuo allen toren, vnd gabent jm die, vnd liessent ir tor offen ston tag vnd nacht, als lang der küng da was. Si täten jm och ain erlich schenki.

It. der kung zoch gen veldkilch vnd vbern arlenberg 209) in, wan er ernstlich in dem land ze schaffeu hat, vnd empfalch sin land vnd die sachen sinen räten vnd dienern, vnd besunder marggraff wilhelm von hochberg.

It. vff sonnentag vor wienacht<sup>210</sup>) schwuorent die vss kyburger ampt der herrschaft von österrich wider der si von alter har gewesen sind. Diss beschach ze töss, vnd warent burgermaister vnd rät von zürich da zegegen, vnd erliessent si der aiden, so si inen geton hatten. Also nam der marggraff die aid vnd och die veste in zuo der herrschaft von österrich handen vnd gewalt <sup>211</sup>).

# 72. Die aidigenossen redten denen von zürich voel zuo von des punds wegen mit österrich.

It. in disen dingen warent die aidtgenossen fast vngedultig mit den von zürich, dass si also ain ewigen pund mit der herrschaft von österrich gemacht hatten, vnd muot si dass die von zürich so wol ains mit dem küng warent, vnd dass sich die von zürich so fast an die edlen hangkten, vnd gieng als vil red vnder den aidtgenossen uss, dass si denen von zürich grob vnd vbel zuo redten, wie si brüchig an inen worden wärint, vnd mangs, das ich also lass beliben.

Doch so hatten si das aigenlich vor inen ain ganz gemaind, si müestint dem küng vnd der herrschaft ir brieff hinuss geben, vnd ir pünd ganz vnd gar absagen, vnd mit der herrschaft luter nüts ze schaffen han, oder si welten die von zürich vnd die iren wüesten vnd zwingen, dass si von sölichem lassen müestin.

Vgl. Chron. II. 350. 351. 209) alrenberg Hü. 210) 23. Dez 211) Tschudi II. 353. herbergen beschriben vnd bestelt, wo jederman zuo herberg solt ligen, vnd bott man bettstat vnd pfärid. — It. ain bett zuo der nacht vm ain behemer, stalmiet für höw vnd stro ain behemer. It. wer nit höw vnd stro gab, dry pfenning. Das beducht die gest zuo vil vnd ward en tail abegeton, vnd kam vnwill in den küng. It. jm ward von der statt geschenkt ije guldin vnd ain schöner becher, kostet ijexxx guldin. — Die chorherren schanktend jm xx malter haber vnd zwai fuoder win. — Am dernstag nachdem als er kam, hat man jm ainen tantz in der katzen, do kam er hin vnd tet sechs täntz vnd was gar frölich. — It. er muost all tag zuo costentz in sinem hof haben zwai tusend brot. — It. er zoch in vnwillen von costentz, dann in beducht, das man die sinen zuo hart hielt mit stalmiet vnd betten. Dacher p. 359—361.

Also ritten die aidtgenossen all wuchen ze tagen vnd laisten also mengen tag. Je ze letst hatten si tag ze lucern gelaist, vnd ritten also von dem selben tag gen zürich, die von lucern, von zug, von vre vnd von vnderwalden, vnd muotetent also denen von zürich an, dass si den pund absaitint, vnd luter vnd ganz darvon stüendint, den si mit der herrschaft vnd dem huss österrich gemachet hatten vnd ewengklich geschworn. Diss muotung ducht nun die von zürich fast vnbillich an die aidtgenossen vnd vil ze grob, vnd mainten, si hettint nüts geton denn das si mit recht vnd eren wol tuon möchtint, vnd weltint och den selben pund mit der herrschaft von österrich trüwlich halten vnd dem nachgan. Diser antwurt benüegt die aidtgenossen nit fast wol, vnd hettint also gern ain ganz gemaind gehept. Also ward inen geraten, dass si vmb kain sach diss muotung vor ainer gemaind zürich tätin, denn wurd ain gemaind innen, dass si sölich sachen an die von zürich wurbint, die inen ir er, lib vnd guot berüerti, so möcht si ze zürich niemand geschirmen, vnd ward inen sovil gesait, dass si also wider haim ritten. Diss beschach nach sant hilarien tag 212) anno dni Mccccxliij 213).

# 73. Der kung empfalch sine schloss.

It. kung fridrich von österrich empfalch also sine schloss ze versorgen vnd zuo besetzen, als er von dem land schied. Also kament gen rapperswil lxxxj schützen vff sant anthonien aubent anno dni Mccccxliij, vnd warent die vss der truchsässen land von waltpurg.

It. die truchsässen schluogent diss sold vff die statt, die si vor von der herrschaft verpfendt hatten, vnd e ob der krieg angieng, nament die truchsässen ir knecht wider haim, do es aller nötist tät 214).

It. also gab och der küng denen von zürich ainen hoptman in sinem kosten, den er besoldt, türingen von hallwil, dass si och an den küng begerten vnd geworben hatten. Dess gelich gab er denen von rapperswil ain hoptman och in sinem kosten, ludwigen mayer.

# 74. Die von zürich schwuorent irem hoptman.

Item vff den aubent sant pauls bekerung <sup>215</sup>) giengent die von zürich in das münster, jung vnd alt, and schwuorent da irem hoptman türingen von hallwil, vnd warent och da ganz ainhellig, vnd ward das mer, dass si sich zaichnen söltint mit ainem rotten crütz, als si vor allweg das wiss crütz getragen hatten. Dis was an vil lüten gar ain frembde sach <sup>216</sup>).

#### 75. Die von rapperswil schwuorent irem hoptman.

It, vff sonnentag darnach schwuorent die von rapperswil och irem hoptman ludwigen mayer, gemainlich jung vnd alt 217).

<sup>212) 15.</sup> Jan. 213) Tschudi II. 354, 355. 214) aller maist not was Hü, 215) 24. Jan. 218) Tschudi II. 355. 217) Tschudi cit.

# 76. Die aidtgenossen baten die von zürich, dass si die pünd mit der herrschafft von österrich abschlüegint.

Aber in den selben tagen kament die von bern gen zürich, vnd mit inen die von soloturn, vnd redten aber mit denen von zürich, ob si die pünd mit inen vnd den aidtgenossen halten weltint, oder was si sich zuo inen söltint versehen; denn die von zürich hettint jetz hoptlüt vnd soldner, das si doch vnbillich hettint, denn si wisstint nit, dass inen jemand begertint laid oder kain vngemach ze tuon; denn den pund, den si vnd die aidgenossen mit denen von zürich hettint, den wöltint si och getrülich an inen halten; si getruwtint denen von zürich, si hieltint och dess gelich an inen, vnd bekannten die von bern, dass die von zürich den pund mit eren geton hettint vnd wol tuon möchtint, den si mit der herrschaft von österrich gemacht hatten. Si begerten och also an die von Zürich, dass si den frömbden, so si in ir statt hatten, vrlob gebint vnd die von inen schicktent.

# 77. Die von sürich antwurten den aidtgenossen.

It. die von zürich antwurten inen, dass si den pund getrülich vnd wol an inen halten wöltint, vnd was si inen pflichtig wärint; aber dass si jemandt vrlob geben köndint, das köndint si nit tuon, wan es nit ir ding wär. Der küng hett inen ain hoptman gen, dem geb er sold, si gebint jm nüt, dem hettint si och nit vrlob ze geben. Si hettint och etlich vff ain zil bestellt, denen köndint si och vor dem selben zit nit vrlob geben. Aber was si inen sunst ze willen köndint geton, wöltint si willig sin.

It. si redten dess gelich mit dem marggraffen, dass er die soldner ze rapperswil dannen schickte, denn si wisstint nüts denn guots mit der herrschaft von österrich ze schaffen han; darzuo hettint si och ain guoten frid mit der herrschaft, den weltint si och getrülich halten. Si getruwtint wol die herrschaft hielt den frid mit inen och, vnd begertent also fast, dass er die soldner von rapperswil tät, denn die von schwitz dess zuo kosten kämint, wan si die iren och dester fürer behuoten vnd bewaren müestint.

Der marggraf antwurt inen mit lützel wort, sin herr der küng hett soldner in sin schloss rapperswil gelait, dass er das wölt besorgen vnd behüeten; dess kosten solt si nit beduren, sin herr hett es wol vsszetragen. Wann jm sin herr empfelche, dass er sie hiess dannen gon, so wölt er es gern tuon, denn der küng hett si gen rapperswil gelait, der möcht si och wol haissen dannen gon, so es jm eben wär; denn er hetti sin kainen gewalt, dass er si dannen schickti.

Also gieng in disen ziten etwan mangs für, das nit allhie geschriben stat, denn die sidtgenossen 218) laisten mengen tag, jetz hie dann dört, vnd truogent an was si kondent, dass si selten müessig giengent. Wie vil si nun tagen laistent, so beruofftent si doch die von zürich selten dar-

<sup>218)</sup> Die sechs Orte.

zuo, wiewol si ainander vil guoter wort gabent, si wöltint die pünd getrülich halten vnd getrüw aidtgenossen sin, so getruwet doch entwedrer tail dem andern nüts guots, das bewisstent si mit mengen dingen <sup>219</sup>).

Nun hatt der kung vnd die sinen angetragen, ee ob er von dem land schied <sup>230</sup>), mit denen von appenzell, dass si also ir pundtnuss, so si mit den aidtgenossen hatten, absaitin, vnd maint och das also mit recht für zuo nemen vnd ze tuond. Des selben giengent och die von appenzell in, vnd mainten, si köndint suss mit eren die pund den aidtgenossen nit abgesagen. Also gab inen der kung ain richter, den bischoff von ougspurg.

It. also hatten die von appenzell nit fast ain guoten pund mit den aidtgenossen, der inen komlich oder nutzlich wär; denn wenn die aidtgenossen si manten, so muostend si inen helfen in irem kosten, wenn aber die von appenzell die aidtgenossen mantent, muostent die selben von appenzell den aidtgenossen grossen sold geben, jegklichem vier alt plapphart all tag, vnd hulffen inen och vnder fünfhundert nit, ob si joch minder bedurffen hettint.

# 78. Der kung heit gern angetragen, dass die von appenzell ir pundtnuss absaitint den aldtgenossen.

Also ward nun etwa mengs in disen tagen angetragen mit den von appenzell, dass des küngs rät vnd diener si gern von den aidtgenossen gezogen hettint, vnd hettint si gern in den pund gehept, da die von zürich, wintertur, rapperswil, kyburg vnd ander stett inn warent. Da mainten aber die von appenzell, dass si das mit eren vnd glimpf nit getuon köndint, denn wenn sich das mit recht erfund vnd mit recht davon gezogen vnd gewisst wurdint, so weltint si gern gehorsam sin, als vorstat. Also giengent och die aidtgenossen nit müssig mit den selben von appenzell, vnd truogen in si was si konden, vnd gabent inen och für, wie si das best kondent 221), class si ab inen nit brechint, noch von inen wichint, als si inen dess wol getruwtin, so weltind si och ir lib vnd guot mit inen dar legen, vnd manten si och fast ir aiden, so si den aidtgenossen geton hatten, vnd manten vnd muoteten also den von appenzell fast an, dass si inen hilfflich wärint. Also antwurten die von appenzell, si weltint ir pund vnd aid getrülich halten, vnd dem och also nachgon was si geschworn hettint; ob aber si den aidtgenossen jetz zumal hilfflich sin wöltint, das köndint si nit getuon, wan die aidtgenossen wärint nit ains. Si hettint denen von zürich als vil geschworn als andren aidtgenossen, die wärint nun zemal stössig mit denen von schwitz vnd glaris vnd den andren; wenn die ains wurdint vnd sie dieselben appenzeller aber gemainlich manten, so weltint si tuon was ir pünd wisstint oder saitint; aber all diewil si nit ains wärint, so weltint si kaim tail wider den andren helffen, si weltint still sitzen 222).

<sup>219)</sup> Tschudi II. 355—357. 220) im Dez. 1442. 221) Jan. 1443 Tschudi am Rande. 222) Tschudi II. 353. 354, um 15. Jan.

Diser antwurt benüegt die aidtgenossen nit wol, vnd mainten, si weltind die appenzeller darhinder bringen, dass si inen hulffint, vnd hattend also etwa dik ir bottschaft bi denen von appenzell. Also je ze letst kamen die von vnderwalden, von zug, von lucern, von glaris vnd von schwitz gen appenzell in der wuchen vor pfaffen fassnacht 228) anno dni Mccocxliij, vnd redten aber mit denen von appenzell, ob si die pund an inen halten wöltint, die si den aidtgenossen geton hettint, vnd inen hilfflich sin, als si inen dess wol getruwten, wan si jetz etwas widersatz hettint mit dem küng, der ain herr von österrich wär, dass si nit wol wisstint, wie si mit jm wärint, vnd erzalten also fast ir glimpf vnd ander lüt vnglimpf, vnd ermanten also die von appenzell tief vnd fast, vnd gabent inen vil guoter wort. Si hatten och ain andren pund gestellt mit denen von appenzell, dass si si haben wöltind für aidtgenossen, dass si ain ort für sich selber söltint sin, vnd dass inen die aidtgenossen als vil söltint gebunden sin als die appenzeller den aidtgenossen 224), das alles vor nit was. Disen brieff vnd pund liessent die aidtgenossen offenlich da uor mengklichem ze appenzell lesen, vnd mainten si da mit darhinder bringen, dass si inen hilfflich wärint vnd inen zuo saitin, wan die aidtgenossen mainten, die von appenzell söltint sölichs fast fro vnd willig sin.

# 79. Der appenseller antwurt.

Da antwurten die von appenzell den aidtgenossen, was si inen geschworn hettint, dem weltint si och getrülich nachkomen vnd das halten, wenn si ains wärint, denn si hettint den von zürich als vil geschworn als andren aidtgenossen. Dass si vber die gezühen köndint, da verstüendint si nit dass si das mit kainen eren getuon köndint <sup>225</sup>), vnd wöltint also zuo disen ziten still sitzen. Si wöltint och jetzmal kain pund machen noch schweren, si wöltint bi den pünden beliben, so si mit den aidtgenossen hettind, vnd och die selben halten.

Diss antwurt verdross die aidtgenossen fast an die von appenzell, wan si wonden, si söltint des punds fast fro vnd willig sin. Also stuond der amman von schwitz offenlich vnd redt da mit hochen worten vnd tröwlich zuo denen von appenzell 226), der inen doch vor vil heler 227) wort geben hat: "er vnd ander aidtgenossen sechint wol irn guoten willen; weltint si nit anders, man müest si 228), villicht mit ainer stechlin stangen wyssen", — vnd andre wort dess gelich. Er redt och offenlich vnd ermant si bi ir aiden, so si den aidtgenossen geton hettint, dass si von dem küng nüt hieltint, er wär nüt ain rechter küng, er wär ain hertzog von österrich, vnd och me wort dess gelich.

It. also sumpten sich die von zürich nit; wan si wissten, dass die

<sup>228) 1.</sup> März 1443. 224) Diese Stelle hat Tschudi gestrichen und, wie im Chron. II. 358. modifizirt. 225) da verstüendint — getuon köndint f. Hü. 226) mit denen von a. vil tröwlicher vnd hocher wort Hü. 227) glatter. 228) sich Hü.

aidtgenossen ze appenzell warent, so schikten si och ir bottschaft da hin, wiewol si die aidtgenossen nit dar zuo beruofften, vnd erzalten imen och ir glimpf vnd das si denn guot ducht.

It. aber nach der alten fassnacht 2220) hatten aber all aidtgenossen ain tag ze bern. Zuo dem selben tag beruoften si och die von zürich, das si doch vor etwa dik nit geton hatten, denn si laisten in den selben tagen etwa mengen tag, dass si die von zürich nüt zuo beruoften, denn dass die von zürich dik vngemant vnd vngefordret ze tagen kament.

Also schikten die von zürich ir bottschaft zuo dem selben tag gen bern. Also do man nun tag laist vnd tag hatt vnd rät vnd da die ersten frag vmb gieng, hiessent die aidtgenossen die von zürich vestreten. Also giengent die von zürich ves ir herberg, vnd wartoten, wann man si wider in den rat beschikte. Also laisten die aidtgenossen ir tag, dass si der von zürich rat nie hatten, noch si in ir rat beruofften. Also do der tag zergieng vnd jederman haim rait, do ritten die von zürich och wider haim 200).

Nun hatt der küng mer denn ainest geschriben denen von wesen in dem gastren, vnd den andren, die zuo windegg gehortent, in dem xliij jar, dass si sich kainer sachen söltint annemen, ob er stöss gewunn mit den aidtgenossen, vnd mant si da mit ir aiden vnd eren, vnd dass si die sinen wärint, die von alter har dem huss österrich zuo gehorten. Doch da ward vff mittwuchen vor mitterfasten 251), da hatten si ain ganze gemaind, was zuo windegg gehort, ze schennis, vnd hatten die von glaris vnd schwitz och ir bottschaft da, vnd baten vnd manten si, ob si inen hilfflich woltint sin, ob es ze schulden käm. Da antwurten si inen, si getruwten inen wol, si liessint si da beliben, als si inen och versetzt vnd verpfendt wärint von der herrschaft von österrich, dass si wider die nit tuon söltint. Si weltint inen gern ir land helffen beheben vnd da helffen lib vnd guot retten, vnd getruwtint inen wol, si lissint si da beliben, vnd si inn das verhaissen vnd versprochen hettint 232).

# 80. Yff den nechsten mentag nach mitterfasten 253) laisten die aldtgenossen tag ze baden mit marggraff wilhelm von rötteln, von hochberg, der in den ziten der herrschaft landtvogt und statthalter was ze schwahen und im elsas.

Anno dni Mccccxliij vff mentag nach mitterfasten hatten die aidtgenossen ain tag gen baden zuo samen genomen, vnd kament och alle ort der aidtgenossen zuo dem selben tag, on die von schwitz. Also beruofften si och zuo dem selben tag die von zürich. Si schriben och dem marggraffen vnd begerten an jn, dass er zuo inen gen baden käm, wan si hetten etwas mit jm ze reden. Also kam der marggraff vnd och die von zürich, och der von rapperswil vnd von wintertur bottschaft. Vnd vff dem selben tag vssretten 234) die aidtgenossen die von zürich fast, dass si

<sup>226) 16.</sup> März. 230) Tschudi II. 358. 359. 231) 27. März. 232) Tschudi II. 359. 233) l. Apr. 234) äusserten, vernachlässigten.

die von zürich nit an ir rät nement. Also redten nun die aidtgenossen mit dem marggraffen vff dem selben tag vm etwa mange stuck. Des ersten redten die von bern mit jm, als er der von bern, soloturn vnd lucern 255) botten, als von gemainer aidtgenossen wegen, zuo gesait hett, den frid, so die herrschaft von österrich mit den aidtgenossen gemacht hett, vnd si mit jm zwai vnd fünfzig jar286), die selben jar vas ze halten. Darüber hette hans von rechberg ainen der iren gefangen, namlich ruodolf sumber von arow, vnd wär das beschechen vss der herrschaft von österrich schloss seckingen, vnd hatt in och durch der herrschaft stett louffenberg vnd waltshuot gefüert. Sich klegten och vff den selben tag die von lucern, wie dass der selb hans von rechberg och zwen der iren gefangen hett, vnd in der statt wintertur das getan hett, vnd begerten och die selben gefangnen also ledig ze lassen. Also antwurt inn der marggraff, dess im sölichs laid wär, vnd wär och ganz on sin vnd der vorgenannten stett wissen vnd willen beschechen, vnd bott inn darum sölich gelich recht, vnd entschuldiget sich selb vnd die stett darin, dass die von bern vnd von lucern do zemal ain guot benüegen hatten 237).

It. also klagten sich aber die aidtgenossen von der von schwitz wegen vff die von rapperswil etwa menig thorachtes stuck, von ains angkenknollen 253) wegen, vnd suss von schlechter 2539) sachen wegen, dess sich die von rapperswil verantwurten, vnd bott aber der marggraff fürer darumb recht, von der herrschaft vnd von rapperswil wegen, ob jemand mainte, dass si in den sachen jemant vberfaren hatten, oder vngelichs fürgenomen, vff die dry schulthaissen von bern, von soloturn vnd von lucern, also da recht vm recht zuo geben vnd zuo nemen.

Also begerten die aidtgenossen aber vff dem selben tag ze baden an den marggraffen ainer lütrung<sup>240</sup>) vnd vollen antwurt, ob die herrschaft von österrich den vorgemelten frid die jarzal vss, als er gemachet vnd besigelt wär, halten wölt, so weltint si den och getrülich halten. Also antwurt inen aber der marggraf, die herrschaft von österrich hett den selben frid je vnd je getrülich vnd vffrechtenklich gehalten, dess glichen si noch hüt bi tag tät vnd gern tuon welt, vnd sait inen also do ganz vnd luter zuo, den frid zuo halten.

Nach dem begerten aber die aidtgenossen an den marggraffen, die herrschaft von österrich hett ain pund gemachet mit den von zürich, die ir aidtgenossen wärint, die selben püntnuss aber wider si wär, vnd baten also den marggraffen, dass er die von zürich der selben aiden als von der püntnuss wegen ledig liesse 241). Also gab der marggraff die antwurt 242):

<sup>285)</sup> Tschudi hat "vnd lucern" gestrichen. 236) Tschudi strich in der Hdschr. überall das Wort "zwai". Der Friede von 1412 war auf 50 J. 237) Tschudi II. 359. Von den Worten "Also ritten die aidtgn. all wuchen" bis hieher ist die Reihenfolge, welche die Hdschr. offenbar unter einander hat, nach Tschudi's Randnachweisungen und seinem Chron. II. 354—359. Hü. hat es ebenfalls richtiger. 238) Butterballen. 239) torechter Hü. 240) lutren Hü. 241) erliesse Tsch. 242) Dazuo antwurt der marggraff Hü.

Vnser aller gnedigester herr, der küng, hat semlich püntnuss selb gemachet mit denen von zürich, vnd die aid och selb personlich von inen ingenomen; darumb jm nit geburti, och nit gewalt hett, semlich aid abzelassen. Doch welt er ir mainung lassen bringen an den küng, so er fürderlichest möcht; was denn sin gnad darumb tät, wär jm lieb.

Also begerten aber die sidtgenossen an die von zürich, ob si die pünd, die si mit den aidtgenossen hettint, halten weltint oder nit. Die von zürich antwurten den aidtgenossen, si hettint die pünd vorbehept in dem pund, den si gemacht hettint mit vnsrem aller gnedigosten herren, dem römschen kung vnd dem huss österrich, vnd hettint och die allwegen getrülich gehalten, vnd weltint si fürohin aber halten.

Also schied man güetlich von dem tag, dass niemant anderst wisst, denn dass die sachen söltint in allem guoten beston. Wan aber die von schwitz bi dem selben tag nit gewesen warent, da ward ain bottschaft zuo inen geordnet, vm zuo besuochen, ob si och bi sölichem beliben weltint. Vnd was dis botten wurben, ward zuo allen tailen funden vnd zuo gsait.

It. die botten warent: von costenz volrich schilter, von sant gallen cuonrat hör, von basel herr herman offenburg 243).

#### 81. Die aidtgenossen kament zuosamen zuo den ainsidien.

Anno dni Mccccxliij vff den mayen tag kament aller aidtgenossen botten zuo den ainsidlen, vnd wolten da tag laisten, vnd manten och also die von zürich da hin ze tagen. Also morndes an dem dornstag 344) redten die aidtgenossen mit denen von zürich, ob si die pünd mit inen halten weltint oder nit, darumb wöltint si och ain ganz wissen haben. Die von zürich antwurten ja, dass si dieselben pünd gern vnd trüwlich halten weltint, vnd dieselben pünd vor vss behept hettint, vnd getruwten, dass si da nüts getan hettint 245), denn das si mit eren vnd recht wol tuon möchtint. Also was nun je der aidtgenossen mainung, dass si von denen von zürich weltint wissen, ob si aller zuosprüch, so die aidtgenossen zuo denen von zürich hettint, ganz vff si zuo dem rechten komen wöltint, wan es was je der aidtgenossen mainung nit, dass die von zürich kain pund mit der herrschaft von österrich hettint, wan ir pund von erst246) angetragen vnd gemacht wäre wider die selben herrschaft von österrich, vnd wöltint also die von zürich des rechten ingan vnd vff die aidtgenossen komen, so wöltint inen die aidtgenossen mit glimpf von dem selben pund helffen, den si zuo der herrschaft von österrich ewengklich geschworn hatten. Also antwurten die von zürich, si köndint nit bekennen, dass si das mit kainen eren oder recht getuon köndint; si wölten es aber gern haim an die iren bringen, vnd si darumb lassen wissen.

Also schieden die von zürich von dem selben tag zuo den ainsidlen 247).

<sup>243)</sup> Tschudi II. 359. 360. 244) 2. Mai. 245) vnd getruwten, dass si da — hettint f. Hü. 246) von 1306, vorne. 247) Vgl. Tschudi II. 362. 363, etwas ausführlicher.

It. nun füegte es sich in den ziten, dass die lüte bi dem zürichsee nit als gehorsam warent denen von zürich, vnd ir gebotte vnd ordnung hieltint, als si aber vor dik geton hattent, wan die von zürich vnd von dem se hattent ain letzi geschlagen ob horgen bi der sil gen denen von zug vnd den andren aidtgenossen. Da laiten sich die von dem zürichsee hin, von horgen, kilchberg, tallwil, meilen, erlibach, zollikon vad ander, on der von zürich haissen vnd wissen, vnd mainten och da ze liggen vnd dannen nit ze wichen, ee ob es ain ganz frid oder vnfrid wär, vnd wolten sich also nit mer an die von zürich keren, als si vor geton hatten, dass si mit inen in die statt wichen wöltint; si wöltint je da sterben oder genesen. Also tatent die von zürich ir bottschaft dahin zuo inen, das si haim zügint vnd ir gemach hettint; si weltint si vnd sich selb nit verwarlossen. Das wolten die von dem see nit tuon. Die von zürich schikten herr ruodolf stüssin, iren burgermaister, aber zuo inen, der gebott vnd hiess si abziehen. Dem wolten si aber nit volgen. Also schied der burgermaister in vnfrüntschaft von inen, wan si wolten da liggen, es gefiel denen von zürich wol oder vbel, vnd irs rates nit folgen Diss was och ganz wider den von hallwil, der der von zürich hoptman was.

Also lagent die von zug och an ir letzen, die si wider die von zürich gemacht hatten 248).

# 82. Die von zürich vad bremgarten ernüwroten ir burgrecht.

In disen dingen gabent nun die von bremgarten vnd von baden der herrschaft landtvogt vnd denen von zürich vil guoter wort vnd mainten je ganz, si wöltint nit wider die herrschaft noch wider die von zürich sin, also dass der marggraff, och die edlen vnd die von zürich fast ain guot getruwen zuo den selben stetten hatten.

Anno dni Mccccxliij, dominica cantate, das was vff ain sunnentag, vnd was der nündzechnost tag in dem mayen, kament die von bremgarten gen zürich, vnd ward da ir burgkrecht, das die von zürich vnd die von bremgarten mit ainandern ewigklich hatten, ze recht ernüwrot vnd geschworn als vor von baiden tailen, vnd gelopt getrülich ze halten.

It. die von bremgarten schwuorent och dasselb burgrecht mit den von zürich ewengklich ze halten, ze bremgarten in der statt, ain ganz gemaind, rich vnd arm.

# 83. Anno domini Mecceziiij in dem maien widersuiten die von schwitz der herrschafft und denen von zürich.

It. also darnach vff den nächsten mentag in der nacht, das was der zwainzigost tag in dem maien des vorgenannten jares, widersaitten die von schwitz vnd ir helffer dem huss vnd der herrschaft von österrich vnd

<sup>248)</sup> Tschudi II. 364. 367,

denen von zürich vnd allen iren helffern, vnd schikten also ir brieff gen zürich vnd nit fürbass, an dem mentag 250 a) in der nacht 249).

It. es kament vff disen mentag<sup>250</sup>b) die von kyburg mit ir panner, vff vierhundert man, vnd die von wintertur mit ir venli, hundert vnd zwainzig man, wol bezügter, gen rapperswil, als si der landtvogt beschaiden hat.

# 84. Die von schwits hranten deuen von rapperswil ain tail an ir brugg ab.

Darnach an dem zinstag 251), an dem morgen, brannten die von schwitz denen von rapperswil ain tail an ir brugg ab gen hurden. Da wissten die von rapperswil dennocht nit, dass die von schwitz oder jemant dem andren abgesait hatt. Diss beschach also gen tag in der nacht, vnd vff denselben zinstag vor ymmis brannten die von rapperswil die hüsser ze hurden, vnd schuoff das fast, dass die muotwiller ze hurden lagent, vnd etwa dik vff die brugg luffen, vnd da also iren muotwillen getriben hatten.

# 85. Die von rapperswil verlurent ze fryenbach.

Also warent nun die von grüeningen etwa mengen tag ze rüti gelegen, vnd hatten daselbs gehüet des ampts. Der selben hoptman was her albrecht von landenberg ritter, vnd an dem selben zinstag vff der nacht zoch der selb hoptmann mit grüeninger ampt vff drü hundert man mit der panner och gen rapperswil.

Also do nun morndes ward an der mittwuchen 253), wurden si ze rapperswil ze rat, dass si mit etwa mangem schiff vff den see weltint fareu, vnd beducht si denn, dass si ichtzit 253) guots geschaffen köndint, so weltint si vff dem see ain ordnung machen, darnach als inen denn begegnoti vnd nach dem besten als si dücht; wan si wissten wol, dass die von schwitz mit ir panner vnd mit aller macht heruss gezogen warent. Si wisstent aber nit aigenlich wo si do zemal warent. Do nun ward nach imbis des selben tags, fuorent die von rapperswil, vnd ander die da warent, vss der statt mit zechen wol gerüsten schiffen. Es kament och zuo inen vff dem see zwai gerüste schiff vss dem hoff stäffi 254). Es kam och ain wol gerüst schiff von zürich, warent die schifflüt, vnd hatten och der selben schifflüt venli. Nun hatten die von rapperswil von allen orten 265) die bi inen waren, in die schiff geordnet, den mertail von rapperswil, ain tail von wintertur, ain tail von kyburg vnd ain tail vss dem ampt von grüeningen, dass also in den zechen schiffen bi fünf hundert mannen warent.

It. es warent och diss edlen in den selben schiffen: her albrecht von landenberg ritter, der von grüeningen houptman, jerg von sal, herdegen von

<sup>249)</sup> Die zwei Absagebriefe bei Tschudi II. 367, 368. 250) mayentag Hü. 251) 21. Mai. 262) 22. Mai. 263) irgend was. üz Hü. 264) Tsch. verschr. stettli, 266) von allen orten—raperswil bei Tsch. übersprungen.

hünwil, hans von griessen, hans von goldenberg, victor von münchwil, einer von gachnang, ludwig mayger, der von rapperswil houptman, jacob von langenhart, hartman von hünenberg, hans mayger, des hoptmans vetter vnd hans von busnang 256).

Als si nun vff dem see fuorent, da machten si kain ordnung, als si doch vor verlassen hattend, vnd fuorent also der schifflüt von zürich schiff gen frygenbach, vnd liessent da ze land, vnd luffent glich hinuff in das dorf. Da das die in den andren schiffen sachent, die doch wondent, man welt ain ordnung machen vnd ze rat werden was man tuon welt oder war man welt, als das denn die hoptlüt ze rapperswil mit ainandren verlassen hatten, da wolt doch niemand des andern zag sin, vnd liessent die schiff alle ze land, vnd luffent also on ordnung hinuff in das dorf zuo der kilchen, vnd hatten doch wol in den schiffen gesechen, ee ob si ze land liessint, dass die von schwitz ir panner zwüschent pfeffikon vnd frygenbach vff ainem berg hieltend. Also woltent si das dorf ze frygenbach gebrennt han, do rüefft herr hainrich schwend von zürich, si söltint nit brennen, si wärint die iren, man sölt si vngeschadgot lassen. Also hattend die schwitzer bi achtzigen oder bi hunderten in dem dorf vnd schluogent vnd schussen vnd wurffen also hert mit einander, also dass der von schwitz etwa vil tod lag, vnd wichent och in den kilchhoff vnd in die kilchen ze fryenbach. Also traten inen die von rapperswil vnd die bi inen warent, ernstlich nach an den kilchhoff, vnd schussent vnd wurffent vnd schluogent da fast zesamen. Da si nun also zesamen schluogent vnd stachent, da luffent die von schwitz vnd die ze pfäffikon lagent, all gen fryenbach zuo den iren ze hilff. Da nun die von schwitz mit der panner sachent, dass denen von rapperswil vnd den iren kain hilff me kam, weder ze schiff noch ze land, da liessent si sich ernstlich mit der panner hinab och gen frygenbach. Also wurdent nun die von schwitz denen von rapperswil vnd den iren ze stark, dass si wichen muostent, vnd forchten dass inen die von schwitz die schiff an dem see verkemint. So was ir och der mertail bi dem see beliben 257) die nie hinuff kament, vnd inen vnlustig was ze fechten.

Do nun also die frommen, die da gesochten hatten, wichen muosten vnd zuo schiff wolten gon, da ilten inen die von schwitz ernstlichen nach vnd erschluogen vnd erstachent ir xlij man, die da belibent, wan si ilten inen nach bis an die schiff. Also hieltent si dennocht mit den schiffen bi dem land, vnd schussent zuo denen von schwitz mit büchsen, dass der iren dennocht vil ze schiff kament, die sunst müestint beliben sin 258).

Dess gelich hat der hoptman ze rapperswil ain venlin gemacht, das nament si och mit inen gen fryenbach, vnd anders kain panner noch venlin, vnd brachten es och mit inen gen rapperswil 259).

<sup>256)</sup> Dieser Passus blos bei Hü. 257) die bi see belibent Hü. 258) Folgt bei Tsch. ein fast handbreiter leerer Raum, in der Abschrift bei Hü. die Zeichnung des Fähnehens. 259) Hingegen Tschudi am Rande (und im Chron. II. 370) "Dis vendli kam gen Schwitz, da hangts noch".

Nun hatten aber die von schwitz den stetten vnd andren iren guoten fründen vnd günnern geschriben vnd bottschaft geton, wie sie zwai hoptpanner gewunnen hettint, vnd dabi gross volk nidergelait vnd erschlagen hettint, das doch nit also an jm selbs was 260).

# 86. An der herrschafft tail hand verlorn diss nachgeschriben.

It dis nachgeschriben hand verloren an der herrschafft tail: herr albrecht von landenberg ritter, vnd ainer siner knecht, (schulthaiss steiner) von rapperswil, hanns steiner sin sun, hanns kuster ain schuomacher, ruodi hugerli ain zinnerman, peter schiffli<sup>261</sup>), hanns schiffli<sup>261</sup>) sin sun ain schlosser, ruodi suter ain melmacher<sup>262</sup>a) bertschi schuchter von kempraten, cuonrat <sup>262</sup>b) stächeli ain soldner, hanns pfiffer ain soldner, cuonrat hug ain soldner uu).

Von zürich vss der schifflüt zunfft fünf man, von wintertur dry man, vnd ainer starb darnach ze rapperswil, was wund daselbs worden. Anders gestarb der wunden nie kainer, vnd wurden doch me denn xl man daselbs wund an der herrschaft tail.

It. ves der grafschaft von kyburg vnd ves dem ampt grüningen, vnd wannen si denn warent, verlurent xxj man, also dass die sum ir aller antraf xlij man, die da belibent.

# 87. Die von schwitz verlurent do semal 262 c).

It. an der von schwitz tail ward erschlagen vnd erschossen bi xxiiij mannen, als si sprachent, vnd bi lx mannen ward ir da wund, die sturben den mertail 263).

<sup>260)</sup> Tschudi II. 368 — 370 und die Note. 261) schlifi Hü. 262 a) müller Hü. 263 b) vorname f. Hü. 263 c) Rubrik f. Hü. 263 () Tschudi II. 370, 371.

uu) Also zugent die von Z. vnd der landtuogt im mertzen vs anno Mccccxliij, baid tail wider enander. Vnd zugent wintertur, kyburger ampt, grüeninger ampt vnd ander edel gen raperschwil vnd lagent da, vnd zugent die schwitzer vff den etzel vnd die von glaris in die marck vnd das land das zuo jnen gehort, vnd lagent da im land wol gegen enander. Vnd zugent die von zürich gen horwen (Horgen) an die letzi, das die schwitzer nit an den zürichsew kamint. Do zoch der landtuogt ouch der hoptman vnd d. marggraf von Z. mit ainem hüpschen züg gen bremgarten vnd gewunnent die statt wider zuo der herschafft von Oe. Darnach das volk das zuo raperschwil lag, das fuor mit schiffen wol by vc mannen gen fryenbach an den etzel. Do zugent jnen die schwitzer engegen vnd schiktent ainen clainen züg gegen jnen. Da wurdent erschlagen by hunderten oder mer, vnd vil wund. Die trucktent die schwitzer bas herfür vnd was wol by MM mannen. Do wichent si wider in ir schiff, vnd geschach jnen als not das si kum darin koment, vnd verlurent wol by xliij mannen u. s. w. Königshofen Cod. 630 p. 291. 292.

# 88. Die von sürich verinren zue horgen.

Also lagent nun die vom zürichsee ir villicht vier oder fünf hundert ze horgen an der letz, als vor stat, vnd warent die von zürich ir villicht vff xiij c man in zuger biet gezogen, bis gen bar zuo dem dorf. Da erstachent die von zürich den aidtgenossen etwa mangen man 264).

Item also lagent in dem dorf ze bar die von lucern vnd zug, von vre vnd vnderwalden mit ir panner vnd mit all ir macht. Da wissten die von zürich nit vm, biss si ze bar an die grendel kament. Do ilten inen die aidtgenossen nach. Also branten die von zürich blickistorf 305), vnd gaben den iren zaichen, die mit ir panner vnd mit dem ganzen huffen ze horgen 268) an der letzin lagent, dass si inen ze hilff kämint. Also zugent die von zürich mit ir panner vff das allwiss zuo der buochen, vnd liessent ain tail von dem see an der letz. Also wurdent die aidtgenossen innen, dass die von zürich mit der panner von der letz gezogen warent, vnd zugent obnen durch vnd zugent an die letz. Also kam nun denen die ze horgen lagent, an der letz warnung, wie die aidtgenossen zuo inen an die letz ziehen weltint, vnd embuttent also denen von zürich, dass si inen me hilff schiktint. Also schikten inen die von zürich die zwo zunften schuomacher zunft vnd schnider zunft, vnd och suss soldner vnd ander, villicht vff zwai hundert man, vnd ee dass diss hilff vol zuo inen an die letz kam, da hatten si die aidtgenossen an der letz angriffen, die von lucern, von vre, von vnderwalden, die hatten vff vier hundert 287) man oder me, vnd fachten also hart vnd stark an die letz, vnd schussen vnd wurffen zesamen fast. Diss beschach an dem nechsten fritag nach der tat ze frygenbach and vm den aubent, als si ze nacht wolten gessen han. Also wertent sich nun die von dem see vnd von zürich so mannlich vnd ritterlich an der letz, dass si zuo den aidtgenossen schussen vnd wurffent, dass der graben von der letz noch foll lüten lag, dass die aidtgenossen vber die lüt vnd die letz herin drukten. Also hatten nun die aidtgenossen ir etwa vil geordnet, die an ainem andren end durch die letz kament, vnd hinderzugent also die von zürich an der letz, dass sich die von zürich mit kainem vortail kondent me geweren, vnd warent och darzuo gar fast überlütet, dass si also wichen muostent. Sich werten och ain tail mannlich, die och erlich mit gewerter 268 b) hand erschlagen wurdent. Ir etlich verluren och an der flucht, also dass die von zürich vnd von dem see desselben mals grossen schaden empfiengent. Die aidtgenossen empfiengent och des selben tags 200) berlichen grossen schaden, dass also zuo baiden tailen vil lüt erschlagen ward. Diss beschach an ainem frytag, was sant vrbanus aubent, anno dni

<sup>264) 23.</sup> Mai Tschudi. 265) Tschudi's Korrektur. Die Hdschr. und Hü hatten blickischwil. 266) Tschudi strich Horgen und hat am Rande "am Horgerberg am Hirzel". Darum heisst das Treffen meist "am Hirzel". 267) MMMM Hü. und Bullinger. Vgl. Tschudi Chron, II. 372. 268 a) Donnerstag wäre der 23. Mai. Tschudi korrigirt "fritag", den 24. wie auch Hü. hat und weiter unten steht. 268 b) werender Hü. 269) males Hü.

Mccaczliijste). Do nun die schlacht also beschechen was vnd die aidtgenossen aberhand gewunnen und die todten uss zugent, büchsen, pfill und
anders da gewunnent, wiewol si nun den sig gewunnen hatten, so lobten
si es dennocht nit fast, wan si hatten die redlichosten, so si under inen
hatten, verlorn, und fundent si todt liggen. Die von entlibuoch verluren
kliain ob und mannen des selben tages, wan die selben zugent och mit
idenen won lucern mit ir panner.

Die von lucern verluven och mannlich litt, den lütishoffer 271) vnd ander. Die von vnderwalden verluren zwen aman 270) daselbs vnd darbi mengen redlichen man. Och die von vre verluren schwarlich, wan niemant hat sich da gespart.

It. die von zürich verluren vse der statt hanns maier 278), hoptman daselbs, hanns brusner, walther schulthess, haini hagnower, eberhart 274) trinkler, wud vil ander erber kit von zürich vss der statt, vnd och etwa mengen seldner. It. es verluren och die vom zürichse, von mailan, von erlibach, von küsenach, von horgen, von tallwil, von kilchberg, von griffense, vss dem sy ampt, vnd wannen si denn warent, die denen von zürich zuo gehorten, ob dritthalb hundert mannen, vnd vnder drü hundert mannen vnd dabi 275).

Also kam nu denen von zürich vnd ir hoptman 276) bottschaft, wie die aidtgenossen die iren ze horgen an der letz erschlagen hettind, vnd inen die letz angewunnen hettint, vnd hettint also ir etlich gern gesehen, dass si vff die waldstatt zu denen aidtgenossen gezogen wärint, vnd da noch ainest mit den aidtgenossen gefochten hettint, wan inen ward wol ze wissen geton, dass die aidtgenossen och grossen schaden empfangen hettint. Also tryben si nun das eben lang mit raten; je ze letst ward es das mer, dass si vff die waldstatt zuo den aidtgenossen ziehen wöltint. Also zugent si nun hinuff gen der waldstatt, der marggraf, ritter vnd knecht vnd die von surich mit ir panner vnd mit ir macht, als si denn haben mochten, vnd vor vssgezogen warent. Do si nun also etwa fer gezugent, do begond das volk gar fast schwinen 271). Do pun das der von zürich koptman sach, dens si sich also begunden abstelen, und des volk also begund schwinen, do berugst er die herren und och die von zurich vad zeigt vad seit inn ach die each, und wie im das so whel getiel, und sachen an den lüten wol, dass si nit lustig warent ze fechten 277 b), vad wurden also aber mit sin andern ze rat, dass si wider gen zürich zügen 278), und wolten uff den selben tag nit fechten. Der margenaff trost si och fast wol, er getruwti, im käm schier#19) hilff, dass er si mit macht wol möcht angriffen. Also zugent die von gjirich wider haim, vad ward der huff als gross vad des volks als vil,

<sup>270) 1444</sup> Hü. 271) Tschudi am Rande "mentitur". 272) man Hü. 273) von Knonau. hans miner Hü. 274) erhart Hü. 275) Abermal gleicher weisser Raum und bei Hü. eine Fahne. 276) 25. Mai Tschudi. 277 a) abnehmen, schwinden. 277 b) dass inen nüt lustig ze fechten was Hü. 273) sinchen göltin Hü. 273) bald.

als sin vor je gewesen was, wan si kament vss den studen, vnd da si sich verborgen hatten, vnd zugent mit der panner wider haim 200) ev).

#### 89. Die aidtgenossen hrannten.

It. do nun die aidtgenossen sachent, dass si also den sig gewunnen hatten, vnd die von zürich wider haim gezogen warent mit ir panner, do brannten si vff dem allwiss vnd daselbs vm allenthalb. Es kament och vff den selben sampstag 281) ze nacht zuo inen die von schwitz mit ir panner. Do ward an dem sonnentag 282) morgen fruo, do brannten si ab horgen vnd daselbs vmb. Si brannten och des selben tags horgen das dorf, tallwil, kilchberg, russlikon, bentlikon 283a) vnd alles das da vmb was. Si branten ouch die kilchen ze kilchberg vnd alles das dar in was 283 b).

It. do nun die aidtgenossen daselbs vm wuostent vnd brannten, vnd die von zürich bärlich schadgoten, was si inen ze laid getuon konden, vnd si also wol dry tag da selbs vm gelagent, da ritten wol etlich raissig vnd edel haruss; vnd erstachen ain oder zwen; aber der huff vnd die von zürich getorsten mit macht nie heruss komen. Do nun das die aidtgenossen sachent, do zugent si enweg, vnd zugent mit ainandern in das fry ampt 284).

# 90. Die aidtgenossen gewunnen bremgarten.

Also wurdent nun die aidtgenossen ze rat vnd zugent für die statt ze bremgarten. Es kament daselbs zuo inen die von bern vnd soloturn 285). Nun hatten die von bremgarten vor gar mannlich vnd trostlich geredt mit denen von zürich vnd mit andren, dass si ir statt redlich heben wöltint, vnd vff sölichs lichent inen die von zürich irn büchsenmaister vnd anders, so si dann notturftig warent, in ir statt. Si hettint inen och gern lüt gelichen, do wolten ir die von bremgarten nit, vnd mainten, si hettint

<sup>280)</sup> Tschudi II. 371 — 373. 281) 25. Mai. 282) 26. Mai. 283 a) benklikon Hü. 283 b) Hü. allein. 284) Tschudi II. 373. 374. 285) Deren Absagebrief Tschudi II 373. und der an Bremgarten vom 1. Juni S. 375.

vv) Darnach über iiij tag (nach dem Gefechte bei Freienbach) zugent die von lutzern, von vnderwalden, von vre, von zug an die letze gen horwen (Horgen) vnd sturmtent an die letze, vnd was ir wol by vj M der schwitzer, vnd der von zürich wol by vje mannen, vnd strittent mit enander, vnd ward der schwitzer wol by vije oder by viije erschlogen vnd vil wund. Doch do koment die schwitzer hinden durch die letzi hinnen an si, vnd ward ir by occe erschlagen; die andren entrunnent kum, vnd was vff der nacht das es vinster vnd tunckel ward, vnd regnet, anders si werent alle erschlagen worden, vnd behuebent die schwitzer aber das veld. Do das der marggraff mit sinem harsch vernam, wie es do gangen was, do zoch er wider haim gen Z. vnd zugent jm die schwitzer nach, vnd maintent jn verkommen (zuvorzukommen, abzuschneiden). Also kam er mit siner schar wider in die statt vnd torstent die nit me herus komen. Darnach zugent die von wintertur vnd die andren, die zuo raperschwyl lagent, ouch widervmb haim, vnd belaib jederman by dem sinen. Königsh. 630 p. 292. 293.

lüt gnwog in ir statt, vm die statt ze behaben. Also versprachent inen die von zürich, dass ai mannlich wärint, so weltint si ir lib vnd guot mit inen tailen. Also belagent die aidtgenossen die statt bremgarten an dem dornstag, das was an dem hailgen vffart tag 280), vnd behuobent die von bremgarten ir statt nit lenger denn dry tag, vnd gabent den aidtgenossen ir statt vff mit sölichem geding, dass si bi dem rechten söltint beliben vnd bi den aiden als si vor den aidtgenossen getan hatten, vnd das burgrecht, so si vor zuo denen von zürich ewenklich geton hatten vnd geschworn, vnd alles so die von zürich mit inen hatten, söllt genzlich ab sin, vnd was si denen von zürich pflichtig warent, sölten si hinfür denen von bern 287) pflichtig sin. Man sol och wissen, dass die aidtgenossen nit me denn ain tag ze bremgarten in die statt schussen; si hatten och guot kuntschaft vss der statt, wan der schulthaiss hielt es mit inen, als sich das darnach bewisst.

It. in disen dingen ritten die von baden vnd mellingen zesamen vnd machten ain täding mit den aidtgenossen, dass man si liess beliben als si die aidtgenossen vor ingenomen hatten bi küng sigmunds ziten, vnd si die aidtgenossen also disen krieg liessint still sitzen. Dess gonten inen die aidtgenossen. Also huoben si sich zuo den aidtgenossen vnd hultent inen; wiewol si vor zuo der herrschaft von österrich landtvogt vnd zuo den von zürich dem vngelich geredt vnd gebaret hatten, so baitoten ai nit, si huldten inen vnd ritten den aidtgenossen nach 288).

#### 91. Die alt regensperg ward gewunnen.

Also zugent nun die aidtgenossen 289) ze baden durch die statt in das wental vnd wuosten alles das da denen von zürich zuo gehort. Do si kament zuo der alten regensperg, do hiessen die puren die von zürich ab der vesti wichen, wan si weltind die veste den aidtgenossen in geben, als si ouch taten, vnd schwuorent die puren all den aidtgenossen 290), vnd gabent inen die alten regensperg in, vnd giengent die von zürich, die daruff warent, wider hain. Die aidtgenossen begiengent och desselben males grossen muotwillen vnd freuel in der kilchen, davon vil ze sagen wär 291).

#### 92. Die nuw regensperg ward gewonnen und verbrennt.

Also zugent nun die aidtgenossen daselbs vmb, vnd wuosten vnd brannten die dörfer rümlang, hasslen 292) vnd was da vmb was etc. Also hatten die von zürich die nüwen regensperg, das schloss, wol besezt, als si wonden, wan si hatten daruff gelait hansen von isna vnd 293) lüt, denen si gar wol vertruwten, vnd damit si mainten das selb schloss gar wol besetzt han. Also gabent die puren die vorder statt ze regensperg uff.

<sup>288) 30.</sup> Mai. 287) "vnd anderen Eidgnossen" Tschudi 288) Tschudi II. 376. 289) 4. Jun. Tsch. 280) als si ouch taten — aidgenossen f. Tsch. 291) Tschudi cit. aber ohne den Zueatz. 293) 7. "Jun. Tsch. 283) hansen v. i. f. Tsch.

It. do nun die von rapperswil vernament, dass die aidtgenossen grüeningen ingenomen hatten, da brannten si der selben nacht ir hüsser vnd schüren, vnd was si vor der statt hatten, vnd huwent ir böm ab, vnd was si geirren mocht, wan si wisstent nit anderst, denn dass die aidtgenossen ir statt och beligen wöltint<sup>506</sup>).

It. an dem sonnentag 807) ze nacht brannten die aidtgenossen das dorf ze münch alttorf vnd die kilchen daselbs. Inen wurdent etlich erstochen, da mainten si, dass die selben von alttorf schuld daran hettint; zwen oder dry redlich knecht der aidtgenossen.

It. also muot nun die von bern vnd ander, dass si den vogt ze grüeningen in dem gelait erstochen hatten, vnd zugent ze grüeningen ab vff den mentag 508), vnd wolten kain tail an dem selben tail 309), schloss vnd ampt han, vnd wolten es och nit besetzen, vnd ganz nüt damit ze tuon han. Also zugent die von bern, soloturn, lucern mit ir züg den weg, den si och dahin komen warent, gen baden vnd wider haim.

It. die von vre, vnderwalden, zug, schwitz vnd glaris lagent dennocht ze grüeningen bis vff den zinstag 310). Also besatzten si das selb schloss die von schwitz, zug vnd glaris, vnd liessent bi hundert vnd zwainzig knechten vff der veste, vnd gehiessent denselben wol, vnd liessent ain hoptman da, der was von schwitz, vnd zugent och an dem selben zinstag ab. Die von glaris zugent den nächsten hain, die von schwitz, zug, vre vnd vnderwalden fuorent ze wormspach 811) bi dem kloster vber den see in die march. Si brannten och des selben tags etwa mangs huss ze wagen, als si dardurch zugent, vnd morndes, an der mittwuchen 812) brannten die von rapperswil das dorf ze ermestwil darwider. Es wär och hie vil ze sagen, wie sich die aidtgenossen hielten in disem zug, besonder dass si grossen muotwillen tribent in kilchen vnd gotshüsern vnd vnzimlichen grossen frefel. Si nament die fläschlin, da das hailig sacrament inn was, öl vnd crisam, vnd schutten das sacrament vss, durch des klainen schatz willen, den si darab lössen möchtint; die seckel, da das hailig wirdig sacrament inn was, nament si, vnd andren kilchen schatz, gloggen vnd anders.

#### 94. Die aidigenossen taten vnchristenlich sachen, als man von inen sait.

It. si nament ze rüti in dem closter all ir gloggen vnd alles das si funden; si brachent all ir schloss ab, vnd all ir türen vff, vnd nament das yssen vnd was si in dem selben closter funden. Si zerschluogent inen in dem münster alle helm vnd schilt vnd wurffent si hinus, als die herren vnd die edlen ir begrebt in dem selben münster hand; si nament die panner im münster, die man den herren zuo hengkt, so man ir begrebt begat, vnd fuorten die mit inen enweg, als ob man si in ainem strit gewunnen hatt<sup>818</sup>).

<sup>308)</sup> Tschudi II. 378. 307) 16. Juni. 308) 17. Juni. 309) Thal. 310) 18. Juni. 311) formspach Hü. 319) 19. Juni. 313) ob si si — hettint Hü.

It. si brachen die greber in dem münster vff, vnd truogent die todten lichnam heruss, graf fridrichen von toggenburg, vnd schluogent jm ain stain in den mund; graf waldraffen von tierstain schutten si ves dem bom, vnd wurffen ainander mit sinen gebainen.

It. dess glich begiengent si ze cappel; in dem closter brachent si all türen ab vnd nament die schloss vnd behenk, vnd schluogent all ir ofen nider, vnd vil anders frefels, den si da begiengent, da von vil ze sagen wär.

It. dess gelich taten si och ze wurmspach in disem frowen closter, vnd in andren gotshüser 314).

Also trost der marggraff in disen ziten die von zürich vnd ander fast, vnd maint, jm sölt hilff komen, dass er den aidtgenossen wol widerston möcht mit gewalt, vnd schraib fürsten vnd herren, vnd mante si von des küngs wegen vmb hilff. Aber do der küng nit selb zuo den sachen tät, do giengent sin och die curfürsten vnd ander fürsten vnd herren müessig. Also was nun in den ziten der küng vnd die hertzogen von österrich ze österrich, vad hatten ander gross, treffenlich sachen usszetragen, dass si also zuo disen sachen nie nünts getaten. Vnd also kam kain hilff von den fürsten; doch rait darbi etwa manger herr, ritter vnd knecht, der herrschaft ze dienst in disen krieg, die gern ir bestes geton hettint. Es was och sach dase die edlen denen vor zürich nit wol getruwen mochten, wan es was ain gemain red vnd offner lümbd, dass ir vil ze zürich was, die den aidtgenossen bessers gonden denn der herrschaft, vnd inen laid was der pund, den si mit der herrschafft geton hatten, vnd man das wol wisst, dass die aidtgenossen vil kuntechafft von zürich hatten 815); darumb belaib in disen ziten vil vnderwegen, das man gern geton hett. Nun getorst man in den siten die schuldigen ze zürich nit strafen \$16).

#### 95. Der marggraff schikt aln ritter zuo dem hertzogen von hurgunn.

Nun schikte in disen ziten der marggraf herr petern von mörsperg ritter zuo dem hertzogen von burgunn. Da wär der hertzog willig gesin, doch muotet er och etwas an den küng. Also schikt der marggraf den selben herr petern zuo dem küng. Der belaib vss von pfingsten bis vff sant michels tag 817).

#### 96. Item se sûrich lagent hi fûnf hundert pfert,

In disen dingen lagent ze zürich bi v c pfärit der edlen oder me, die gern ir bestes geton hettint, vnd och fuossknecht von dem schwarzwald, von friburg, von nüwenburg, von brysach, von tan, von waltshuot, vss dem elsas vnd anderschwa her, vnd wess man ze rat ward oder was man tuon wolt, so wissten es allweg die aidtgenossen. Also ward vff sant jo-

<sup>\$14)</sup> Tschudi II. 378. 379. \$15) vnd man das — von Z. hatten blos Hü. \$16) Tschudi II. 379. Vgl. qq. \$17) Tschudi II. 379. 380.

hanne aubent des töffers, anne dei Moetezliij, was vif sin sonnentag sa), do tik man ze zürick sin anlege su), vnd wolt man die statt ze bremgarten erstigen vnd wider ingenomen han, wan man wisst wel; dass ir vil in der statt was den laid was, dass si die aidtgenossen ingelassen hatten vnd zuo inen geschworen hatten. Datzuo hatt man och etwas kantschaft daselbs. Also beschloss man ze zarich alle tor vff den selben sonnentag bis vff die vierten stund, vmb dess willen dass niemand kaln kuntschaft noch warnung hinuss gebe. Also do nun ward vmb die viere nach mittag, do hatt sich jederman berait ze zürich, ze roes vnd ze fuees, vnd zugent also ves mit ainem schönen züg, edel vnd vnedel, vnd hatten all ir ding wel vnd schon geordnet, vnd do es nun ward vff die amlike stund vor mitternacht, do warent si ze bremgarten bi der statt an dem graben. Also richten si ir züg vnd laitren zuo vnd wolten gestigen han. Do warent die von bremgarten gewarnot, es warent 330) och ir etlich in die statt komen, den och dies kund getan ward. Also zugent si wider haim gen zürich, so si haimlichost konden, dass ir die von bremgarten ganz fürwar nie konden innen werden. Also kament si morndes am mentag 321) fruo wider haim vageschaffot. Also was deren von zürich hoptman türing von hallwil zornig vnd sprach offenlich zuo denen vor zürich: Ir hand ain hüpsch guot rathus, aber es hat gar tünn muren; was man darinn redt, das hört man gar wit; damit er inen erzoigt, dass er vnd ander mainten, diss warnung wär von den gewaltigen komen 323).

Aber darnach an dem sechsten tag höwmanots des vorgenamten jares, vif samstag ze nacht, da die sunn schier wolt vndergan, zugent aber die edlen vnd raissigen ze zürich vas, villicht mit fünf hundert pfürit vnd vj e ze fuoss. Diser hoptlüt warent junkher jacob, der graf von lützelstain, graf ludwig von helffenstain, hanns von rechberg, vnd zugent also für baden hinab bis nach gen zurzach, vnd brannten vnd wuosten was den aidtgenossen zuo gehort. Si nament ain grossen roub vnd vil gefangner. Ir etlich wurden och erstochen, die sich nit gern wolten gefangen geben, vnd branten xiij dörfer des selben zugs, vnd kament also wider gen zürich, dass inen nie kain laid geschach. Es was och in den selben ziten selten kain tag, si brächtint roub vnd gefangen gen zürich, vnd hettint och lüt erstochen.

It. aber darnach an der nächsten mittwuchen das was die mittwuch vor sant margreten tags33), hattent die von glaris ain zug angelait vff die von rapperswil, vnd samloten sich die von glaris, vas der march, vas dem gastren, von vtznach etc. dass ir also vff vj c man warent oder me, vnd hatten ain huot gestossen hinter den mayenberg mit ij c mannen, vnd solten da warten; wenn die von rapperswil ir vich hinuss für die statt schlüsgint in die waiden, so sölten si inen das nemen vnd die lät erstechen; das ander volk

<sup>318) 23.</sup> Juni. 319) Anschlag Tschudi. 320) Hü. verschr. wäriht. 331) 24: Juni. 323) Tschudi II, 380. 323) 10, Juli.

solt von jonen her in ziehen den iron ze hilff, eb inen die von rapperswil ze not tuon weltint. Vmb dies sach wissten die von rapperswil ganz mit, vnd do es ward an dem morgen, de traib jederman ein vich hinuss, vnd giengent die liit jederman da er ze schaffen hat. Also do es ei nun zit dunkt, do luffent si den berg herab gen der statt vnd hinderlaffent da etwa vit vich vnd kir, vnd erstachent zwen haecht an ir arbait. Also luffent die von rapperswil herues vnd ernatten dennocht vit viche, vnd trattend also mit ir hoptman vnd mit dem venli hinach, vnd schussent ernstlich zuo men. Also schussent ei is ain ze ted vnd etwa mengen wund. Es luffent ir och etlich für das vendli hinuss, die nit ordnung haken wolten; der wurdent odh zwen erstochen, des heptmans hoch vnd ain arbaiter, hieten hamse bellingersat).

Also was nun ain gemain red, die aidtgenossen weltint rapperswil beliggen, vnd von me saiten die aidtgenossen schaden den si da getten hettint, denn aber denen von rapperswil beschechen wär. Also an dem nächsten fritag darnach. schikt marggraff wilhelm von hochberg, der herschaft von österrieh landtvogt, funfzig schützen, edler vnd raissiger gen sapperswil, von friburg vos dem britagöw, vnd xxvj pfärit, och von friburg, vnd zwai schiff mit korn, büchsen, pfill vnd ander züg, vnd an dem selben fritag, da der tag hergieng, kament die selben lüt vnd das korn vnd etwa mange schiff mit inen von zürich, die si belaiten, gen rapperswil 386).

Als num die kit vnd die von zürich villicht mit zechen schiffen komen warent vor tag gen rapperswil, also wissten es ir vigent desselben tages zitlich. Also das vnd anders was man ze rapperswil für kand nam oder amfleng, das wussten allweg ir vigent, vnd was das die vrsach, es warent ir vil ze rapperswil, die das ir in die statt geflöchnet hatten, vnd davon nit gern wichent, vnd aber ainer sin bruoder, der ander sin sun, ainer sin wib vnd ander sin fründ vor der statt hatt, die all den aidtgenossen vad denen von schwitz geschworn hatten. Vnd kament also alle tag frowen, aine suocht ir vatter 397), aine irn man, die ander fragt nach irem bruoder, vnd wisst man nit wem man getruwen mocht oder nit, vnd kond man so wol och nit gehüeten, inen wurde kuntschaft, vnd was ganz denen von rapperswil noch denen die bi inen warent, niemant so hold noch so getrüw, der inen ain warnung oder kuntschaft gäb, wie vil si all fründen, bruoder, wiben vnd kinder vor der statt hatten.

#### 97. Sie von sürich zugent aber von

It. do nun aber ward vff sant margreten tag 388), zugent aber die von zürich uss, vnd wolten gen bremgarten, vnd hatten aber muot, die statt ze erstigen vnd in ze nemen. Also falt 389) inen nun aber ir kuntschaft, dass inen nit gelang. Also zugent si hinab biss gen rordorf, vnd wuosten vnd nament alles das si funden, vnd zugent wider gen zürich.

<sup>534)</sup> Techudi H. 381. 525) 12; Juli, 520) Techudi H. 382, 521) Vetter Tech; 520) 15. Juli. 520) fehlte,

Darnach besatzten die aidtgenossen die statt ze bremgarten. Also wichent ob drissigen der redlichosten vnd mechtigosten burger von der statt vnd kament gen zürich, vnd och etwa manig arm knecht mit inen mit wib vnd kind, wan die aidtgenossen schluogen wib vnd kind ves der statt ze bremgarten, wer gewichen was 350).

Also darnach an dem zinstag, das was der nächst tag nach sant margreten tag ssi), zugent die raissigen von zürich gen wil, der ss) hoptman was hanns von rechberg, vnd hat vff iiij c pfärit oder me. Also nament si ain roub, vnd brachten och etwa mangen gefangen, vnd erstachen ij oder iij, vnd rannten inen bis an das tor sss).

It. es ist in disen dingen etwa mengs geschechen, das nit alles aigentlich hie geschriben ist; doch der mertail vnd das grösst ist zuo guoter mass hie geschriben.

In den selben tagen hatten ir vil ab dem land gen rapperswil geflöchnot, die och der herrschaft von österrich geschworn hatten, vnd
den krieg nit wichen wolten 264). Do nun die veslüt sachen, dass es den
aidtgenossen so wol gieng, vnd ain gemain red was, man welt die statt
rapperswil beligen, do stuond ir sinn ze holz 265), das sach man an ir berden 266) wol. Also redt man mit allen veslüten, wer nit beliben welt, der
möcht haim zuo den sinen gon, mit vil ander worten, denn man wölt niemant vber sinen willen in der statt beheben. Do sprach der hoptman ze
rapperswil: "Vm den aid, den ir mir geton hand, luogent zuo üch selb
vnd zuo üweren eren, dess kan ich vch nit erlassen, wan ich bin weder
bischoff noch bapst. Ich setz es hin zuo üwrer fromkait." Also giengent
vff dise red me denn drissig vss grüeninger ampt mit enander 267) vss der
statt rapperswil, vnd giengent haim, vnd belait man si von der statt, dass
inen niemand kain vnzucht tät, wan es muot vil lüt vbel, besonder die
soldner.

#### 98. Die von zürich verluren an der sil.

It do nun ward in der selben wuchen, zugent aber die aidtgenossen, vss glaris, schwitz, zug, lucern, vre vnd vnderwalden, mit aller ir macht, vnd was zuo inen gehort, in dem ergöw, in dem gastren, vnd wo si zuo gebieten hatten, dass ir aller vff sechs tusent man warent, vnd kament also zesamen in dem fryen ampt, vnd wurdent ze rat, dass si aber vff die von zürich ziehen weltint vnd die wuosten, vnd huoben an dem albis an ze brennen vnd ze wuosten, was si vor hatten gelassen ston. Also do nun ward vff sant marien magtalenen tag 538) fruo, was vff ain mentag, zugent si herab gen rieden in das dorf bi dem galgen. Als nun denen von zürich ir kuntschaft kam, dass die aidtgenossen ze rieden legint, da yltent si hinuss ze ross vnd ze fuoss, alle vngeordnet, vnd kament also zesamen

sso) Tschudi II. 382. ss1) 16. Juli. ss2) deren. ss3) Tschudi II. 382. ss4) Den krieg nit ze wichen. ss5) Im Chron. "wider hinuss". ss2) Geberden. ss5) vss grüninger ampt f. Tsch. ss8) 22. Juli.

-vnder der linden bi den benken, dass da ganz niemant kain ordnung vnder inen gemacht hat, weder klain noch gross. Also ward nun der von sürich hoptman, türing von hallwil, fast zornig an die von zürich, dass si on ordnung also zugent, vnd sprach zuo ir etlich von zürich, die den gewalt fuorten: "Ir hand mir all geschworn, vnd bin üwer hoptman wenn ir wend; wenn es üch aber nit eben ist, so bin ich nit vwer hoptman sas), wan ir volgent mir nit, vnd tuond das vch gefellt." Also hielten die edlen villicht mit v c pferden daselbs bi den benken. Also besach nun hanns von rechberg mit etwa mengem gesellen das folk, vnd kam wider zuo den edlen vnd zuo denen von zürich, vnd sait, dass er si schatzt vff vj M wol bezügter vnd sechtbarer puren, vnd riet och da bi sinen eren, dass inn das best dücht, dass die von zürich all mit ainander zuo der statt zugind, so wöltint si mit dem raissigen züg zuo inen ritten vnd besechen, ob si inen nütz böss 240) möchtint abgebrechen. Wenn es inen denn eben wär, so weltint si dennocht on schaden wol zuo der statt zuo men komen. Also ward nun dem von rechberg desselben rates gefolget, vnd hiess man die von zürich vber die eil vnd vber die braggen hinin siehen. Do hatten si guot grendel vad wer, vad hiess man si sich da zuo rüsten mit guoten straiff büchsen vnd mit andrem züg. vnd daselbs warten. Also taten nun die von zürich nit was die edlen mit inen verlassen hatten, vnd zugent also gegen der statt, vnd laitent sich vsswendig der sil vnd veser dem siechen huss in ain gross wisen. Also was nun desselben tages gar haiss, vnd truog man denen von zürich vss der statt win in gelten vnd in fleschen sai) zuo. Es was och ain hag vnd ain gestüd vmb dien wisen, dass man si nit gesehen mocht.

It also ritten nun die edlen vnd die raissigen vber das silveld zuo dem huffen, vnd schalmutzten erastlich mit inen, vnd wichen vnd zochten si also hernach. Also wonden si, si söltint die von zürich finden, da si hin in beschaiden warent<sup>349</sup>), vnd do si kament nach zuo sant jacob, da der siechen huss ist, da sachen si vsswendig der siechen huss in der wisen die von zürich bi ainander im feld<sup>543</sup>) ston. Dess erschraken nun die edlen, dass die von zürich nit die ordnung hielten, die man gemachet hatt, vnd an der wer warent, da man si hinin beschaiden hat. Dennocht warent si so from vnd redlich, ir der mertail, vnd stuonden zuo inen ze fuoss ab, vnd liessent ir pferit lauffen, vnd traten ir sporen ab, vnd richten sich ze fechten, vnd wonden, si wöltint da mit inen vechten. Nun hatten die edlen wol gesechen, dass es fast vngelich was, wan die aidtgenossen vil mer volks hatten denn die von zürich, vnd warent och fast bass zuo gertist vnd geordnet, vnd zugent inen och gelich vff dem fuoss nach. Do nun die edlen erst von ir pferden stuonden vnd ir sporen abgehüwen, vnd zuo

sse) wenn ir wend — nit üwer houptmann f. Hü. s40 ob si inen nütz möchtin Hü. vtst böss Tsch. s41) Kleine tragbare, untiefe Fässchen. s42) da si si hin beschsiden hatten Hü. s48) mit ainem fenlin ston Hü.

denen von zürich stnenden, do inffent die aidtgenessen gelich berin, yngeordnet. Nun wolten der von zürich schützen geschossen han, de russift der hurgermaister, herr ruodolf stäsei, el aöltint nit enhiesem, as wärint fründ, vad liessent ir armbrest wider vss. Also redt man nun de zemal offenlich vad fürwar, die aidtgenessen betten ir bi smai hundent oder mer gesenlnet mit sotten cutizen, die ver herin söltint louffen, dass die von zürich söltint wenen, es werint fründ, und hettint verpen rotti grütz van hindan wiese und ain tannast under der gürtel, und mainten och die von zürich, dass si die alse habint tedt funden und sig ain ganz warhait. So redten die aidtgenessen treffenlich darwider und meinten, es sölt sich niemer erfinden. Das sig nun oder sig nit, das lass ich also beliben 244).

Also do nun die aidtgenoasen herin luffent, da hatten sich die von zürich fast an ain vnwerlich statt geschlagen. Also kniiwoten die von zürich niderass), vnd mainten, si wöltint da fechten. Als si nun wider vff gestuonden, do stalent si sich hinden ab, und hundent an ze fliehen gegen der statt über die silbrugg hinin, vnd wer bass mocht der tät och bass. Do das die fromen sachent, die gern ir bestes geten hettint, edel mad waedel, die gern ir dib vad leben de gewagt hettint, de achrimen ei vad moften inea zue. Also half da kain ermanen ynd kain ruoffen, die flucht was in die kit komen, dass nismant wolt beliben, man manti ei vil oder klain, es wolt niemant geston. Do nun die fromen sachent, die gern ir bestes geton bettint, edel und vnedel, dass die iren also schantlich flahent, und sich niemant weren wolt, noch bi inen beliben, do muostent si och wichen, wan de die aidtgenessen die flucht sachent, de wurdent si erst keek wad mannlich, vnd wurffen, schussen, schluegen vnd stachent in si. Also welcher zu einem pfürit komen mocht, der rait, der das aut mocht, der gieng, vnd tät jederman els er denn mocht. Also waich ir vil mit enander, mit werender hand, die eich mannlich und ritterlich werten, die och algo an der wer erstochen und erschlagen wurden. Ir ward och vil an der flucht erschlagen, die sich nie gewarten. Es ward och vff den selben tag wil alter lüt erstochen, die binuss warent gangen vad luogen wolten, wie es den iren gieng, vnd on wer giengent, wan si warent durch kains fechtens willen hinuse komen. Vnd do as also an ain flüchen gieng, do warent si alt. vnd krank, vnd mochten nit gewichen, denn dass si nider geritten, gestochen vnd geschossens46) wurden vnd erschlagen, wan es was jederman so not ze fliehen, dass niemant des andern kain acht het, wnd fluchent och in die statt Also yken inen die aidtgenossen villicht uff cee nach biss ynder das tor, vnd erstachen si och bis an das tor 347). Also hat gnan nun ze zürich das tor zuo geschlagen und die grendel, bis dass die lüt mord en dem ter schruwept, vad man das ter mit net val tät. Alse truck-

<sup>344)</sup> Tachudi nennt es eine schändliche Lüge. Vgl. die Schlacht II. 383 - 386. Techachtlan p. 161. Fründ p. 172. 345) nach Sitte, su beten. 346) gestossen Hü. 347) vad erstachen — f. Hü.

ten num die rechten sanner vnd der huff nit hernach, als aber die von sürich wonden, dass si tätist; denn hettint si hernsch genrukt, vnd geylt nach dem und die flucht und der schrek in des volk komen was, so hettint si denen von stirich den gröseten schaden getap, der inen je beschaeh von anfang ir statt, oder kain man je gehert oder gedenken mag, vnd es wär misslich, dass si die statt derzuo abgeloffen vnd gewonnen hettint, wan es was kain wer gerüst. Darzue hatt man sich sölichs nit versechen. Ir etlich zürich flukent geb in ir hüsser und schlupgent ir türen aue, vnd ward ain geschrei in der grossen statt, die klein statt wär gewinnen. Vnd wand also fast sin wunderlicher gewerb ze zürich 348), dagen vil ze sagen mär. Also marent nun die adlen vnd die frembden, die von der herrschaft wegen ze zürich lagent, fast erschronken ab dem gefert, vnd forchten, die von stirich hettint etwas antragen 349) mit den aidtgenossen, vnd meltint inen die statt ingeben, vnd si also de werderben vnd ermünden, wan wormals vnd och siderhar offne ned vnd liimbe was, die aidtgenossen hettipt vil guoter gipner in zilrich, die dennacht gar gewaltig wärint. Also gieng in denselben sitten vil red ves. Also erstachent nun die nidtgenossen die von zürich vnd die iren bis an das tor. Man maint och, dass ir etlich in dem getreng bis in die statt kämint. Also schoss man dennocht ab den muren vad ab den türn so fast zuo inen, dass si die todten nit abgeziehen kandent bi der statt, denn dass si ir etlieh in die hüsser sugent, and si da assugent, and stiessent die husser an and die todten damit, vnd liessent es alles da brünnen. Also brannten die aidtgenossen adles das hie dissent der sil was gen der statt bis an den graben, und wnosten vad nament alles, das si da funden. Si brannten och dessellsen mals die kilchen sant steffan ze grund ab, vnd was dar inn was. Si zuntten eeh die kilchen sant annen an, die verbrann nit ganz. Si trybent och grossen muotwillen vnd frefel in dem closter an seldnow. Si brachent vnd wuostent alles das si funden in dem closter vnd in der kilchen. Also verlurent pun die aidtgenossen och des selben stosses etwa mangen man, wan es was doch etwa manger an der von zitrich tail der sich ritterlich wert, frömbd vnd haimisch.

#### 99. Die von zürich must die schmach zbel.

It. do nun denen von zürich die schmach vnd der schad geschechen was, vnd sich die aidtgenossen also nider schluogent bi sant jacob, als ob si sich weltint legen für ir statt\*\* op vnd si verstuondent vnd sachent dass jederman in der statt erschrocken was, do wurdent si ze rat, vnd gabent dem marggraffen vnd den edlen die schlüssel zuo ir toren vnd den gewalt zuo ir statt vmb dess willen, dass man sächi, dass si from vnd genecht an dem adel vnd an den frömbden, die da lägin, sin wöltint, vnd ob jeman

<sup>348)</sup> gewerb in der statt Hii. 349) antrages geton Hii. 350) die statt beligen weltint Hii.

gern ütz antragen sei) welt ze zürich, dass er es dester minder geton vnd angetragen könd. Also empfalch marggraff wilhelm der landtvogt den herren vnd den edlen die tor, vnd gab inen och die schlüssel darzuo. It. er empfalch ain tor dem grafen von lützelstain, ain tor dem grafen von helfenstain graf ludwigen, ain tor herr burkharten münch ritter, ain tor hannsen von rechberg. Also hatten die Edlen der statt zürich tor inn vnd die schlüssel darzuo, vnd richt och jegklicher sin tor mit bollwerk vnd mit andren dingen nach aller notturfft zewer, wan si verstuonden nit anders denn dass die aidtgenossen die statt zurich beligen wöltint. Als nun der adel die statt zürich inn hatt, da was im kainer ze edel noch ze guot, er wachet mit ein selbs lib, vnd huoten vnd goumten fast vnd wol tag vnd nacht, wan si hatten me denn ain forcht. Si forchten die aidtgenossen vor der statt, si forchten die frömbden puren, die in die statt gewichen warent, so forchten si och ir etlich in der statt, wan man maint, es wär des selben mals ze zürich vil lüt, denen die frömbden vnd der adel vberlegen wär, ynd denen der pund mit den aidtgenossen lieber gesin wär denn der pund, den si mit der herrschaft von österrich vnd mit dem adel gemacht hatten 353).

# 100. Die aidtgenossen warent fraidig worden.

It als nun die aidtgenossen vor der statt zürich gelagen vnd gewuosten was si mochten, das korn vff dem sillfeld, vnd der todten gehuoten, vnd die von zürich kain bottschafft noch gewerb an si taten, vnd man zuo inen hinuss schoss, vnd man si letzt vnd schadgot wo man kond, do versachent sich die aidtgenossen wol dass der adel ze stark vnd ze gewaltig 258) in der statt wär, vnd dass si nitts guotes me da geschaffen köndint, vnd brachent also mit enandern uff, vnd zugent hinab gen baden. Also ritten erber herren vnd stett darunder, vnd hettint gern frid vnd stallung daran gemachet; aber die aidtgenossen wolten ganz niemand eren noch folgen, si woltent die von zürich wuosten vnd die iren schadgen an beden tailen des zürichsees, vnd och alles ander das gen zürich horte; vnd och rapperswil woltent si beliggen vnd da wuosten vnd die statt gewünnen, ob si möchtint, vnd die schlaizen, vnd wolten also ganz niemant darinn lassen reden vnd folgen.

It. also hatten nun die von zürich an diser tat verloren, als vorstat, vff sant marien magtalenen tag an der sill c xlv man, jung vnd alt, frömbd vnd haimisch, wie man die finden kond, wan man gieng jm algenlich nach. Si verlurent och des selben tags ir statt vennlin 354) vnd etwa mange büchsen, die si hinuss gezogen hatten, vnd etwa vil schoner pferit verluren die raissigen.

#### 101. Die se sürich an der sill verloren hand an der von zürich inil.

Der edlen namen, die da verlorn hand: junckher albrecht von buss-

s51) einen Frieden vorschlagen. S52) Tschudi II. 386. 387. S53) mKchtig Hü. 254) "Gewan Schriber kung von glaris" Tschudi am Rande.

nang fry, hanns von nüwenhussen, hanns von mettelhussen, vnd villicht vff drissig oder viertzig raissiger ze pferd vnd fremder mit inen.

It. von zürich vss der statt:

Her ruodolf stüssy ritter vnd burgermaister, volrich von lomis, cuonrat mayer pannermaister, truog der von zürich vennli, peter kilchmatter<sup>255</sup>), der alt hagnower, hainrich vssikon, der stattschriber zürich<sup>256</sup>).

Rura regunt urbes, wulgus clerumque gubernat,'
Vnde per ecclesiam plebs cristi vbilibet errat <sup>357</sup> a).
Virtus nobilium debet defendere justum
Ac grave corrigere quem vivere cernit inique.
Non est nobilitas si normas non tenet istas.
Rusticus hec faciens est nobilitate refulgens,
Nobilis est cunctus quem nobilitat sua virtus.
O vos magnates, O gentes queque potentes,
Querite justiciam, rem pravam pellite cunctam;
Gloria famosa seu prosperitas copiosa
Eveniet certe facientibus illud aperte <sup>357</sup> b) ww).

<sup>355) &</sup>quot;der alt" Tsch. 356) Tschudi fügt den Namen Ari "Michel Graf ein böss krott". und bei Hü. eine spätere Hand "meister ellend". Vgl. Chron. II. 385. 386. 357 a) erat Hü. 357 b) Die Verse blos Hü. p. 264.

ww) Anno dni Mccccxliij vf sant marien magdalenen tag do kamend all aidgnossen, vss genomen die von bern vnd solotran, vnd zugend für rieden her jn, vnd die von zürich warend vsgezogen bis zuo den benken, vnd warend vil edler lüten by jnen ze ross, vnd was junkher türing von hallwyl der von Z. houptman, vnd über sinen willen warend si vss der statt zogen. Also woltend die aidgnossen nüt vf die wyti, vnd zugend vnder dem berg hin bis gen wiedikon. Also zugend die von Z. bis zuo sant jacob. Also ordnat der reding von schwytz das cccc man namend an sich roti krütz, vnd kamend zuo den von Z. by sant jacob, vnd wie das was das etlich von Z. schruwend über die selben schwytzer vnd woltend nit gelouben das si zuo den von Z. hortind, vnd woltend si gestochen haben vnd geschossen, also schrai her ruodolf stüssy der ritter jnen zuo: nüt schiessend! es sind fründ. Vnd also kamend si in den huffen des volkes von Z. vnd die aidgnossen kamend her zuo mit gantzer macht. Do schruwend die selben schwitzer mit den roten crützen: fliehend, fliehend! vnd machtend ain flucht, vnd woltand da mit die stett haben jngenomen, vnd fluhend zuo der stett, vnd also ward das volk von der statt verwyset ww 1) vnd ward ain gantz flucht. Vnd also fuogt gott vnd die lieben hailgen, das ain semlich mortlich sach nit für sich gieng, vnd also wurdent der von zürich el erschlagen vf den tag, vnd kamend die andren aidgnossen hernach, die nit wisstand das mortlich gefert mit den roten krützen, vnd erschluogend vil der von schwitz, die si fundent also mit den roten krützen vf dem weg, vnd also kamend die egemeldend

ww 1) irre gewiesen.
Klingenberger Chronik.

Also zugent aber die aidtgenossen ze baden durch vnd an der andern sitten der lindtmatt \$58 a) aber mit aller macht \$58 b) vnd gen zürich heruff, vnd wuostent vnd nament vnd brannten alles das denen von zürich zuo gehort, vnd zugent gen höngg durch, vnd brannten vnd wuosten daselbs vnd obnen bi dem turn, den man nempt den kratt, gen flunt ren zuo, vnd für das nesseltal vnd gen zollikon, vnd brannten aber vnd wuosten fast vnz zuo dem crütz ze stadelhoffen. Vnd zugent also bi dem see vff gen küssnach, das was an dem sunnentag nach sant jacobs tag \$59). Also beliben si an demselben sunnentag ze küssnacht vbernacht.

Darnach an dem mentag 360) fruo brachent si ze küssnach uff, vnd zugent den see hinuff, vnd nament vnd wuostent was si funden; doch funden si nit vil ze nemen, won die lüt hatten das ir fast in die statt geflöchnet, gen zürich vnd gen rapperswil. Si brachent die türen 361) vnd alles geschmid ab, das si funden, vnd wuosten was si gewuosten 363) konden, vnd

schwitzer mit den roten krützen, vnd fundent her ruodolfen stüssy vf der langen silbruggen, vnd der huob selb ander die brugg jn, dar vm das sin volk in die statt käm. Also stachend si jn ze tod durch die brugg vf, vnd truogend jn an ainen zun by sant jacob, vnd huwend jm sinen buch vf vnd namend jm sin hertz her vss vnd namend jm sin schwaiss vnd das schmer von sinem lib vnd salbatand die stifel vnd die schuoch da mit, vnd tatend jm ander gross schmachaiten an. Vnd als der stoss vergieng, do zugend si hain mit grossen fröden vnd mit grosser schand vnd laster, vnd belaib also vil zits das si nit lognotand der selben roten valschen krützen. Vnd darnach als si hortand vnd sahend das jnen als vil fromer lüten übel dar vmb rettend, do viengend si an ze lognen; doch es was so kuntlich, das ir lognen nüts beschoss. Vnd an dem selben vfbrechen do brantend si was si da fundent, vnd die vorstatt bis an die ringmur vnd sant steffans kapell verbran, vnd sant annen kapell ward vss der statt erlöschen. Cod. 657 p. 122. 123.

Ze jungst vm sant marien magd. tag do zugent die schwitzer vs für Z. also zugent die von Z. wider vs mit macht wider si ze ross vnd ze fuos, vnd rait das ross volk vor vnd tätent ain raitzen an die schwitzer ab dem berg an si vnd trungent (die Schwizer) also vast an das ross volk das si muostent wychen. Also kam die flucht in si, das si gen der statt fluchent, vnd tätent jnen die schw. also not, vnd kam ain huf an si an der sylbrug, darob die herren vnd die von Z. erschrackent vnd floch ainer hin, der ander her, vnd welher bas mocht der tett bas. Also luffent die schw. bis an das tor, vnd hette der huff glich nach truckt, si hattent die statt gewunnen. Also ward der herren vnd der von Z. by oxl mannen erschlagen, vnd verlurent die schw. nit vil vnd behuobent das veld, vnd lagent da by iiij oder vj tagen vnd brantent die mülinen vnd was hüser vmb die stat warent. Königsh. Cod. 630 p. 294.

<sup>358</sup> a) lindmag Hü. 358 b) 27. Juli Tsch. am Rande. 359) 28. Juli. 360) 29. Juli. Fründ p. 181 sagt "am mentag was (Tschudi korrigirte richtig "nach") panthaleons tag", was Tschachtlan p. 171 Bartholomeus abschrieb. Vgl. Tschachtlan Note. 361) türn Tsch. 362) Hü. hier und oft gewiesten.

brannten hie vnd dört, besunder was der von zürich was. Also liessent si denen von dem see fast ir hüsser stan, vmb dess willen dass si dester vn-williger vnd vngerner in den stetten wärint, vnd dester grosser not vnd begird hain zuo den iren hettint, vnd dass si ir hüsser geschirmtint, vnd nit durch ir willen, dass si inen als hold oder getrüw wärint. Also verstuond man das do zemal die krig in den stetten 863).

rie

Do

PAT

vad L

9-

.

٠

Ł

# 102. Die aidtgenossen belagent die statt rapperswil.

Als nun ward des selben mentags vmb den mittentag, kament die aidtgenossen gen rapperswil, vnd belagent die statt, vnd zugent also die sechs panner mit ainandern, von glaris, von schwitz, von zug, von lucern, von vre, von vnderwalden, vnd vil ander die denselben zuo gehorten. Also maintent nun die aidtgenossen, die von rapperswil vnd die bi inen warent, wärint ab der tat ze zürich erschrocken, als si och warent, vnd kain entschüttung wissten, so söltin si die statt vffgeben, vnd hatten och die von schwitz vnd glaris sölichs den aidtgenossen fürgeben vnd in si getragen, wan die selben zwai ort besonder denen von rapperswil gehass vnd vigent warent, vnd schuoff es das dass si inen wol gelegen warent. Also wonden nun die aidtgenossen, man sölt inen die statt rapperswil vffgeben on not vnd on wer. Also schluogent si feld ver von der statt. Die von vre, von zug vnd glaris lagent vaswendig der kilchen ze kempraten, hinder dem büchel, bi dem mayenberg; so lagent die von schwitz vnder der kilchen ze jonen, vnd in der kilchen, vnd daselbs vm; die von lucern vnd von vnderwalden lagent bi der jonen, das wasser vff, also ver, dass man si mit kainer büchsen von der statt nit wol geraichen noch erlangen mocht. Also hatten si nun in der statt ain ordnung gemachet vnd verbotten bi lib vnd guot, dass niemant ain wort sölt hinuss reden mit den aidtgenossen, vnd schwaig man in der statt tag vnd nacht, als ob niemant in der statt wär. Die wachten getorsten nit geschrygen noch gerüeffen noch blassen, als si vor getan hatten. Des nachtes klopfet ain wachter dem andern, so er lissest kond, vnd hielt man sich also gar still; denn etwa in dem tag liess man pfiffen vnd prasunen, vnd gesellen die singen konden, liess man beschaidenlich singen. Also gefiel diss schwigen inen nit allen wol vor der statt. Also behuobent si fast an burdinen von riss ze machen, vnd truogent die zesamen, vnd hatten also ain gross gewerb, doch ver von der statt, wan si burgen sich vast; also luffent je etwa vil knecht vss der statt 364), vnd schalmutzten mit denen vor der statt, vnd nament inen die ross in den waiden, vnd trybent si in die statt. Das taten si also etwa dick. Also nun die aidtgenossen dry oder vier tag vor der statt gelagent, do hatt si fast frömd vnd vnbillich, dass die in der statt kain täding noch nüts an si suochten, vnd inen och kainer red noch täding lossen wolten. Also ward am dornstag 365) nach dem nacht-

<sup>263)</sup> Tschudi II. 387. 388. kryg Kriegsparole, Manier. 264) wan si burgen sich — vss der statt f. Tsch. 365) 1. Aug.

mal, schikten si ir pfiffer vnd trumetter gen der statt, vnd pfiffen vnd bliessen da. Also maint man in der statt, es sölt ain nachtfryd sin, als denn ritter vnd knecht pflegent ze tuon, so si ze feld ligen. Aber da am frytag 366) fruo ward, hatten si der selben nacht ain tarris vor der statt gemacht, vnd hatten der von schwitz büchsen, die si denen von zurich ze wallenstatt hattent angewonnen 367), vnd hatten zwo büchsen in dem selben tarris, vnd schussen am frytag vast in die statt. Also an dem frytag ze nacht schluogent si aber ain tarris noch näher der statt, denn der vorder was, vnd an dem sampstag 368) fruo hatten die von lucern och zwo büchsen in dem selben tarris, vnd schussent also genklich mit vier stainbüchsen in die statt vnd an die muren, vnd trybent das also bi acht tagen bis an dem frytag, was sant laurentzen aubent 369). Also benüegt si nit 370) des tages ze schiessen si schussen och nachtes. Also beschachent in die statt drü hundert vnd zwaintzig schütz von stainbüchsen, on tarris büchsen, vnd ward kain mentsch in der statt nie geletzt. Wol schussent si die muren nider witter denn zwai hüsser begriffen hand, vnd wol ain gemach hoch von dem herd, oder höcher.

Also warent nun die von rapperswil in der statt vnd daruor fast wol zuo gerüst. Si hatten lüt, kost vnd anders züges genuog, si hatten zwen büchsenmaister, die och fast hinuss schussent; si hatten och sunst etwamangen in der statt, der wol mit büchsen kond, si hatten ir bollwerk vor der statt gemacht, da si tag vnd nacht inn lagent; si hatten vor der mur ain zun vnd wer gemacht, das si gen dem selben weder tag noch nacht an der statt nümer beschlussen. Si lagent och in dem selben zun vnd in bollwerchen, die si vor der statt gemacht hatten, all nacht vor der statt bi zwai hundert oder me. Si hatten och vm die statt geschlagen ain igel scharpff<sup>871</sup>) von aichin stecken, vnd vor den igel vil guoter kegel geschlagen. Si hatten och je fuossyssen mit andrem züg ganz zuo dem sturm gericht, vnd all ir büchsen Also schussen nun die aidtgenossen fast an die statt, als vor stat, vnd was si nider schussen, das macht man glich wider mit mist vnd mit holtz, vnd achtet man nicht wie fast si schussen. man machet nüt dester minder, vnd beschach doch niemant nüt, weder frowen noch man 872).

Also enbutten nun die vss der statt den aidtgenossen vff das feld, si hettint grossen kosten mit schiessen, si wöltint hundert guldin nemen vnd weltint inen die mur als wit abbrechen, als si die abgeschossen hettint, vnd wissten wol dass si das schiessen me denn tusent guldin kostet hett. So welten si si des kosten vberheben, dass si dar zuo kämint, vnd durch die löcher in die statt giengend. Also hettint nun die aidtgenossen das hertz vnd den willen wol gehept, dass si die statt gestürmt hettint, köndin si die lüt han funden, die vor daran gangen wärint. Des selben wolt

see) 2. Aug. se7) genomen Hü. se8) 3. Aug. se9) 9. Aug. s70) nit f. Hü. s71) scharpf f. Hü. s72) Tschudi II. 388. 389.

niemant lustig sin, wan si ducht, die in der statt weltint sich weren. Vnd warent die von lucern vnd vre vnd ander vnwillig, vnd mainten, die von schwitz vnd glaris hettint es inen nit also fürgeben, vnd warent och vnwillig vnd vnlustig da ze liggen.

#### 103. Die aidtgenossen zugent ain tail vss dem feld.

Item als nun ward an der mittwuchen vor sant laurentzen tag 273), zugent der sidtgenossen fünf hundert ves dem feld ze rapperswil, vnd zugent für griffense ab vnd in kyburger ampt, vnd nament da ain roub, vnd lagent da ze pfeffik on in kyburger ampt vber nacht, vnd erstachent ir fünf ves dem ampt, vnd verlurent si och etlich. Also hatten sich ze wintertur gesamlot vff xij c man, die si wolten angriffen han. Do kam inen bottschafft von kyburg, die aidtgenossen kämint nit vnd wärint wendig 374) worden; do man es hin widerumb gen wintertur enbott, dass si ze pfäffikon lägint, do was es ze spat 375).

Also wissten nun die ze rapperswil in der statt ganz nüt was man vor der statt traib, vnd ob ir wenig oder vil vor der statt was. Si verburgen sich fast, wan gar wenig was ir die sich öugten 376). Vnd wissten och gantz nit, dass niemant kain täding traib, oder jemant vm kain fryd redt, wan si wolten in der statt kainen täding lossen, noch niemant von den sachen hören, vnd kam inen och in den selben zitten, als lang die aidtgenossen vor der statt lagent, kain bottschaft nie, weder von herren noch von stetten; noch von niemant.

#### 104. Der bischoff von costents redt darunder.

Also hat nun der bischoff von costentz vnd ander herren vnd stett darunder geredt, als vorstat. Da wolten si von kainem frid hören. Also warent dennocht bi inen in dem feld vor rapperswil der appt von ainsidlen 377), fridrich von hewen, des bischoff von costentz bruoder 378), vnd ander des bischoffs rät, vnd redten darunder, vnd macht der marggraff vnd die von zürich disen fryd mit den aidtgenossen, als si vor der statt rapperswil lagent, dass die in der statt 380), klain noch gross rät, nie darum gewissten. Als nun ward an dem frytag ze nacht, das was an sant laurentzen aubent 381), kament der abbt von ainsidlen, fridrich von hewen vnd die den fryd gemacht hatten, ze rapperswil an das tor, vud begerten also, dass man si in die statt liess; si hettint mit inen ze reden, das inen der marggraff enpfollet hett. Also saiten si inen von dem fryd, dass si den gemacht hettint bis zu sant jörgen tag 382). Also erschrak jederman in der statt, jung vnd alt, frowen vnd man, vnd fluochet man inen

<sup>373) 7.</sup> Aug. 374) d. h. andern Sinnes. Tsch. verschr. "ir wenig". 375) Tschudi II. 392. Königsh. 630 p. 295. 376) zeigten d. h. ze oigten, von "oug", Auge. 377) Rudolf, Graf von Mosax. 378) Der Bischof hiess Heinrich. 379) etwa vil davon Hü. 380) Zürich. 381) 9. Aug. 382) 23. April 1444. Königsh. p. 630 p. 395.

vnd schalckt 283) si, wer si des fryds gebetten hett. Also getorsten si morndes 384) nit wol vss der herberg 385) komen, denn dass si der hoptman belait, vnd muosten dennocht vil bösser wort inlegen vnd hören, vnd getorsten dennocht nit sagen wie der fryd gemacht was. Si sprachen, der marggraff wurd si es wol lassen wüssen, denn hett man die mär aigenlich gewisst, man könd si kum geschirmpt han.

Also nun ward am sampstag, das was an sant laurentzen tag fruo vor tag, da huoben si an ze rapperswil das feld schlissen vnd abziehen, vnd fuorent vber den see vnd tribent es vnz vmb vesper zitt.

Also warent die von rapperswil bass gemuot die wil die aidtgenossen vor inen lagent, denn do si enweg zugent, wan si hatten muot gross er ze bejagen vnd allen irn schaden ze rechen, wan si wissten nit anders, denn dass die aidtgenossen die statt stürmen weltint. Darnach hattent si sich och ganz vnd wol gerüst, vnd was jederman darzuo willig vnd muotig.

It. die frowen in der statt klagten och fast, dass die aidtgenossen vngezwagen<sup>386</sup>) also dannen schieden, vnd si inen die loug vmb sunst gemachet hatten, wan es was selten kain tag die frowen hettint xx oder xxx aimer süttigs wassers, damit si inen weltin gezwagen<sup>387</sup>) han, wärint si an die muren komen <sup>388</sup>).

Man sol wissen, dass die aidgenossen die statt ze rapperswil belagen vff den nächsten mentag nach sant jacobs tag anno dni Mccecxliij vnd was sant jacobs tag vff den dornstag gesin, vnd lagend vor der statt bis vff sant laurencien tag, vnd ward nie kain mensch wund noch erschossen in der statt, denn ainer ward vor der statt erschossen an dem schalmützen; den brachtend si denocht in die statt vnd lept biss an den dritten tag, hiess hans von tann.

It. die vischer vss der statt vischoten nüts dester minder, vnd hatten die aidgenossen bi zij schiffen vff dem se oder me; die lagend in der vffnaw vnd daselbs vmb, vnd huotten, dass denen von rapperswil nüts vff dem se zuo gieng von zürich.

It. die frowen giengen ves der statt in ir garten krütren. Man sol ouch wissen, dass die aidgenossen vor der statt alles das gewüest hatten, hew, korn vnd anders, vnd die guoten böm, die hüpschen zwy alle verderpt vnd inen die rinden abgeschunden.

It. wie vil frömder lüt ze rapperswil in der statt was, da si gelegen waren, die stand hienach mit namen verschriben.

It. ludwig mayger houptman, hans mayer sin vetter, volrich von zässingen, stoffel von schönenberg, hans zerin von tann vnd etwa uil raissiger vss dem elsäss, von tann, altkilch, seinhein, bi lx schützen.

It. von fryburg vss dem brissgew har hans von landegg ritter, her hans bernhart schnewli ritter, andress bosenstein, der von fryburg hopt-

sss) schalt Hü. ss4) 10. Aug. ss5) den herbergen Hü. ss6) ungewaschen. Gothtwahan, schweiz. noch zwagen. ss7) zwagen wolten han Hü. ss8) Tschudi II, 389.

mann, hans von bolaenhain von brysach, hans rottwil von fryburg, hatten sechs vnd zwainzig pfärt vnd l schützen ze fuoss.

It. die von vilingen viertzig schützen.

It. die von dem hoff ze stäfi mit lxx knächten, die von mänidorff vnd ander ab dem zürichse hatten ouch etwa uil redlicher knächt. It. es was ouch etwa uil vss grüninger ampt vnd anderswa her, wannen si denn waren, dass man lüt ain guot notturfft in der statt hatt. Also da der frid erst gemacht ward, gieng ir ain guot tail die vss grüninger ampt waren, hain, vnd schwuoren ouch den aidgenossen.

Also ward diser nach geschribner frid gemacht, diewil die aidgenossen ze rapperswil vor der statt ze feld lagend, dass es die von rapperswil noch kainer in der statt nie gewisst, weder klain noch gross, weder hoptman noch ander.

Also macht marggraff wilhelm vnd ander von hochberg, der herrschaft lantuogt vnd die von zürich disen frid mit den aidgenossen an rat vnd wissen ander stett, die doch ouch in dem krieg waren vnd ir lib vnd guot wagten, vnd gern ir bestes geton hettind 389).

# 105. Item ain frid ward gemacht se rapperswil im feld, hiess der elend frid 390).

It. also macht bischoff hainrich von hewen bischoff zuo costentz, ain fryd, der söllt wären als von jetz, sant laurentzen tag, bis sant jörgen tag nächst künftig nach dem vnd der anlass inn hielt, vnd hiess der elend fryd, wan er ward nit fast trüwlich noch redlich gehalten 391).

# 106. Die von basel, von bern und soloturn widersaiten der herrschafft von österrich.

Als nun diser fryd beredt vnd gemacht ward, vnd die aidtgenossen abzugent ze rapperswil vff sampstag, was sant laurentzen tagsas), morndes an dem sonntag 393) widersaiten die von basel, von bern vnd von soloturn der herrschaft von österrich, vnd laiten sich mit aller ir macht für die statt ze loffenberg. Nun hatten die von bern vnd von basel ir gross büchsen vnd ander ir züg mit inen genomen, vnd laiten sich die von bern gar nach zuo der statt, vnd schussen fast an die muren, dass ir ain michel tail nider fiel. Dess gelich och die von basel schussent ain wit loch an der mur. Also rusten si sich fast zuo vor der statt mit allen dingen, dass si je mainten die statt ze gewünnen. Also was nun vil herrlicher lüt in der statt, graffen, herren, ritter vnd knecht, das die statt wol besetzt was mit kost, lüt vnd züg, vnd kam man och zuo inen vnd von inen, wenn man wolt. Also schalmutzten die vss der statt etwa dick mit denen vor der statt, vnd hettint denen von bern gern ir büchsen abgeloffen oder vnwerhafft gemacht, vnd versuochten das so dik, dass si denen von bern me denn sechtzig man erschussent vnd erstachent, vnd huotent si sich allweg,

<sup>589)</sup> Alles von "Man sol wissen — hettind" bloss bei Hü. 590) Rubrik fehlt Hü. 591) Tschudi II. 391—395. Fründ p. 182. Tschachtl. 171. 593) 10. Aug. 393) 11. Aug.

vnd was ir ordnung so guot, dass inen nünts beschach. Si erschussent och denen von bern ir büchsenmaister vnd ander, die da vor tail tuon wolten vnd sich für butten. Aber der von basel ward nit mer denn ainer erschossen, denn si huotent sich, vnd kament nit hinzuo; wol erstickten der von basel zwen oder dry in dem harnasch, ee ob si wider haim kament.

It. man schatzt das ze loffenberg in der statt wärint drü hundert guoter ritter vnd knecht. Hoptlüt warent graff ludwig von helffenstain, herr burckart münch ritter, herr syfrid von fänningen ritter.

Also lagent si ze louffenberg mit macht vor der statt bis vff sant bartolomes aubent, was an ainem frytag 594). Darzwüschent gieng vil für, das hie nit geschrieben ist.

It. darunder redt<sup>395</sup>) der bischoff von basel<sup>396</sup>), graff hanns von tierstain, ruodolf von ramstain fry, vnd machten ain fryd vnd ain richtung daran, dass si sölten abziehen, vnd sölt man inen x tusent guldin geben.

Nun ward diss richtung von dem adel in der statt mit den aidtgenossen gemacht, dass si die burger noch gemaind in der statt ze louffenberg nie liessent wissen noch si nie gefragten.

# 107. Der kung verschraib den von bern, basel vnd seleturn.

Also kam nun dem küng bottschafft, wie die von bern vnd basel vnd von soloturn dem huss vnd der herrschaft von österrich abgesait hettint. Vnd also schikt er jetlicher statt, basel, bern vnd soloturn, ain bottschafft.

It. der küng verschraib denen von bern, basel vnd soloturn, vnd bott inen in krafft des selben brieffs bi verlierung aller ir gnaden, fryhait vnd priuilegia, so si von dem hailgen rich hattent, dass si ze stund nach angesicht diss ir absag vnd vigentschafft gen dem huss österrich vnd jm ab tätint, vnd sich des recht bietens, so er vormals geton hatte, benüegen liessind.

#### 108. Die aidigenossen warent abzogen.

Nun warent aber die von basel, von bern vnd ander aidtgenossen abzogen ee ob der brieff kam, als vor stat. Man kond och darnach nit erkennen, dass si vil vff diss geschrifft gebint, denn si tröwtent darnach erst fast, vnd maintent, si weltint für seckingen ziehen, vnd muost man erst täding an die von basel suochen, vnd tuon das si wolten, zuo guoter mass 397).

In disen zitten ducht nun die aidtgenossen vnd ander, die es mit inen hielten, dass inen so wol gelungen wär, dass niemand mer wider si möcht noch tät. Das was ain offne red in der gemaind vnder inen, vnd hielten also nünts vff den küng. Das bewissten si dik mit worten vnd och mit wercken; wenn si es vor inen hatten, mainten si och, es sölt also hindurch

<sup>394) 23.</sup> Aug. 396) raitt Hü. 396) Fridrich ze Rhyn. 397) Tschudi II. 395. 396.

gan, als es och in den tagen den gang hett, wan si empfunden noch sachent kainen widersatz von dem küng, von fursten, herren noch von stetten; wie vil man hilff vnd trostes zuo gesagt hat von dem küng, von den curfürsten vnd von andren fursten vnd herren, so empfand man doch ir hilff wenig bis har. Darumb so muosten sich die trucken vnd liden, vnd vil für lassen gan, die es mit dem küng vnd der herrschafft hatten.

# 109. Die von sürich, rapperswil vnd wintertur schikten suo dem künig.

Also schickten nun die von zürich, von rapperswil, von wintertur zuo dem küng gen österrich, vnd klagten dem wie es inen ergangen wär, vnd wie inen die aidtgenossen gewalt vnd vbertrang tätint, vnd ermanten den küng siner gnaden vnd dess so man inen versprochen hett, dess si sinen küngklichen gnaden wol getruwten, vnd erzalten also dem küng ains vnd das ander. Also antwurt der küng, dass si from vnd redlich an jm vnd dem huss von österrich wärint, als er inen dess wol getruwte, so wölt er inen trostlich ze hilff komen, vnd trost si also der küng wol 396).

Also hatten nun die aidtgenossen die veste, das stettli vnd das ampt ze grüeningen inn mit gewalt, als si das och gewonnen hatten, vnd mainten je, inen müestint alle die schweren, die in den hochgerichten sässint ze grüeningen, si wärint edel oder vnedel, si wärint aigen oder was si denn wärint, dess huss ze buobikon, des closters ze rüti, niemant vssgenomen, wer in den hohen gerichten säss, die gen grüeningen gehorten, die müestin och den aidtgenossen schweren, das doch vor nie gehört noch beschechen was, weder bi der herrschaft noch bi der von zürich zitten. Also butten si inen recht für den bischoff von costentz, der och den fryd beredt vnd gemacht hatt, vff die von bern, von soloturn, die och des krieges vnd ir aidtgenossen waren. Also wolten si kaines rechten ingon, si mainten je 399) si müestin inen schweren oder si wöltin si darzuo halten vnd zwingen. Also wichent etlich edel, die es nit tuon wolten, von ir vestinen: Caspar von bonstetten von uster, albrecht von landenberg von wetzikon. Also trangten si ir vil ze schweren, von wetzikon, von kempten, von bereswil, von vster vnd ander, die vor kainen herren noch vögt ze grüeningen nie geschworen hatten, noch kainer ir vordren. Si redten och mit ir etlichen, dass si inen nun 400) schwüerint, si weltint si wol schirmen vor iren rechten herren 401).

# 110. Die von schwitz schluegent den von rapperswil kouff ab.

In disen tagen schluogent die von schwitz denen von rapperswil kouff ab, vnd verbutten allen iren, dass denen von rapperswil niemant nüts zuo füerti kainerlai ding, vnd muosten die von grüeningen vnd wer in dem ampt was, das ir was si hatten, das si verkouffen wolten, in die march, gen

<sup>398)</sup> Tschudi II. 397. 399) si mainten je f. Tsch. 400) nur. 401) Tschudi cit.

lachen vnd gen vtznach ze markt füeren, vnd weder gen rapperswil noch gen zürich, wiewol es in ainem fryd was.

It. die von schwitz hatten och allen den iren verbotten zuo den ainsidlen, in der march, zuo pfeffikon vnd in den höffen, dass niemand gen rapperswil torst komen, weder ze markt noch sunst, denn er muost vrlob an sinen obren nemen 403).

Als in disem zitt vff ain sunnentag was sant simonis vnd sant judas aubent<sup>405</sup>) der zwölffbotten <sup>404</sup>), anno dni Mccccxliij hatten die von schwitz die die von grüeningen von der aidtgenossen wegen inne hattent, dem hoff ze steffi<sup>405</sup>) tag geben zuo der kilchen ze steffi, vnd inen allen ain sicher gelait, wan vss demselben hoff hat ir kainer dennocht den aidtgenossen geschworen. Also redten si mit inen, dass si den aidtgenossen vnd zuo dem huss gen grüeningen schwüerint; si sechint doch wol, dass es nit anders sin möcht, denn wöltint si es nit mit lieb tuon, so weltint si inen lib vnd guot nemen. Also schwuor ir ain tail, doch der mertail wolt nit schweren, vnd wichent gen zürich vnd gen rapperswil.

It. si wolten och kainen zuo inen lassen schweren, der vor burger ze zürich was, er geb denn vor sin burgrecht uff.

In disen zitten schwuorent och ir vil die gen zürich gehorten, vnd in den emptern sesshaft warent, so die von zürich inngehept hatten, den aidtgenossen, die sich vor in dem krieg enthalten hatten, vnd schwuorent darnach in dem frid zuo den aidtgenossen, vnd (insonders) 406) fast vm regensperg vnd daselbs vm vnd anderschwa da, als die von zürich zuo muosten schwigen. Also gieng in den selben tagen vil wunders vnd seltzner sachen vnd löuff für, davon vil ze schriben vnd ze sagen wär.

An dem nächsten sonnentag nach aller selen tag 407) anno dni Moccoxliij hat aber der marggraf ain tag ze wintertur mit den edlen im turgöw vnd andren, mit wintertur, diessenhoffen vnd rapperswil, vnd maint, wär es sach dass der küng vnd die herrschaft von österrich nit anders zuo disen dingen tuon vnd sechen wölte, vnd die iren also weltint lassen vertriben vnd vndergan, so wär der adel im elsäs vnd daselbs vmb vnd alle der herrschaft stett vnd er mit inen ains worden, dass si sich je des gewaltes weltint weren vnd dem widerston, vnd weltint sich also halten zuo dem hertzogen von burgundi, der welt inen och trostlich vnd mannlich ze hilff komen, vnd weltint och vff sölich mainung dem küng ain treffenlich bottschafft tuon, türingen von hallwil. Also gefiel diss mainung dem adel wol vnd andren. Die von rapperswil hatten kain gewalt, daruff ze antwurten, si welten es gern hain an die iren bringen; doch si getruwtint dem küng vnd der herrschafft von österrich wol, si liessint si nit also vndergon. Si hettint es vmb kain herrschafft verschuldt, vnd in der herrschafft von österrich dienst lieb vnd laid gelitten, das weltint si och noch gern lyden 400).

It. in der nächsten wuchen nach sant gallen tag 409) ist ain tag gelait

<sup>402)</sup> Tschudi cit. 408) tag Hü. 404) 27. Oct. 405) Stäfa. 406) Tschudi Chron. II. 402. 407) 3. Nov. 408) Tschudi cit. 409) 20. Oct. Tschudi II. 397—402.

gen rinfelden zwüschent der herrschaft von österrich stett vnd denen von basel. Also hattend die von basel bi inen vff dem tag die von bern, soloturn, lucern, schwitz vnd vnderwalden vnd ander aidtgenossen; an dem andren tail hattens marggraff wilhelm von hochberg, der herrschaft von österrich landtvogt, vnd bi im ritter vnd knecht vnd ouch etlich von der herrschafft stett. Also klegten die von basel, wie hanns von rechberg die iren gefangen vnd geschätzt hett vnd si durch die statt ze louffenberg gefüert hett410) vnd bekriegt; si wärint anders dahin411) nit gezogen. Also hatten si nünzechen artikel wider der herrschaft stett von rapperswil, louffenberg, seckingen, ensesheim, nüwenburg, brysach etc. Die selben artickel erzalten si, der doch etlich gnuog spottlich warent, besonder die si zuo denen von seckingen hatten. Der ander artickel, so si zuo den stetten hatten, lass ich also beliben. Vnd erklegten also vil schantlicher torlicher artickel vor dem hailgen concilium von basel, cardinel vnd ander bischoff, der bischoff von basel<sup>412</sup>), graff hanns von tierstain, ruodolf von ramstain fry, die och den fryd gemacht hatten ze loffenberg zwüschent der herrschafft vnd denen von basel, bern, soloturn vnd den iren. Also ward es gericht vnd gefrydet nach der von basel willen, vnd muost der landtvogt vnd der herrschafft stett fryd vffnemen wie man wolt. It. die von seckingen muosten den schilt, den si den von basel vor zitten abgewonnen hatten, gen basel für den rat tragen, vnd si bitten, dass si inen das verzigint, dass si ir gespottet hatten 418).

In disen tagen gebuttend die von schwitz in allen kilchen, da si dann ze gebieten hatten, hettint die von rapperswil jemant kain vnzucht erbotten mit worten oder mit werken vor dem krieg, wie sich das gemacht hett, der sölt zuo inen komen vnd sagen bi geschwornen aiden, dass sich die von schwitz dester bass verantwurten köndin vnd die von rapperswil verunglimpfen.

It. aber bald nach wienächt vmb den zwölfften tag anno dni Mccccxliiij laisten aber die aidtgenossen ain tag ze lucern, vnd wurdent ze rat, was si vff dem tag ze baden fürbringen weltint, vnd ordneten da ir reder vnd ander sachen.

It. diser tag ward abgeschlagen vntz vff mitt vasten 414).

It. aber bald nach wienächt vmb den zwölfften tag in obgemeltem jar 415) nament die ze grüeningen lagent, von der aidtgenossen wegen, die veste ze griffenberg haimlich in, wan es was niemand in der veste, vnd wondent, si söltin guoten fryd han, vnd wussten sich nit ze hüeten.

It. si hatten ze wort, es läg in den hochen gerichten, die zuo der herrschafft ze grüeningen gehort, vnd weltint den aidtgenossen nit schweren 416).

<sup>410)</sup> vnd si durch — f. Tsch. 411) Vgl. Tschudi cit. 412) cardinal vnd ander — von basel f. Hü. 413) Weisser Raum bei Hü. 414) Blos bei Hü. 415) It. vff thymothei appli nach wichnacht anno 1444 Hü. 416) Tschudi II. 405.

# Die aidtgenossen widersalten aber gemainlich der herrschafft von österrich vnd denen von z ürlich.

Nun was in disen zitten dem marggraffen von rötteln das land ganz empfolhen von dem küng, das der herrschafft von österrich was, wan er was derselben herrschafft landtvogt, als vorstat. Nun huob sich der krieg an, als vor stat, vnd widersaiten die von schwitz der herrschafft von österrich, och denen von zürich, vnd machten die sachen fast anders denn si aber angeschlagen vnd angesechen warent. Also lag nun der marggraff ze zürich, vnd schraib fürsten, herren vnd stetten vnd andren, davon vil ze schriben vnd ze sagen 417) wär. Also besonder so schickt der marggraff zuo dem hertzogen von burgundi ain ritter, hiess herr peter von mörsperg418), vnd muotet also dem hertzogen zuo von des römschen küngs wegen, dass er den aidtgenossen sin vindtschafft sait. Vnd vierzechen tusent hatt er der schinder 419) bi enandern, vnd der küng von franckrich och als vil, dass si die selben zesamen liessint ziehen vff die aidtgenossen, so wölt er inen der herrschaft von österrich stett, schloss vnd land vfftuon. Och begert er siner ritter vnd knecht, vnd erzallt och also derselb ritter dem hertzogen von burgund, wie die aidtgenossen die herrschaft von österrich bekriegten wider gott, er vnd recht, vnd wie der kung vnd die herrschafft jetzt in den landen nit war, vnd anders das jm empfolhen was.

Also antwurt der hertzog von burgund disem ritter, inn dücht diss muotung gross an dem marggraffen. Er sprach och, dass die aidtgenossen ir treffenlich bottschafft bi jm gehept hettint, vnd jn also gebetten vnd ermant hettint, dass er ir gnediger herr wär, als er vor je geton hett, vnd si also in fryden vnd vber si nit zug noch sie bekriegti, so weltint si jm helffen, wo er ir bedorfft, niemandt vssgelaussen. Doch kerte er sich nit daran, welt vnser aller gnedigoster herr, der römisch küng, jm lihen, als ander sin vorfaren geton hettint, vnd och die herrschafft zuo lützelburg 420), da er getruwte recht zuo ze haben, so welt er jm mit sin selbs lib helffen tämmen vnd nide trucken vnd dieselb helffen nider legen, die sölichen muotwillen vnd frefel wider gott, eer vnd recht tribint vnd lang getryben hettint mit der herrschafft von österrich vnd wider allen adel, vnd welt och dem kung ganz dar inn ze willen werden, vnd dauon numer gelassen, bis dass der puren gewalt vnd vberbracht 421) zertrennt vnd vertryben wurd etc. Vnd wär dem römschen küng sölichs ze willen, so möcht er inn lassen wissen, so welt er sich also enthalten vnd darnach richten. Also rait der ritter mit der selben bottschafft gen zürich zuo dem marggraffen. Nun was es eben in dem zit, dass die aidtgenossen in dem feld warent vnd fast oberhand hatten, vnd hatten in den selben tagen 422) grüeningen ge-

<sup>417)</sup> ze sagen vnd ze schriben Hü. 418) schon 13. Juni 1443. Tsch. am Rande. 419) ecorcheurs, Armagnaken. 420) Luxemburg, Reichsland. 421) prächten schweiz. prahlen, daher "Prachthans". 422) 16. Juni 1443.

wonnen, vnd zugend wider ab. Also schikt nun der marggraf den selben ritter mit diser bottschafft gen österrich zuo dem küng, vnd empfalch jm och das vnd anders ze werben, vnd dass dar inn kain verziehen wär, wan es wär zit, man bedorfft des küngs hilft vnd trost, welt er echt 423) sin lüt, stett vnd schloss beheben. Also rait nun diser ritter von zürich in der nächsten wuchen nach pfingsten 424) anno dni Mccccxliij vnd kam erst harwider vierzechen tag vor wienächt, vff conceptionis marie 425), vnd was jm doch empfolhet, dass er diss sachen on alles verziehen werben vnd enden söllt. Also ward diser antrag vff dasselb zit ganz gesumpt, wan dem hertzogen von burgund kam kain bottschafft von dem küng, als er wartet vnd verlassen 426) hat 427).

It. diser ritter versprach sich damit, dass er lang kranck vnd siech gelegen wär, dass er weder ritten noch gon mocht.

It. nun ist dies die werbung, so dem selben ritter, herr petern von mörsperg empfolhet ward von dem küng vnd von sinen rätten an den marggraffen von röttlen, an die von zürich vnd von rapperswil:

Zum ersten sagt inn vnsers allergnedigosten herren, des römschen küngs genade. Darnach begert dass si sinen küngklichen gnaden nicht mergken sölichen verzug, so in disen sachen vntzhar beschechen ist, wan sin küngklich gnad das in dehain vngenaden nicht geton, sonder gehofft hat, die sachen wurden in ain bessern stand komen vff sölich bottschafften, so sin küngklich gnad durch fursten vnd etlich von stetten von der sachen wegen gen zürich geton hett. Syd aber sin küngklich gnad jetz namlich vernomen hab, dass sich die sachen frömdlich machen, hab sin künklich gnad 498) gedacht in ze hilff vnd ze trost ze komen, vnd hab daruff entlechnot vier tusent rinischer guldin von vch, die ir dem marggraffen onuerziehen willig seyt zuo antwurten, hinfür vff den krieg ze legen. Och hab sin küngklich gnad von der vnd ander sachen sin treffenlich bottschafft geschikt hinuff an die etsch, den bischoff von kiembse, herr hannsen von nittberg, herr ruodolfen von tierstain, siner gnaden rät, vnd herr jörgen fuchsen hoffmarschalck, den er empfolhen hab, mer geltes vff ir schlösser oder in ander weg vff zebringen, als maist vnd si mügent, vnd dem marggraffen vff den krieg das zuo schicken vnd zuo antwurten. Och so si sin küngklich gnad in willen, in kürz 429) selb hinuff zuo füegen oder sin treffenlich bottschafft hinuff zuo tuon, die sachen nach dem besten vnd fuogklichisten für hand ze nemen. Och so hat man geschriben herr jacoben truchsässen, sich ze füegen zuo den egenannten räten in das intal, mit den man och reden wirt, weg zuo gedencken, damit gelt vigepracht480) werde. Daruff ist vnsers aller gnedigosten herren des küngs begeren, in den sachen das best vnd flissigost ze tuond, damit siner küngklichen gnaden stett vnd schlösser in der vigent

<sup>438)</sup> irgend. 424) "am Mentag vor corporis Christi" Chron. II, 381, am 17. Juni. 425) 8. Dez. 426) verabredet. 427) Tschudi II. 379, 380, 428) jetz namlich — gnad f. Tsch. 439) in kurz f. Tsch. 430) angebracht Hü.

hand nit käment noch gebracht werdent. Sagent inen och was vnser aller gnedigester herr der küng gen burgundi, gen franckrich vnd an ander end durch vch verbottschafft vnd zuo handlen empfolhen hat, vnd ermanet si och daruff, das best vnd das trüwist in den sachen ze tuon, als inen sin küngklich gnad getruwet, so wil sin küngklich gnad je den sachen nach gedenken, damit inen hilft vnd bistand vollenklich vnd trüwlich geton werd. Sagt inen och wie sin küngklich gnad geschriben hab dem hertzogen von burgund, den curfürsten, den von basel, den von bern vnd denen von soloturn 431).

It. diser herr peter von mörsperg ritter hat och desselben mals von dem kung vnd der herrschafft österrich verpfendet die herrschafft pfirt vnd dattenriet vmb vier tusent guldin, die er och versprochen hat vff den krieg ze geben, als ob stat.

Also warb jederman sin ding vnd giengent die sachen niemant als grundtlich ze hertzen, als aber notturfftig gesin wär, denn allain denen die och an dem hatz lagent. Darum gieng es in den zitten als es mocht.

Also hat der bischoff von costentz baiden tailen tag gesetzt, der herrschaft, den von zürich vnd den aidtgenossen, als es vor in dem fryd beredt vnd betädinget was, gen baden. Vff sant agthen tag 483 a) ze nacht söllt jederman an der herberg sin, anno dni Mcccexliiij.

It. es kamen gen baden aller aidtgnossen botten on glaris.

It. es kament darzuo von der herrschafft von österrich wegen: des ersten marggraff wilhelm von hochberg, der herrschafft von österrich landtvogt, herr wilhelm von grüenenberg ritter, herr peter von mörsperg ritter, türing von hallwil, wernher von stouffen, herr hainrich schwend ritter vnd vogt zuo kiburg, hanns von geroltsegg, hanns volrich von massmünster.

It. darzuo warent vil herren, gaistlich vnd weltlich, vnd burger von zürich, von rapperswil, von wintertur, von friburg vss brissgow, von louffenberg, von waltshuot, von seckingen.

It. diss sind die botten, die der herrschafft vnd denen von zürich zuo geordnet vnd geben sind von den richstetten: des ersten von ougspurg volrich rechlinger, von nürenberg berchtold von komer<sup>432</sup>b) von esslingen, von costentz, von schaffhusen, von lindow, von sant gallen, von rinfelden, von memingen.

It, dess gelichen wurdent den aidtgenossen och botten zuo geben von den obgenannten stetten.

It. da warent och vil herren, ritter vnd knechten, die da lossten, wer glimpf oder vngelimpf hett.

It. in disen obgeschribnen tagen kam nit vil guots, vnd ward allweg bösser vnd nydiger dann vor. Darumb ich daruon nit vil schrib.

<sup>431)</sup> Wörtlich aufgenommen in Tschudi II. 403. 432a) 5. Febr. 1444. Der Tag wurde indess vom Bischofe verschoben auf den 22. März. Tschudi II. 405. 432b) kamer Hü. Fründ und Tschachtl. komer.

It. da buttend der herrschafft machtbotten recht vff curfürsten vnd jegklichen insonder, gaistlich vnd weltlich, vnd insonder vff all fürsten in tütschen vnd weltschen landen, vnd vff das concilium ze basel, vnd vff diss nachgeschriben stett: ougspurg, nürenberg, vlm, nördlingen, costentz, rauenspurg, vberlingen, strassburg, colmar oder schlettstatt, vnd vil ander glicher billicher recht wurden da für geschlagen, dess gelich och von denen von zürich, deren die aidtgenossen en kains ingon wolten 455).

O gens peruersa, tantum tibi prosunt arma bohemi In jus imperii, quantum sine remige remi. O gens, super alta cor tuum posuisti, Et si forte cades, fies welut ante fuisti. Diues es, idque dat ex multis collecta rapina, Et tuus ascensus nunc est plerisque ruina. Sed tibi pro uero dico cunctisque tyrannis, Quod non est mundi durabilis ulla tyrannis; Et qui vim multis malus infert, vim patietur, Penaque multociens culpam condigna 434) sequetur. Viribus vnde tuis nimium confidere noli, Nec, si mane rubet, idcirco credere 485) soli. Nam te 436) verbis aquile nisi culminis imperialis, Jura recognoscas, sternet pernicibus alis; Et nisi reddideris illi detracta uel isti, Per vim cogeris ea reddere que rapuisti: Ergew et quam plura violenter de pligando 487). In xpos domini ruis ut saul ense nefando, Nec scelus excusat injuria, quam tibi dicis Illata, cum facta sit a laicis inimicis, Et non effugies 488 a) si queras invia saltus. Immo gens non sperne nec dedignare subesse, Quem deus ecclesie statuit prodesse preesa. Romane virtus aquile tua cornua 438b) frangit, Te deuastabit 489) variisque laboribus angit 440).

# 112. Der krieg gieng wider an. Wie man sich ze rapperswil hielt.

Anno dni Mcccexliij an sant jörgen tag 441) gieng der krieg wider an mit der herrschaft von österrich vnd den aidtgenossen 442).

It. es was vil lüt die ze rapperswil in der statt warent, des ersten diss edlen: ludwig meyer hoptman, herman waldner, volrich von zässingen, hanns ze rin 448) des hoptmans schwager, hanns meyer des hoptmans vetter,

<sup>438)</sup> Ausführlicher Tschudi II. 405 — 410. Fründ p. 191. Tschachtl. 181. 434) condignam Hü. 435) credico Hü. 436) (sic). 437) (sic). 438 a) effugiens Hü. 438 b) cor una Hü. 439) deuastibit Hü. 440) Die schlechten Spottverse auf die Schweizer blos Hü. Darauf leerer Raum. 441) 23. April. 442) Fehlt bei Hü. wo der Eingang überhaupt verschrieben ist. 448) rein Hü.

hainrich von fryessen, vnd etwa vil raissiger knecht bi inen, dass der hoptman bi jm an dem hoff hat ob viertzig personen oder bi fünfzigen.

It. es warent och soldner vnd fuossknecht in der statt hundert vnd zwainzig, der was ain tail och die von bremgarten gewichen warent mit wib vnd kind, hainrich von hünenberg vnd ander von bremgarten, bi achtzigen 444).

It. denen allen gab die herrschaft von österrich sold.

It. es warent och bi xxx ab dem zürichse, von ottikon, steffan, von mänidorff, vrikon etc. ze rapperswil. Nit mer frömbder was in der statt.

It. zwen büchsenmaister.

Nun hat die herrschafft von österrich von elsäss gen rapperswil geschafft vff viiij c stuck an korn vnd och etwa vil gelts, damit man die soldner vssrichti. Das selb korn kam den von rapperswil gar wol.

It. do nun der selb krieg an gieng, darnach bald brachent die schwitzer denen von rapperswil ir bäch vnd brünnen ab, dass si nit me gemallen konden. Also hatten die von rapperswil ain rossmülli vnd ain handmülli vff der burg, die si vor in den kriegen gehept hatten. Also darnach machten si dennocht zwo müllinen in der statt, vnd gruobent ain brunnen, vnd muolen also von hand vnd mit rossen. Also was gross arbait mit malen nacht vnd tag mit rossen, mit mannen vnd frowen, wib vnd kind; wer lüt mocht haben, die die mülli zugent, der muol vm sunst, wer aber muost lonen den rossen oder den lütten, dem muol man ain müt kernen vmb iii & haller, vnd was dennocht sölich not vm malen hinnen nach, dass die lüt ainandern schluogen, vnd wolt jegklicher nun vffschütten. Also gab man nun von der statt kernen ain müt vm ij lb. haller. Wer nit pfennig hat, dem gab man vff pfand oder vff bürgen; der aber so arm was, dass er der kaines haben mocht, dem gab man dennocht, denn man liess niemant on brot, wie arm er was. Do man nun der statt korn ganz gebrucht, do gieng man jederman in sin huss, vnd wer kernen, haber oder kainerlai445) solich ding hatt, der muost es denen geben, die nüt hatten, vnd versprach jm die statt das wider ze geben, vnd gabent si es armen vnd richen, die nüt hatten.

It. dess gelich wer win hatt, der muost jn heruss geben, wo es notturftig was, vnd von allem essigen ding was es als gemain wo man nüt hatt.

It. dess gelich wer gelt hatt, der muost es bi sinem aid herfür geben, vnd tailt man es vnder die soldner, vnd wo es der statt aller notturfftigost was.

It. in der statt was grosser gebrest an holtz, dass vil lüt stuol vnd benk brannt, ir spannbett, ir wend vnd wess si enberen mochten. Etlich brannten och hüsser vnd schüren, kain zun was sicher vor der statt noch in der statt, er wär wess er welt.

<sup>444)</sup> xxx Hü. 445) welcherlei.

It. von sant jörgen tag hin biss nach sant cuonrats tag 446) das warent xxxj wuchen, warent die von rapperswil belegen vnd gefangen, dass nie kain man offenlich zuo inen kam; denn etwan selten nachts kament botten. Si schikten och etwa nachtes botten, die konden in den höltzern vnd studen gon, vnd sunst kam nieman in dem zit zuo noch von inen. In dem selben zit was manger gebrest in der statt, dass man nit alles gesagen noch geschriben kan.

It. grosser mangel was an schmaltz. Es was vil lüt, arm vnd rich, da etlichs ain halb jar, ain vierentail ains jares, etlichs ain monat kain schmaltz nie in sinem husse gehatt. Es was och grosser mangel an flaisch, dass och vil lüt, rich vnd arm, vil zites kain flaisch in ir huse hatten, wan man fand es nit vil; in disen zitten wurden katzen vnd ross ze rapperswil gessen xx).

# ll3. Schmachlied, so der Jsenhofer von Waldshuot wider die aidtgenossen macht anne Meccexliij yy:

- 1. Wol vff, ich hor ain nüw gedön, der edel vogelsang, ich truw, es kom ain ganze schön, vnwetter hat sin gang 447) gerichsnot vff der heide, die bluomen sind erfrorn, dem adel als ze laide hand puren zesamen geschworn.
- 2. Die wulcken sind ze berg getruckt, das schafft der sunnen glantz; den puren wirt ir gewalt gezuckt, das tuot der pfawen schwantz. Bluomi<sup>448</sup>) lass din lüegen<sup>449</sup>), gang hain, hab guot gemach! es gerat die herren müegen<sup>450</sup>), trinck vss dem müllibach.
- 446) 23. Apr. bis 26. Nov. Tschudi II. 411. 447) Unwetter hat so lang Tschudi Chron. II. 412. 448) Schweizer Kuhname. 449) Tschudi "Lüyen", Brüllen, *mugire*. 450) Tsch. müyen, bemühen, kränken.

- 3. Belibist du da haimen, du hettist guote waid, wan dich betrüebti niemand, vnd beschäch dir nüt ze laid. Du geratst<sup>451</sup>) ze wit vssbrechen, das tuot dem adel zorn; last nit von dinem stechen, man schlecht dich vff die horn.
- gereckt hin an den zürich se; domit so hattest 452) si erschreckt, die schmach die tuot inn we 453). Wer nun den andren hab betrogen,

4. Du hast ain fart dinen schwantz

Wer nun den andren hab betrogen, ich reden als die toren, mich ducht, der pund hab sich gebogen, den si hand ze samen geschworen.

<sup>451)</sup> geraust Hü. 452) hast du Hü. 453) Versuoch den schimpf noch me Tsch.

xx) Hier folgt in Tsch. u. Hü. eine Lücke von 14 Jahren (1444—1458) oder ein Schluss der Sammlung. Hierauf in ersterm eine Angabe von 1460, dann das Konstanzer Schiessen 1458 und das Isenhofersche Lied; in Hü. aber eine Angabe von 1458, dann das Lied, dann das Schiessen.

yy) Der Abdruck in den Züricher "Mittheilungen" II. ist nicht völlig genau.

Klingeaberger Chronik. 22

- 5. Nun luogent zuo vch selber, zürich in üwer statt da lüegent 454) küe vnd kelber, wie mans verbotten hat. Rüttent vss den grunde, der das vnkrut gebirt 455), Ir gelebent noch die stunde, dass es vch fröwen wirt 456).
- 6. Die puren trybent wunder, ir vbermuot ist gross; schwitz vnd glaris besunder, niemand ist ir genoss. Si tragent jetz die krone für ritter vnd für knecht; wirt inn nun der lone, das ist nit wider recht.
- 454) lagent Tsch. 455) gebürt Hü. 458) Tschudi hat die Strophe verändert und dann zwei beigefügt.
  - 5a. Nun luogent zuo vch selber ze zürich vnd an dem see, vnd bissint vch die kelber, der schmertz der tät vch wee, darzuo wär es ain spotte, ob man vch sölichs zig; mit tröwen vnd mit gebotte gewunnent si vor sig.
  - 5b. Zürich lass din truren, tuo frölich uff din ougen, sich schalcklich gegen die puren, so kann man dir gelouben, dass dich din schad nit rüwet, vnd wagent vwer hütt, tuond als man vch getruwet, so sind ir biderb lüt.
  - 5 c. Wan der schwitzer schallen hat vns fast zuo gesetzt.

    Land vch es wol gefallen, die pundbrieff sind vernetzt.

    Dem hand die wissen nachgedacht, si wellints ganz erkechen; den vbermuot vnd och die schmach hand si wol macht ze rechen.

- 7. Ich main jetz die von berne, tuond och als üch denn dunkt; vns zündt ain nüwer sterne, haiter ist sin funck.
  Ir hand vil mengen puren, gewunn es sinen gang, si brechent vch durch die muren, si spartint es nit lang.
- 8. Basel, du macht dich fröwen, wan dir wirt schier din lon; macht du die spis nit töwen, man git dir purgation.
  Die rumet dir den magen, darnach wirst du gesund; man muos dir vil vertragen, wann du bist in dem pund.
- 9. Es ist nit als ergangen je das beschechen sol, die fromen gerat belangen 457), die falschen gebaitent wol. Nun hin, es kumet alles, der nur gebaiten mag; niemant acht ir schalles. es wendts ain halber tag.
- 10. Das ergöwtät ain bössen schwank, dess sait man im kain 458) eer; darzuo hand si dess wenig dank, man getruwet inn nit mer. Bremgarten, mellingen vnd baden, es ist an üch nit nüw, ir forchtent klainen schaden vnd brachent vwer trüw.
- 11. Rapperswil, nun halt dich fest, din fromkait schwebt dir ob, wan du hast je getan das best, behab din guotes lob.

  Ich main och die von wintertur, erschreckent nit von tröwen.

  Guot gräben hand ir vmb die mur, dess mugent ir vch fröwen.

<sup>457)</sup> Belangen, die Zeit lang werden ("blangen"). 458) klain Hü.

- 12. Nun land voh nit verdriessen der arbait, so ir hand.

  Des mugent ir geniessen, ir hand gehüet vor schand; man zellt voh für die fromen, der eren gan voh gott.

  Es wird noch kurtzlich komen, dass mengem gelitt sin spott.
- 13. Die zit hat sich erlouffen, die welt ist vil ze toub; man muoss die haiden touffen, so meret sich der gloub.
  Vnrecht hat sinen gange, ir vbermuot ist gross; vertrait ins der adel lange, si sitzen jm in die schoss.

14. Der küng erfordret je sin lüt vnd och darzuo sin land, das recht er für die fürsten bütt, das tuot den puren and. Ir vbermuot der ist nit klin 459) wan das lit an dem tag:
"Wir wellen jm rechtes gehorsam sin nach vnsers pundbrieffs sag.

459) ist klin Hü. Bei Tsch. abermal erweitert:
Ir Ubermut der ist nit klin,
si tribend grossen Pracht;
ein jeder will der Frächist sin,
der Künig wird veracht.

14 b. Ist es nit ain gross Wunder, dass si so frevel sind?
dass si nit schlecht der Tunder,
Schnee, Hagel und der Wind?
Dass si tund Recht versagen
dem künig des römischen Richs,
tut man inn das vertragen,
so tunds fürhin kain glichs.

14 c. Si sprechend wir sind Herren uber unser Land und Lüt, der Künig hat uns nit zweren, vmb inen gend wir nüt.

Er welte uns gern spalten, wan das lit an dem Tag, wir wellend im zrecht halten, nach unser Pundt-Brief Sag.

Chron. II, 413.

15. Wan kämint wir für die herren, so hettint wir vns erwegen, wir müestint wider keren, dahaim der küegen pflegen.
Vnser herrschaft wurd denn knecht klain, schmal wurd vnser gebiet.
Well der küng von vns das recht, so komm er gen beckenriet.

16. Da wellen wir im lossen", sprachent die melckerknaben, die knüw gond inn durch die hossen, graw röck sicht man si tragen. Ir was ain michel taile, baide jung vnd alt. Küng, gott geb dir haile, wan si müegt din gewalt.

17. Si schluogent vff den sumer 461), dass es im berg erhall; doch was es in ain kumber, si schräwent aber all:
"Wer gab jm den gewalte, dass er der küng sol sin?
Das sin der tüffel walte!"
Die fürsten von dem rin 462)

18. Die hand inn veserkoren dem adel gantz zuo hail, die herren hand jm geschworen, vnd och der stett ain tail. Sin gerechtigkait den fürsten gefelt, sin frumkait ist inn kund; darumb so hand si jn erwelt ja gantz mit ainem mund.

<sup>460)</sup> schlecht Tsch. 461) Si schlugend vff die Kübel — Der Schimpf gefil inn übel Tsch.

des) 17 b. Also tund si vernitten den Küng hochgeporn, man söllt si all ussrüten, die bösen Heckendorn, dass si die Fürsten rürend, die den Küng hand gesetzt. Ir Wal hand si volfüret, und daran nüt vernetzt.

19. Man mag wol von jm singen, wan er ist eren wert, fromm mit allen dingen, wer rechtes von jm begert; dem adenlichen herren er ist gemain vnd gelich; mit recht vnd och mit eren hat er das römsche rich.

20. Fürsten vnd och herren berüefft er vmb das recht 463), so zuo jm söllent keren 464), ritter vnd och knecht. Vnd wer von fromkait sige, der gang mit fröden daran. "Hie österrich!" ist die kryge, das ruoffet frow vnd man.

21. Wer vnrecht welle tämmen, dem rat ich zuo dem schimpf; wenn ir es recht 465) bekennen, so hand ir guoten 466) glimpf.
Nun werent bi zitt, ir frommen, der puren onuernunfft! wan wend irs nit verkommen, es wirt ain grosse zunfft.

22. Ir sond vch bass bewaren denn bisshar sig geschechen; wend ir es ainandern 467) sparen vnd durch die finger sechen, so ist die gerst getröschen 468), dass man vch nit bekennt. Wend ir das für nit löschen ee ob es vch enbrennt?

23. Von österrich ain herre, ach du vil edels bluot, an dir so lit gross ere, hab aines löwen muot!

Adenlich ist din gestelt, frolich ist din gesicht; du hast des römschen richs gewalt, das müegt vil mengen wicht.

24. Es sigint stett oder puren, klain ist der vnderschaid, es tailts ain wenig muren, es ist inn allen laid; si wärin selb gern herren, vnd sind jm doch ze grob. Küng, du solt ins weren, so meret sich din lob.

25. Wan es hort dinem adel vnd diner herrschafft zuo; erschütt den pfawen wadel, es wirt inn noch ze fruo.

Man muoss das vmfeich 469) stöben, so belipt das essen rein; mit pfiffen vnd mit töiben füert man die brute hain.

26. Nun helffe gott dem rechten mit schilt vnd och mit sper, wan gat es an ain fechten, es kumpt noch menger her, der vm gerechtigkait vichtet, man findt noch biderb lüt, wirt es nit anderst gerichtet, si wagent har vnd hüt.

27. Man hat inn lang vertragen gewalt vnd vbermuot; ain fürsten hand si erschlagen, darzuo meng edel bluot; vertriben sind die fromen als von der puren spott, das ir hand si ingenomen.

Nun helff vns rechen 470) gott.

28. Der dieses liedlin hat gemacht, der ist von yssenhoffen; die puren hatten sin kain acht, wan er sass hinder dem offen;

<sup>468)</sup> die ruft er an vmb recht. Tsch. 464) Drumb söllend zu im keren Tsch. 465) Si wellents nit Tsch. 466) vnd gend jm selber Tsch. 467) an ainandern Hü. 468) fehlt Hü.

<sup>469)</sup> vnfich Hü. 470) rechte Hü.

er losset irem rate, vnd was si wöltint tryben, an ainem aubent spate. Er hats nit muot ze verschwigen.

29. Fruo an ainem morgen huob er sich dannen bald, er luff dahin mit sorgen obnen durch den wald. Do er kam vff die haide, jn ducht, jm wär gelungen. Den fromen nit ze laide hat er diss lied gesungen.

Gott sig glopt
Amen zz).

zz) Hier schliesst die Hdschr. Tsch. Hüpli hat das "Gott sig glopt" nicht, und fährt auf p. 284 fort, aber, wie schon erwähnt ist, nach grosser Lücke, mit dem Jahre 1458, wovon er bereits vor dem Liede einen Passus, unmittelbar auf die Nothschilderung in Rapperswil, gab, welcher an seinem Orte folgen wird, nachdem hier einiges, ebenfalls Ungedrucktes, die Lücke etwas ausgefüllt hat.

Darnach zugend all aidgnossen in dem abrellen <sup>471</sup>) in xlv jar für griffense die burg, vnd lagend da vor xxvij tag, vnd verlurent vil lüt, vnd was vf dem schloss houptman hans von landenberg mit lxxj gesellen von zürich vnd von dem stättlin. Vnd darnach vf den xx <sup>472</sup>) tag des mayen do gabend die gesellen das schloss vf vff gnad vnd giengend von der burg vnd wurdent da gefangen, vnd nach dem als die von schwitz woltend, do wurdent jnen allen die höupter ab geschlagen. Vnd das gefielt nit wol den andern aidgnossen, vnd als si all darnach saitend, das si dar nach glük noch hail niemer me an gieng, vnd das wirt bewysst hie nach. Cod. 657 p. 123. 124. Vrgl. Fründ p. 209. (Tschachtlan 203).

1444. Darnach vf sant johans tag (24. Jun.) zugend si all für zürich, vnd im ziehen vnd och vor do verwuostand vnd verbrantand si xxvj gotz hüser, es wärind klöster, lütkilchen vnd capellen, vnd lagend vor zürich iij manot, vnd schussend in die statt nacht vnd tag, vnd verdarb in der statt nie mensch denn ain pfaff vnd ain alt wib, vnd geschach jnen baiden ire gotzrecht. Vnd in dem zit do warend si komen in ain kilchen, die haisset rifferschwil, lit nit verr von zug. Da giengend si über den schrin da das hailig sacrament jnn was behalten, ynd namend her vss die oflaten, vnd tailtend die vnder inen selbs vnd frassend das fräuenlich on all gotzforcht. Och kamend sie 475) in die lütkilchen ze hedingen. Do namend si och die hailgen hostien vnd vertruogend si das si der priester niemer me vand. Och in dem zit 474) laitend si sich für farsperg 475) die burg vnd belibend och etlich vor zürich. Also ordnot got der allmächtig das der telfin, des küngs von frankrich sun, kam mit ainem grossen volk vnd wolt die aidgnossen übervallen haben vor farsperg. Also luffend die aidgnossen mit grosser macht dem volk engegen, vnd das was vf ain mitwochen an dem xxyj tag des ougsten, vnd kamend by sant jacob vor basel zesamen, vnd ze glicher wys als si vor ainem jar by zürich zuo sant jacob by den veldsiechen

<sup>471)</sup> Tschudi am Rande "11. Mai 1444." 472) Tsch. a. R. 27. 478) Tsch. am Rande "mentiris". 474) 12. Aug. Tsch. 476) Farnsburg im alten Frikgaue.

hattend ir boshait getriben mit den roten krützen, also wurdent si by sant jaceb vnd och by den veldsiechen gebüesset, vnd verlurend vier tusend man. Vnd als bald das beschach, do kamend die mär in das volk, das vor zürich lag, vnd die von Z. vernamend das darnach vff den samstag (29. Aug.) ze nacht mit gewissen briefen, vnd do lutend si all gloggen klain vnd gross, die in der statt warend, die warend da vor in ilj manoten nie gelütet worden weder nacht noch tag. Vnd darnach do brantand si die müli by ottenbach, vnd vf den sunnentag (30. Aug.) fuorend si von zürich mit grosser not vnd schand vnd laster. Vnd also wurdent die von Z. erlösst. Gott sy lob vnd er geseit. Amen,

Als diss sachen warend verloffen, do zoch der telfin wider gen welschland; sber sin volk zugend hervf gen sekingen vnd gen louffenberg vnd gen waltzhuot mit grosser vnbeschaidenhait, vnd namend in den stetten was si fundent, das si mochtend gefüeren; doch das was ain klaines laid, won die lüt von den stetten woltend den kumer gern haben, darvm das si 476) hattend also die schwitzer vnd ir aidgenossen nider gelait.

Es ist och ze wissen, das die burg ze farsperg gantz och erlösst ward, wan si 477) fluhend die da vor warend 478), vnd liessend die grossen vnd die klainen büchsen ligen vnd allen gezüg, vnd den zugend die edlen in die burg mit grossen fröden. Got well das wir das ewig leben besitzind. Amen. Cod. 657 p. 124—126. Vrgl. Fründ p. 222 (Tschachtl. 217).

1444. Dar nach vf mentag in der osterwochen was gefangen ain ziegler von zürich ze zug in ainem turn, vnd den woltand si mornendes ertrenkt haben, vnd dem half gott vss der geuanknuss, vnd kam gen zürich.

It. darnach vf den fritag ze hindrist in dem abrellen (30.) do kam hertzog albrecht von österrich ze dem ersten in die statt gen zürich, vnd vf den selben tag do kamend die mär gen Z. das die edlen ze louffenberg hattend da vor vf der mitwochen vor der statt wol vij schwitzer erstochen vnd xiiij gefangen. Denen schluogend si die köpf ab. Cod. 657 p. 126. (Tschudi am Rande: 28. Apr. ward keiner erstochen, aber 14 gfangen, die wurdend gericht, hattend sich verschossen. Warend berner vnd basler).

It. darnach an dem xj tag höwmanot do kam her hans von falkenstain mit sinem volk für rinfelden, vnd do kamend die vss der statt mit vil volkes, vnd wurdent der wol lxxx erschlagen vnd vij gefangen. Cit. (Tsch. Warent nit mer dann viij vmbkon, vnd gefangen 7).

It. darnach in dem selben jar an dem xx tag ougsten do warend zwen man von zürich gefangen ze bremgarten, vnd die woltand si mornendes haben gefiertailt; die kamend vss der gefanknuss gen zürich.

It. darnach an dem x tag des ersten herbst manots (10. Sept.) do zoch der fürst von österrich für basel vnd tett inen grossen schaden.

It. an dem viiij (Tsch. korrigirte xviiij) des selben manots do gewunnend die aidgnossen die burg ze rinfelden in dem rin, vnd brachend si vff den

<sup>476)</sup> Die Armagnaken. 477) die Eidg. 478) 26. Aug.

grund nider, vnd warend da vor gelegen wol vij (Tsch. v) wochen. Darnach an dem mentag (20. Sept.) fuorend si gen sekingen, vnd do kam der fürst mit macht, do fluhend die aidgnossen gar schantlich von dannen.

It. in denen ziten do schiktend die aidgnossen zuo den rich stetten vmb soldner, won inen gebrast lüt (Tsch. a. R. Mentiris).

It. darnach vf den xxix tag des andern herbsts (29. Oct.) fuor der marggraf von rötelen mit ij nüwen flötzen, die da die von zürich gemachet hattend, gen rapreschwil vnd spiset das, vnd vertribend die schwitzer gantz von dem sew vnd brachtend denen von raperschwil kost gnuog.

It. zuo den selben ziten an dem xx tag des selben manotz do erschluogend die edlen denen von basel el. vor der port in der klainen statt, vnd wurdent ir vil gefangen (Tsch. a. R. Mentiris).

It. vf den xv tag wintermanotz do fuorend die edlen mit denen von zürich gen pfäffikon, vnd namend da der schwitzer floss, der hatt ainen schwartzen beren an ainem ort, vnd verbrantand inen ir beste schif vnd namend och zwai dar zuo, vnd fuortend si gen Z. vnd da stuond der schwitzer floss vil jar by vnsern flössen, vnd warend vil nach gelich, vnd namend och vil büchsen vnd guoten gezüg, der in den schiffen vnd in dem floss was. Vnd do verlurend die von Z. lxxviij man, vnd die schwitzer verlurend xliij man, vnd wurdent die vnsern begraben ze meiland (Mailen) in den kilchhof. Alles Cod. 657 p. 126—128.

Des jars als man von der g. cr. zalt tusend vierhundert viertzig vnd fünff jare do vorchtend inen die von basel vor den armen jäcken <sup>479</sup>), wan die lagend nun mit grossem volk by ainer mil vnd by ainer halben one vnderlauss vor basel vnd in dem elsäss, vnd ersuochten si täglich vor der stat biss zuo dem tor hinzuo, vnd warend och vil edel lüt vnder jnen von disem land. Vnd also embuttend die von basel den aidgenossen, das si jnen ain volk zuo schickend zuo jn in ir statt, das si sich dester bass erweren möchtend des volks. Vnd si schicktend in fünff zehen hundert man, vnd das was gar ain werlich volk vnd dero warend nun ain tail vor der veste farn sperg gelegen. nun gen basel zuo dem wasser das da rinnet by sant jacob der siechenhüser kamend, so gewaren si der armen jäcken mit grossem volk da ligend, vnd hattend vil für vnd lagend vnwerlich vnd bloss, one harnasch, vnd hatten böse gewer vnd waffen, dann das ir vnzalich vil was, das si si nit recht wol geschätzen kundend, vnd maintend doch das ire mer dann zehentusend wärend, vnd maintend si söltend vnd wöltend mit inen vechten, dann die von basel kämend jnen zuo hilff mit ir macht, so si dann wol vermöchtend. Vnd do si nun als vnwerlich lagend, do maintend die 1500 man von den aidgenossen, si wöltend den strit anheben, wan die stat basel zuo nächst by jnen was, vnd truogend holtz an das wasser, vnd machtend entail weg mit dem holtz über das wasser, vnd hulffend ainander mit iren spiessen vnd geweren über das wasser. Vnd so ir die armen

<sup>479)</sup> Armagnacs.

jäcken gewar werdend über das wasser komend, dann es was vor tag zwo stund, do maintend si, si wöltend die aidgenossen wider an das wasser triben vnd da ertrenken vnd erstechen; vnd machtend ain ordnung die armen jäcken vnder in. vnd zugen gen den aidgenossen an das wasser. Vnd da huobend si mit ainander an ze schlachend, vnd die aidgenossen erschluogend der armen jäcken ob achthunderten, das si kom sechs man verloren hettend. Vnd also wurden die armen jäcken wychen vff gen der kirch an sant jacobs den siechenhüsern, vnd die aidgenossen trungend on vnderlauss vff si biss zuo sant jacob in das dorff. Do bestuondend die armen jäcken, vnd fachtend lang mit ainander, das der armen iäcken gar vil verlor. Vnd do ir geschrai als gross vm si ward vnd der huot zuo schrügend, die si dann wol wyssotend, die dann vff die von basel hielt, ob die vs her wöltend sin, vnd maintend iro wäre gnuog, dann je zehen jäcken an ain aidgnossen wärend, vnd do si doch in der huot marktend, das die iren so vast vnzalich nider geschlagen wurden, vnd och recht bekanten, das die von basel nit heruss woltend, do brachen si vff vs der huot, vnd das was ver in den tag als die sun nun vff gegangen was, vnd was wol vff sechs tusend pfärit vserlesens raisiges zügs, in dem mer dann vierhundert verlidroter ross warend. Vnd do die aidgenossen iro gewar wurdend, do machtend si sich zesamen, vnd kartend ire rucken gegen ainander, vnd vachtend och allgemainlich so stark, das si so vil ross vnd lüt erschluogend, das es vnzalich was, wan si tattend den armen jäcken als not, das si zuo dem dritten mal hinder sich zugend vnd der ruow begertend, das dann do die aidgenossen och ruowotend. Vnd diss vechten tribend si biss in die zehenden stund des tags, vnd huobend an zwo stund vor tag. Also behuobend doch die armen jäcken das veld, vnd vand sich von den aidgenossen erschlagen ayliff hundert vnd dry vnd zwaintzig, vnd von den armen jäcken ward me dann acht tusend man erschlagen vnd ob zwölff hundert rossen, die vff der wyte lagend vnd gezelt wurdend, on die in den studen lagend, der was zemal vil, das man si nit geschätzen kan. Das macht si füertend was erber was, vnd sust wer da mocht den sinen, mit jn enweg zuo begrabend, wa es jnen dann eben was, vnd truogend wol drü hüser vollen lüt vnd verbrantend die, vm das man nit sähe, das ir so uil erschlagen wäre, vnd maint man das si sust och vil haimlich vergrüebind. Es ist aber syder her von inen selber gehört, als sich die knecht mengen weg verwandlotend, nun in disem nun in jenem tail das ir ob acht tusend erschlagen sign. Dacher p. 365 — 367. Vrgl. Fründ p. 228 (Tschachtl. 225).

Aber des vorgemeldten jars vmb sant martins tag (11. Nov.) do zugend die von basel für ain veste genant pfäffingen, vnd maintend die gewonnen haben, dann si wondend si hettend den vorhoff abgeloffen, dann es warend wol sechtzig man von basel dar jn komen. Nun hattend si in der veste ainen schutzgatter haimlich in die mur gemacht, dar vmb die von basel nicht wysstend, vnd also liessend si den schutzgatter vallen, vnd behuobend die sechtzig man in dem vorhoff vnd erstachend si alle. Dacher p. 373.

Anno dni Mcccc vnd zliiij jar kam hertzog aulbrecht v. Oe. in dis land

vmb sant michels tag (29. Sept.), des ersten gen vilingen, darnach vff st cuonrats tag (26. Nov.) kam er gen wintertur mit vil volks, das die statt vol lag vnd die dörffer darumb, vnd was ze Z. ouch vil volk. Vff st cuonrats tag zuo nacht zugent si vs zuo wintertur vnd zuo Z. mit ainem hüpschen züg, vnd belaib der hertzog zuo W. vnd was der marggraf von brandenburg hoptman, vnd zugent gen rapersch wil vnd spistent die statt, vnd fluchent die schwitzer enweg an die berg, vnd zoch man den sew vf bis gen vtznach, vnd ward verbrennt was man da vand die dörffer alle, vnd vand man gros guot da, vnd fuort man vil gen R. vnd man füeren mocht. Vnd zoch man do widervmb haim, vnd verbrant man grüeninger ampt gantz vs vnd zoch man haim mit eren. Königsh. 630 p. 295. 296.

Anno dni Mccccxlv an sant karolus tag (28. Jan.) do zugend die von zürich für das stättli wyl, die warend verbunden mit den schwitzern, vnd die luffend hervss vnd si <sup>480</sup>) wurdent hindergangen vnd ward jr lj erschlagen. Vnd also zugend die von zürich wider haim, vnd warend vil edler lüt by denen von Z. gesin. Cod. 657 p. 126.

In dem selben jar ze mitter fasten (7. März) do woltend die schwitzer vnd die appenzeller das stättli vnd die burg sangans überfallen haben, vnd kamen in das stettli, vnd wurdent ir wol lx erstochen vnd wol c wund, vnd brantand das stätli vnd zugend davon.

Item dar nach in der karwochen 481) do kamend die edlen an die appenzeller an ainer wart, vnd erstachend ir wol xxxvi 482). Cit.

Anno dni Mccccxlv jar vff st benedictus tag (21. März) der was vff den balmtag, hand die von frowenfeld gehult zuo ainer herrschafft von Oe. namlich hertzog aulbrechten in iro aller namen vnd zuo dem hus gen Oe. Daselbs da lag der von wertenberg im schloss, ouch der trapp, ouch itel hans v. krenckingen, genant v. wissenburg, ain fryer herr, ouch vil anders adel. Die fuorent vff ain mal enweg gen wintertur, vnd was junckher eberhart von boswil der alt stathalter, der schickt die in der statt hinweg gen wigeltingen. Do verlurent si by xl mannen vnd das rennfennlin. Königsh. Cod. 630 p. 296.

Anno dni Mccccxlv vff s. barnabas tag (11. Jun.) warent die von wintertur gezogen gemainlich mit zwain fennlin über die letzi hin gen kilchberg, vnd warent iro by iiijc, vnd brantent do etwan menig hus vnd nament vil vichs, vnd der mertail lüt durch die letzi, vnd koment die schwitzer hernach vnd ylten vff die schützen, das si wichent, vnd wurdent by l man erschlagen vnd der von W. fennli verloren, vnd verlurent die von frowenfeld x man, dero warent xj burger. Darnach zoch man gen wyl in der nacht vnd verbrant man die vorstat mit enander vs mit fürpfil, für kuglen, vnd was da die von wintertur, frowenfeld, diessenhoffen, kyburger ampt vnd by c pfert, vnd was der trapp der von wintertur hoptman, vnd her wernher von schinen dero von frowenf. hoptman. Königsh. Cod. 630 p. 296.

<sup>480)</sup> die Züricher. 481) 25. März. 482) "nit mer denn 8" Tschudi am Rande.

Die aidgenossen zugend für rinfelden.

O dux sabudie qui plura mala fecisti!

Confederatis consilium simul auxilium fac istis,

Et regi rome in fraude doloque resistis.

Anno dni Mccccxlv vmb sant bartholomes tag zugent die von basel, bern, solodran vnd ander aidgenossen für das schloss ze rinfelden, vnd gewunnen das herlich schloss vnd vnd vil gnots zügs, darinn die gross büchs, so die von basel ze varsperg verloren hatten, vnd vil anders zügs. It. darnach zugen si gen sekingen vnd belagen das och starch vnd noten die statt och vast mit schiessen vnd mit andren sachen. Aber si zugen vngefochten dannen, won die herschaft hatt ain grossen züg gesamlet, vnd wolten si dannen geschlagen han, vnd da si das innen wurden, do zugent si nachtes dannen.

It der hertzog von saffoy hatt inen ouch ain hüpschen züg gelyhen wider den küng vnd die herschafft von österrich, vnde versus vt supra O dux. Hü. p. 163. 164 (auf das Basler Konzil).

Anno dni Mccccxlv jar zugent die von basel vnd von bern vnd ander aidg. gen rinfelden für die vesti, vnd hattent ain läger dar vor, vnd was die statt wider die vesti vnd hats mit den schwitzern. Vnd zoch der hertzog aulbrecht an dem andern ort ouch darfür ennet dem rin vnd hatt ouch ain gliger dargegen, vnd schussent die schwitzer mit grossem schütz in die vesti, das das gmür vast zeruiel, vnd ward vast zergent vnd mocht si min herr von Oe. nit dannen schlachen, won er ze wenig volks hatt, vnd lag by ziiij tagen da. Ze jungst besatzt er das hus bass vnd zoch dannen. Zuo hand vff des hailgen crütz tag ze herpst gewunnent die aidgnossen das hus vnd kam das mit geding, vnd tatent zuo vnd liessent die herren vnd die knecht die vff dem hus warent, herab gan an ir gewarsami, vnd nament die aidg. ouch das hus vnd vesti jn vnd wuostent es vff den grund, vnd warent das die vff dem hus warent, h. jac. trapp, türing v. hallwil, h. hans v. falckenstain, h. melchior v. bluomneg vnd ainer von ryschach, vnd sunst by ze knechten vnd guoter lüt. Königsh. 630. p. 297.

1445. Anno dni Mccccxlv jar am suntag vor vnser frowen tag ze herpst (Sept. 5.) zugent die schwitzer mit v fenlin für frowenfeld vnd verbrantent die ij dörffer vnd das tal hin vf von welhusen, pfin vnd mülhem wol halb, vnd nament vil vech ze tundorff vnd im tal enweg, vnd zugent jnen die von fr. nach mit irem vennli, mit der lantschafft pfin, ittingen; ouch junckher aulbrecht von clingen mit sinen lüten zugen all zesamen vnd erratten pfin vnd zugent jnen nach bis gen merstetten. Do griffent si die schw. an, vnd verlurent die von fr. ir venli, als vor staut, da verluren by xlv mannen, die andren all entrunnent. Königsh. 630 p. 297. 298.

Anno dni Mccccxlv jar nach des hailgen crütz tag zuo herpst zugent die von basel vnd von bern vnd ander schwitzer für seckingen, vnd hattent da ain läger vor der statt, vnd lagent by dem bad mit macht vnd schussent mit grossen büchsen in die statt, vnd laugent da bis an fritag vor st. gallen tag (15. Oct.). Vnd do si hortent das man si wolt dannen triben, do sugent si selbs dannen, won es kam ain grosser züg dem hertzogen ze hilff; es kam der von wirtenberg mit grosser macht zue ross vnd ze fuos, der margraf von nider beden ouch mit ainem grossen züg ze ross vnd ze fuos. Vnd die hegnower herren, die ritterschafft st. jörgen schilt kament me denn mit zwaien tusent mannen on ander volk des da kam von sinen stetten, von dem elses, von dem brisgew, das da ain schön volk was; ouch der schwartzwald vnd turgow, vnd maint man die schwitzer noch zuo treffen ze seckingen v. si dannen zuo schlachen. Aber do sins inen wurdent, do zugent si dannen gen basel, vnd schluogent da enander, das ir vil erschlagen ward. Königsh. 630 p. 299. 300.

Anno dni Mccccxlv jar nack sant niclaus tag (der am 6. Dez. ist) koment hertzog aulbrechts rät gen eostantz zuo tagen mit den sehw. vnd andren aidg. vnd taget man lang, vnd warent des rö. küngs rät ouch da vnd markgraf aulbrecht von brandenb. In dem tagen do tett der selben herrschafft zug vnd die von Z. ainen zug gen fryenbach vnd gen pfeffikon, vnd nament da der schw. flos vnb büchsen vnd andre grose schiff, di si gemachet hattent, die verbrantent si all, vnd verbrant man fryenbach vnd andre hüser an den bergen. Doch do verlor der herrschafft tail by c man, won es was in der nacht, vnd fluchent vnd schlugent selbs enander nider. Doch si gestuondent vnd tribent si wider hinder sich an die berg. Also erwart man jnen den sew schiffenhalb vnd flötzenhalb, das die von raperschwil mochten hon iren wandel vff dem sew wmb kost, wie si woltent, das jnen das niemen weren mocht. Do si lang ze cost tagetent, do kund man die sachen nit richten, vnd zerschluog aber vad zugen die aidg. wider haim. Do kam der h. aulbrecht ouch gen eost, vnd die etsch herren vnd der margraf v. nider baden, vnd tagetent da lang mit enander, vnd ze jungst gab h. aulbrecht sin schwöster des markgrafen von baden sun mit namen karle. Königsh. 630 p. 298.

Des jars als man von der g. cr. zalt 1446 jare, in dem hornung, hett grauff hanns von tierstain, do zemal zuo dem hailigenberg wonend, sin gepursame suosamen gepraucht vnd ander herren lüt ennet dem see wider die söldner der aidgenossen, die sich böck namptend, vnd nampt er die sinen die wölff, vnd maint, er wölt die böck mit den wolfen vahen. Aber es geriet jm nit. Dacher p. 375.

Anno dai Mccccxlvj do brantand die von raproschwyl ain schwitzer, der wolt inen ir statt verbrant kaben vf samstag nach der küng tag (8. Jan.).

It. darnach am x. tag mertzen do wurdent xvj schwitzer enthoptat ze e glisow vnd vij wurdent da erstochen.

It. in denen ziten zugent die schwitzer vnd die appenzeller für walenstad ynd woltand das gewunnen haben. Also wurdent si vertriben durch die edlen. Cod. 657 p. 128.

Anno dni Mcccc sechs vnd viertzig jar in der vasten do sugend die schwitzer in das oberland in sarganser land, vnd zugent gen meils, vnd da vmb lagents an den bergen mit aim hüpschen süg, vnd lagent also wider enender. Ze jungst kament die schw. an ainem morgen gen fröudenberg, vnd warent der

herrschafft von Oe. lüt nit vígestanden vnd wurdent verrauten, vnd warent nit gar gerüst vnd geordnet, vnd was zuo spat, vnd vielent die schw. jn vnd nament die puren vnd volck vss sant johansen land die flucht vnd ward ir by ijje erschlagen vnd der schw. ouch vil, doch behuobent die schw. das veld vnd zugent do wider gen mails vnd gen flums. Also zoch die herrschafft vast zuo mit raisigem zig vnd lagent vff dem schaulberg vnd zuo sargans, vnd lagent also wider enander, vnd behuot man walenstat vnd satzt man ain zuosatz in das turgöw, das si nit darin zugint vnd das och schadgotint, vnd lait der margraf v. baden ce pfärit gen seckingen v. gen nüwenburg, vnd der alt herr v. wertenberg lait e pferit gen frowenfeld vnd der jung h. von wirtenberg e pferit gen zürich vnd min her von Oe. mer denn e pferit gen wintertur. Vnd also entsausent inen die schwitzer vnd zugent wider vss dem oberland vnd nam die herrschafft das land wider jn. Königsh. Cod. 630 p. 298. 299. Vgl. Fründ p. 283. (Tschachtl. 277).

Nach der geburt oristi, als man zalt tusend vierhundert vnd sechzehen jare (sic), am frytag nach sant gregorien tag (13. März) do kamend die herren an die aidgenossen vor wallenstad. Nun hetten die herren vff si gespech gesant viertzig man der vmsassen des landes vnd och ettlich von den herren zuo in, vnd maintend ainen huffen von den aidgenossen zuo besehend, den si dar nach angriffen woltend, als si danne lagend. Nun lag ain andrer huff, och von den aidgenossen, der grösser was denn si, vnd der was aber hinder sich gezogen vf dem veld, vnd darum so maintend si nun disen huffen wol nider ze legend. Vnd als aber die viertzig man den huffen also woltend besehen, do hett sich der huff wider in der nacht vmbher gestolen, vnd kamend die viertzig man inen in die hend, die still schwigend, vnd ersuochtend inen allen den gewalt der herren vnd alle ir wissen. Vnd do die viertzig man also nit kamend, do schikten si ander zwaintzig man vff si, die erstachend si alle, das iro kainer da von kam. Vnd also macht sich die pursame von den herren, die vmbsässen des landes, mit dem fuossvolk, das dann da was, über den bach, der dann her in den rin gieng, vnd warend si och über den rin komen; vnd das si also ennhalb des bachs, dem dorff vnd och hie dis halb des dorffs zwüschend dem rin vnd dem bach, vnd wartotend dero, die si gesant hattend, vnd wisstend nit das es inen misgangen was, vnd och das der huff widerumb komen was. Vnd als si also lagend vnd ruowotend vnd villicht ettlich ir harnasch vsgezogen hettend, vnd ettlich ir gewer von inen geton, das si die by in nit hettend, vnd also vm die fürer lagend vnd saussend, ainer schlief, der ander wachet, der dritt seit ettwas, die andren horten zuo, vnd in dem luffend die aidgenossen mit ainem geschrai mit irem huffen des si nit wysstend in, vnd warent si vngewarnet vnd erschrakend vnd gedauchtend, sich hette noch mer volk in das land verstolen, wan si wyssten dennocht den huffen wol, den si angriffen woltend haben. Vnd von schrecken kamen si vsser ordnung vnd sahend och wol, das si verloren warend vnd dar vmb bestuondend iro vil von dem landvolk vnd warttend sich lang, vnd ire vil weltend fliehen, vnd fluhend wider durch den bach. De warend inen

die rechten strich wasser verleit, vnd komend in die gumpen vnd ertrunkend. Vnd also die ennenthalb des bachs lagend, die vielend in den rin, vnd woltend darüber sin, vnd ertrunkend, also das dar nach mer denn drühundert man funden wurden in dem rin vnd in dem bach. Do ward ob sübenhundert mannen erschlagen, die man och in der selben rifter vand, one sust vil, die man dar nach vand in den studen vnd in der owen ligen. Dacher's Konstanzer Chronik p. 145. 146.

Anno dni Mccccxlvj do satzt der pfallentzgraf vom rin ainen tag gen costentz zwüschent den fürsten vnd den edlen vnd den von zürich an aim tail. vnd allen aidgenossen ze dem andern tail vff den xv tag mayens, vnd vff dem tag war der fürst von österrich vnd der margraf von nider baden, der margraf von rötelen, der alt von wirtenberg vnd ander vil grafen, herren vnd och edlen, vnd daby fridrich von basel vnd der b. von aistetten vnd botschaft von zürich vnd botschaft von allen aidgenossen, vnd belibend da xxij tag, vnd kond die aidgenossen nieman dar zuo bringen, das si weltind von des fürsten wegen vnd von der von Z. wegen zuo dem rechten komen anders denn gen ainsideln für ir aidgenossen. Vnd also hat der krieg angefangen, won die von Z. sich verbunden hatten ewiklich mit dem hus von Oe. nach dem als der puntbrief vas wysst zwüschent den von Z. vnd den aidg. der was gemachet vor hundert jaren. Doch zuo dem letsten vnd mit grosser arbait kam es dar zuo das der fürst sins rechten kam vf den rat ze vlm, vnd die von Z. mit den aidg. wurdent gesetzt, das die A. soltent ij man dar geben vnd die von Z. och ij, vnd der fünft solt genomen werden veser ainer richstatt inrat ainem manot. Vnd vff den tag do ward frid gerüeft, vnd der fieng an vf den ix. tag brachotz, vnd ward gross fröd in vnsern landen, vnd zugend die lüt vff das land, vnd warend alle dörfer verbrent vmb zürich mit den kilchen, als es vor mals dik benempt ist.

It. darnach ward erwelt ain fünftman, ain burger von ougspurg, haisst peter von arg, vnd nach langem bedenken vnd mit grossem rat do sprach er me denn vff in komen was, vnd darnach sait (er) in sinem spruch, das beid tail by den alten bünden söltind beliben, vnd wer den spruch recht verstuond, so was es ain guoter spruch, won nach dem spruch so wärend die von Z. nach der alten puntbriefen lut vnd sag by punt beliben vnd by den alten puntbriefen, die da vswistend, das die von Z. mochtend sich verbinden zuo herren, zuo stetten etc. als si getan hand, vnd hand sich nit anders verbunden denn zuo ir aidgnossen natürlichen herren, vnd das ist also ze verstan, wan die von lutzern vnd die von zug bekennend offenlich in iren puntbriefen, das ain herrschaft von österrich ir natürlicher herr sy. Cod. 657 p. 128—130.

Anno dni Mecce quadragesimo 6 to vff sonntag nach ostren, den man nempt Cantate (15. Mai), do kam man aber ze tagen gen costentz, vnd kam h. aulbrecht selbs dahin, ouch der alt herr v. wirtenberg, der markgraf v. niderbaden, der pfalletzgrauf vom rin, herz. ludwig von payer vnd sunst vil herren. Ouch die aidg. die warent do mit vollem gwalt, vnd ain tail der stetten. Vnd verhort der pfalletzgraf die sachen von baiden partyen, vnd redt dar zwischent, vnd

ward vertädinget, vad warent wol by drü wochen by enander, vad ward ain frid zum rechten, vad gieng der frid an am sonntag so die sunn vff gieng nächst vor viti vad modesti (12. Juni) im xlvj jar, vad ward vertädinget zum rechten vff den clainen raut zuo vim zum rechten, was die herrschaft v. Ge. zun schwitzern vad andern puntgnossen zuo sprechen hett, als dann bis har vergangen wäre von dem järigen friden her bis vff dis zyt. Desglichen sölt die herrschafft von Ge. ouch grecht werden vmb irn zuospruch vff den pfalletzgrafen by dem rin. Ouch hatt jetweder tail brieff vder vrbecher büecher ald register den andren vad man der netturftig were, sol jetwedrer tail abgeschrifft geben versigelt mit des byschoffs von Co. insigel versigelt geben. Die soltent denn crafft vad macht haben vff st. gallen vber ain jar nechst nach dis zädels geben, vad geschach dis richtung vff sonntag nechst nach st. barnabas tag (12. Juni), vad gieng der frid vff den selben tag an. Königsh. Cod. 630 p. 300. Tschudi II. 467.

Des jars 1446 am dornstag nach sant johs tag 483) do zugent die von z ûrich vs mit ir panier vnd der herren vil mit ja vnd woltend die spicher verbrent han vnd die erstechen, die si allda funden hettend. Vnd also lagend die schwitzer obnan vff in dem holtz in ainer huot vnd wart, vnd do si ir gewar wurdend, do schwigend si vad drucktend sich. Also hieltend die von Z. die gantzen nacht, wan si kament des aubents da hin, in dem schnee vnd enfrurend ross vad lät vad das fuosvolk gar sere. Vad wol zwo stund vor tag do luffend die switzer den berg ab, do warend diss erschrocken, do si das geschrai hortend von den schwitzern, vnd gedauchtend ir wäre vil in dem holtz, mer denn si anluffend, dero dech nit me was denn dry vnd achtzig man. Nun warend der herren vad och des volkes ennethalb ainem graben, vad der mertail des volks hie disshalb dem graben, vad also ruofft hans von rechberg: wychend über den graben! vnd maint das volk zesamen ze bringend vnd den graben ver im han; Vnd das volk was erschrocken, vnd wondend er spräch: wychend! vnd namend die flucht, vnd fluhend wer da mocht, vnd wurdend zertrennt, vnd also yltend inen die 83 man nach vnd erschluogend iro hundert vnd dry vnd fünffzig man. Si hettend iro vil mer nider geschlagen, die da lagend als ob si tod wärend, vnd do si den andern nach luffend, do stalen si sich davon, vnd kamen dar nach och zuo dem volk, vad bracht ain edelman das panier davon, der hett es in den buosen gestessen, vnd die vorgenant, so si erschlagen hettend, zugend si It so dann gelich dar nach an dem hailigen aubend zuo winsichten (24. Des.) do zugend die von zürich allain vas mit ainer grossen macht, vnd woltand die totten, die 153 man, wan die switzer huobend si inen vor vmb die büchsen, so inen dann dauor genomen warend, die si dann ze rinuelden genomen hattend. Vnd als nun die von Z. da hin komend, do kamend si die schwytser an vnd erschlugend der von Z. vnd ir helffer wel fünfftzig man. Dacher p. 375. 376.

<sup>488)</sup> vor? 22. Dez.?

Im 1446 jare an sant silvesters subend (30. Dez.) do zugend die von appensell vnd weltend ettlich der iro gen lindow zuo ainem tag belaiten, des mi mich versprochen hettend mit den vs dem algöw, von veltkirch vnd von pre-Vnd die hettend sich nun gern in ettlich mit jn gesetzt, dar vmb das si ir land möchtend gebuwen han, vnd nit also in täglichem krieg müestend gelegen sin. Vnd als nun die von App. also zugend vnd gen lindow woltend, vnd gegen rinegk wert kamend, do gedaucht der bayrer vff rinegk vnd sin volk, ob si si gemaint hettend, vnd maintend gar ain herten schutz gegen inen se tuond, vmb das si gedächtind das ir büchs dester grösser wäre, vnd wundent den stain in fetzen. Vnd zuo den zyten was gar grosser wind, vnd als si schussend, do fuor der fetz, da der stain inn gelegen was, über sich, vnd des namend si in der vestin nit war. Do hettend si des in der stat och nit acht, vnd der wind schluog den fetzen in das tach in ainer kener 484), das man es nit geschen mocht. wan das gemür gieng etlicher mass da für, vnd entbran das tach, wan es schindlin was, vnd ward das für also gross, das man inn nit me ze hilff komen mocht, vnd warff es der wind in die statt vnd verbran die stat vnd die vestin, vnd luffend do die appenzeller jn, vnd was man vsgeworfen hett vnd si darvon tragen mochtend, das nomend si, vnd muostend die man fliehen, vnd was niemant der laschde, vnd verbran die statt vnd veste grund vnd graut, vnd laitend sich die appenzeller für den turn veserthalb. Do mochtend jn dies nit behaben, vnd in zwain tagen gaben si in och vf vff gnad. Den turn verbrantend si ouch, vnd wurdend jaen dryzehen büchsen, die si in der stat vnd in der veste fundend. Dacher p. 383.

Als man von der gep. cr. zalt 1447 jare, an dem nächsten zinstag vor sant themas tag (19. Dez.) zwüschen vieren vnd fünffen nach vesper ward hans von hege enthoptet, der hat die von wyl vnd die aidgenossen selb fünfft angegriffen. Dacher p. 385.

It. es ist darnach komen in dem jar do man zalt Mccccxlviij, das baid partyen an dem spruch nit gantz wurdent vsgericht, vnd namend darnach ain obman von rauenspurg, hiess ytel huntpyss, vnd der wolt sich der arbait nit beladen. Vnd in dem sit do fiel der krieg jn von den herren vnd den richstetten, vnd der vieng an in dem selben jar vmb die ostren, vnd werat i jar, vnd in dem sit do kamend die von Z. vnd die sidg. überain, das die von überlingen söltind inen ain obman geben wo si wöltind. Vnd die gabent mit kurtzer bedachtnuss her hainrichen von buobenberg, burger von bern, vnd der nam die sach vf sich gebetten, doch nit vast genötgot, vnd sprach das die von Z. söltind sin ledig vnd los von dem punt, den si hattend getan mit dem hus von Oe., vnd das was gantz wider den alten geschwornen puntbrief; won was der alt brief guot vnd gerecht, so was sin spruch valsch, vnd was sin spruch guot, so warend die alten geschwornen brief nit recht, won der spruch vnd der alt puntbrief mochtand nit by enander bestan. So hat och der obman nit me

<sup>434)</sup> Rinne, canalie, auch Känel.

gewalts denn der bapst, won der hett so vil tusend aid als beschehen sind zuo dem hus von Oe. mit ainem wort nit absoluiert, es wär denn baider tail will vnd wissen gesin. Diser spruch beschach in dem jubeljar in dem ougsten. Cod. 657 p. 130. 131.

Als man v. d. g. cr. zalt 1448 jare vff mittwochen vor sant symon vnd judas tag (23. Oct.) do hetten der von eberstain vnd hans von rechberg vorhin by vier oder sechs wochen ir gelt zuo rinuelden gezeret vnd vs vnd in geritten mit iro gelait vnd willen, vnd hattend angelait vnd gemacht das sich vff den obgenanten tag zwai scheff hin zuo als bilgrin machtend. Vnd vnder den was nun ainer als ain sant johanser her, vnd vff die fuor nun ain scheff als ain schitterledi, in dem warend zwai hundert gewapoter man. Vnd als nun die zwai scheff bilgre vslantand vnd ordenlich vber die bruk in giengend, je zwen vnd zwen, vnd so also wol hundert in die stat komend, do machtend sie ain geschrai, ynd schluogend ainander in der stat, das wol sechzehen erstochen wurdend von der stat. Die wyl kamend die bilgrin in den zwain scheffen alle yff die brugk vnd der von rechberg mit sechs pfäriden wust her für vff si vnd traib si huffend vnd mit ainem gedräng hin jn vnd vff jn. Do zugend die zwai hundert gewapoten, so vnder den schitern gelegen warend, vnd vff die zoch nun der von eberstain vnd der alt von grüeningen mit ettlichen edeln mit ainem roszüg, die nun och vff brauchend, vnd kamend also in die stat. Do warend die zwai hundert gewapoter geordnet war si horttend, vnd wysset jegklicher sin stat, vnd also was ze hand die stat besetzt vnd die tor verrigelt vnd beschlossen. Vnd ward also in der stat fryd geruefft an dem lib vnd muost sich mengclich samlen an dem blatz, vnd da stuond hans von rechberg, der von eberstain, der von grüeningen vnd ettlich edler mer mit jnen, vnd hettend raut vnd saitend do dem volk, wie si brüchig wärind an irem herren gewesen vil jar, vnd sinen gebotten vnd manungen warend vsgegangen, darvmb si ir lib vnd ir guot billich nach allem rechten verloren hettend; aber der fürst hett erbermd vnd wolt si dannocht nit tötten, doch vmb ir guot müestind si komen. Vnd tribend an der mittwochen vss vnsäglich vil lüt vnd volk, die si alle tribend an den wald aldo der galg stat, vnd ersuochtend si vnd liessent inen bloss ir notturfft klaider, das si sich bedecken möchtend, vnd schiktend si enweg. Vnd mornend am dornstag was beliben was, tribend si och vss, vnd an dem frytag was barschaft, silbergeschir, silber klainat, bettgewät, gewand, dekinen, stuollachen, stuolküssen vnd was farendes was, das si heben vnd getragen mochtend, das fuertend si mit jn enweg, vnd das man sprach, si hettend mer dann hundert tusend guldin wert funden on ässig ding, vnd das dann der stat zuo gehort, sich da mit ze weren. Dacher p. 387. 388.

It. anno dni Mccccxlviiij an dem xvij tag brachots do verbran das kloster da die frowen inn warend ze engelberg in der schwitzer land, vnd da der aidtgenossen kind in warend ze ettlichen ziten vff hundert, minder oder mer, vnd vf diss mal lxxv. Vnd also hat der almächtig gott durch sin gerechtikait geordnet, als die obgenanten aidgenossen vil frowen vnd münchklöster verbrant

#### 114. Das schloss rinfelden ward gewannen.

Anno dni Mccccxlv vmb sant bartholomes zugent die von basel, bern, solodorn vnd ander aidgnossen für das schloss rinfelden, vnd gewunnen das herlich schloss vnd vil guotz zügs dar inn, die gross büchs so die von basel zuo varnsperg verloren hatten, vnd vil anders zügs. It darnach zugent si gen seckingen vnd belagen das ouch stark, vnd notten die statt ouch vast mit schiessen vnd mit andren sachen; aber si zugent vngeschaffet dannen, won die herschaft hatt ainen grossen zug gesamlot vnd wolten si dannen geschlagen han, vnd do si dess innen wurden, zugent si nachtes dannen. It der herzog von saffoy hatt inen ouch ain hübschen züg gelichen wider den küng vnd die herschafft von österrich 485).

Anno dni Mccccxlvij uff hylar satzten die von vlm der herschaft von österrich vnd den aidgnossen ain tag gen vlm, als das der anlauss inn hatt<sup>486</sup>).

hattend, das von grosser armuot münch vnd nunnen muostand sich verlouffen vnd verschiken in andri klöster. Also ist es darzuo komen, dass iri kind vss dem selben kloster von engelberg der herren klöster luffend, won si dar in nit beliben mochtand, vnd louffend in dem land vmb ellend vnd wis loss, vnd das ist am gross sach, won das kloster von engelberg ist am vsbunt gesin für alle klöster, die in vnserm land warend, sunderlich von frowen, besunder mit guetem erbern leben, vnd ist och kam trost nit das das selb kloster jemer mer gebuwen werd, won ir gueter vnd hüser vnd das si hand gehept in den landen vor dem gebirg, ist in dem obgenanten krieg mit den von zürich gantz verderbet. Cod. 657 p. 131. 132, womit diese gleichzeitige Quelle leider aufhört. Wiederaufbau des Klosters 1455.

Anno dni Mccccl jar, am mentag nechst vor mitervasten (9. März) hond die von frowenfeld gehult dem durlüchtigen fürsten vnd herren h. sigmunden v. Oe. vnserm gnedigen herren, vnd haut vns vnser gn. h. her hertzog aulbrecht sin vetter der aiden, so wir jm gelopt hatten, gantz erlaussen mit sinem vrkunde, siner brieffen vnd sigeln, die er vns darumb erzöuget sinen räten, besunder her hans v. clingenberg. Königsh. Cod. 630 p. 301. 302.

Anno dni Mcccel jar vff sant bartholomeus tag (24. Aug.) schwuorent die von zürich widervmb zu den aidgn. vnd woltent den punt nit halten, den si mit ainer herrschaft gethan hatten, wie wol si brief und sigel darumb geben vnd ouch geschworn hand, die ain herschaftt von jnen noch inn hat von iro wegen. Königsh. Cod. 630 p. 302.

It. Anno dni Mccoclviij 487) an dem xv tag des mayen, vnd ist gewesen viij tag nach pfingsten, do hat es geschnigt vnd was ain kalter tag, vnd in der nacht viel ain gross riff, dass etlich wasser gefruren, vnd erfror gross guot an den reben, vnd beschach grosser schad vff die selben nacht. Hü p. 280 (noch vor Isenhofers Spottlied).

<sup>485)</sup> Nur bei Sprenger p. 142 b unter ganz anderen sachen. 486) Ebenso p. 142. 487) irrig korrigirt viiij.

#### 115. Schiessen ze costentz.

It. es ist ouch ze wissend, als man zalt nach der geburt cristi Mcccolviij jar, in dem ersten herbst monat, da hattend die von costentz ain schiessen angesechen, vnd wol dryzechen abentüren vas geben; darzuo si berüefit hatten herren, graffen, fryen, ritter vnd knecht, stett vnd lender; darzuo vil herren, stett vnd lender kament. Vnd e dass es ain end neme, da ward ain vnwil entzwüschent aim burger von costentz, vnd ainem gesellen vss den aidtgenossen, mit namen von lucern. Dess nament sich die von lucern zuo argem an, vnd vnderstuonden sich die von costentz darumb zuo überzüchend, vnd manten dar in ander aidtgenossen. Also zugend si heruss wol mit viertusent mannen, vnd lägertend sich gen winfelden im turgöw, vnd lagent da wol vier tag, vnd zergangtent die wingarten vnd wimlottent, vnd gewunnent das schloss daselbs, doch wuostent si dar in noch an dem huss nütz, denn junckher albrecht von sax fry vnd ander lantzherren vnd stett die redten darin, vnd also mainten si zuo ziechend für costentz. Da tädinget darin der bischoff hainrich von costentz durch sinen vicarium, vnd ward darin geredt, dass die von costentz gabent den aidtgenossen drü tusent guldin; die gab man inen ee dass si enweg zugent, vnd herr berchtold 488) vogt, dess winfelden was, wan er nit do zemel im land was, do ward darin von den vmb sässen getädinget, dass man den aidtgenossen versprach zuo geben zwai tusent guldin. Das ward fünf tusent guldin, die inen da wurden, vnd hattend doch nit vil gelimpfes dar zuo, denn der vnwil, der sich zuo costentz vff erhuob, was ain vnendlich sach. Vnd also so si hinweg zugent, do nament si was si mit inen hinweg mochtent bringen von winfelden 489) zz a).

<sup>488)</sup> bechtold Hü. 489) von winfelden f. Tsch.

zza) Des jaurs etc. 1458 hattend burgermaister vnd rate vnd och die schiess gesellen zuo costentz fürsten vnd herren, rittern vnd knechten vnd andern erbern lüten iren guoten fründen zuo ere, kurtzwil vnd dienste dryzehen fry auentüren vageben vnd dar vm mit dem armbrost kurtzwylen vnd schiessen laussen vff den nächsten sonntag nach vnser lieben froen tag zuo mittem ougsten. Das sind namlich: des ersten ain verdakt pfärit für 24 guldin, aber ain verdakt pfärit für 18 guldin, ain v. pf. für 14 guldin, ain verdakt och für 10 guldin, ain verdakter ochse für 8 g., ain verdakter och für süben guldin, ain silbriner becher für 5 guldin, ain s. b. für 5 g., ain s. b. für 4 g. ain armbrost für 3 g., ain guldin ring für 2 g. aber ain g. r. für 1 g. vnd ainen rinischen guldin. Vnd solsend dar vmb fünff vnd viertzig schütz beschehen, vnd lait jegklich armbrost in den toppel ainen guldin, vnd giengen auentüren vnd toppel mit ainander vss. Vnd nach dem vsgang des schiessens welche schützen dan kain nachen gehebt haben, die solten alle stechen vmb den letzsten guldin, vnd dem fersten schiessgeseillen solt werden och ain guldin. Füro warend dry auentüren zuo den vorgenanten auen-

It. vff dem vorgenanten abzug zugent etlich der aidtgenossen gen rapperswil, vnd liess man si daselbs in; da zwungend si diezelben von rapperswil, dass si in schwuoren. Da wichent etlich der besten vas der statt, vnd kamen zuo hertzog sigmunden von österrich, der do zemal sesshafft was an der etsch 400).

#### 116. Hertsog sigmunds tag se costents.

It. also in disem jar kam hertzog sigmund von österrich mit siner frowen, geborn ain küngin von schotten, heruss gen schwaben, vnd nam das land in, das vorhin gewesen was hertzog albrechts, sines vetters, vnd besach etlich schloss, mit namen wintertur, diessenhoffen, frowenfeld vnd feldkirch, bregentz vnd ander stett an dem rin vnd ouch im elsäss, vnd belaib also in disem land bis an die vasten 480).

It. als man zalt Mcccclix jar, da satzt der vorgenant hertzog sigmund ainen tag gen costentz, vnd hat darzuo berüefft graff volrichen von wirtenberg, vnd ander graffen, fryen, ritter vnd knecht, vnd vff den selben tag ward geworben durch bischoff hainrichen, geborn von hewen, an die aidtgenossen vmb ain guotlichen tag zwischent dem hertzog vnd den aidtgenossen; aber vff den selben tag ward nüt getorffen 491), denn es ward ain bestand daran biss vff sant johans tag nächst dar nach, vnd da zwischen vff sant vrbans tag kamend aber von (beden) tailen bottschafften, da ward der alt frid bestät 490).

türen vsgeben. Das was ain guldin ze loffend, ain guldin ze springend vnd ain guldin stain ze stoussend. Der sitz war hundert vnd fünff vnd dryssig schrit wyt.

Vff dem schiessen ward ettwas zerwurffnuss von ettlichen der aidgenossen vff dem indern brügel by dem schiessen von spiels wegen, also das ainer von zürich, genant hainrich waldman, geschlagen vnd von ainem, genant der prunner, zuo der erd geworffen vnd ain grosser vflouff ward, och hannss von cappel, do zemal burgermaister zuo costentz, in dem gerümel geschlagen. Das ward nur alles gericht vnd geschlicht. In dem do luff der obgenant hainrich waldman über die richtung gen lucern vnd verclagt da die von costentz, vnd nam sich des der hasfurter an vnd sprach: wa man jm ain har vsgerofft hett, da müeste man jm ettweuil guldin für geben. Vnd nom des ersten ain böual volk an sich biss achthunderten, vnd kamen gen winuelden in der wochen vor des hailgen crütz tag ze herpst, vnd hettend sich vnderstanden den von costentz die frucht vor der stat zuo wüestend. Also vff des hailgen rütz abend do schicktend die von überlingen den von costentz by fünff hundert mannen wol erzügtes volks, die von lindow bi zwai hunderten vnd die von buochorn by (Lücke). Also manotend die aidgenossen, so zuo winuelden lagend, hinder sich in die lender, das si sich sterktend von tag ze tag, das ir by zz a 1) tusenden ward. p. 417. 418.

<sup>490)</sup> blos bei Hü. 491) getroffen?

ma 1) Leer gelassen.

It. da zwischen als da uor stat. do kam der vorgenant berchtold vogt, sesshafft zuo winfelden, vnd ward burger ze zürich wider die von costentz, vnd vordret an die von costentz die ij tusend guldin, die er den aidtgenossen gab, vnd maint, er wäre dero von costentz wegen zuo sölichem schaden gedrengt; aber jm ward nüt 490).

### 117. (Hertseg ludwig von hayern).

It, in dem vorgenanten jar, als man zalt Mcccc 492) jar, do zoch hertzog ludwig von bayern zuo lantzhuot für die statt werd, vnd zugend mit im der pfallentz graff by rin, marggraff albrecht von brandenburg, vnd graff volrich von wirtenberg, vnd vil ander herren, graffen, fryen, ritter vnd knecht, vnd gewonnen die selben statt. Dar nach in dem genanten jar verruofft kaiser fridrich von österrich, römscher kaiser, den selben hertzogen ludwigen für ain ächter, vnd bannet jn schwarlich, da durch die vor genanten herren, margraff albrecht von brandenburg vnd graff volrich von wirtenberg wider jn warend, vnd ward ain tag an gesechen gen nürenberg. Dar zuo kamen vil herren, mit namen margraff hans von brandenburg, vnd hertzog albrecht vnd hertzog sigmund von österrich, vnd hertzog ludwig von payern, vnd hertzog hans von münchen, vnd vil ander herren, graffen, ritter vnd knecht, vnd vss disem land was ouch da graff volrich von montfort 493), vnd mit jm ludwig von helmstorff ritter. Da ward dem selben hertzog ludwigen die vorgenant statt werd wider ab gesprochen, vnd ward do zemal verricht 490).

#### US. (Die von stain).

It dar nach als man zalt Mcccclx jar, an der 494) fassnacht in dem selben jar verbunden sich die von sta in zuo den aidtgenossen.

# 119. (Die schwitzer zugend in das allgöw).

It. es ist ouch zuo wissend, in dem jar als man zalt von der geburt cristi Mcccclx jar, in der fasten, do zuchent der schwitzer 495) wol bi xxx vnd ccc über den boden see 496) in das allgöw vnd jörg bek 497) über den apt von kempten, vnd zuchent wol ain mil für yssni hin in. Da hatt sich gerüst her walther von hochnegg bi ainem dorff, hatt bi jm ob fünf hundert knechten, vnd vnderstuondent den schwitzern zuo werind in das dorff zuo ziechind. Do vnderstuondent sich die schwitzer mit gewalt dar zuo ziehen 498), vnd ward her walther selb erschlagen, vnd ob viertzig vnd hundert puren bi jm, wan si fluchent gelich, vnd ward der mertail 499) an der flucht erschlagen. Die schwitzer verluren zwen man, vnd wurdent ir

<sup>492)</sup> f. bei Hü. lviij. 493) v. Tettnang, Wilhelms Sohn. 494) Tsch. schiebt ein "alten". 495) Dieser Name das erstemal hier. 496) Hü. blos see. 497) Tschudi hat statt des Namens blos N. 498) Do vnderstuondent — f. Hü. 499) der mertail ward Hü.

ouch etlich wund, vnd also kament si wider hinüber 500), dass inen nieman nüt tät 501).

## 120. Aber von hertzeg ludwig von payern.

It. es ist zuo wissen, als die vorgemelt richtung beschach zuo nürenberg an hinechand 508) hertzog ludwig von payern vnd margraff albrecht von brandenburg, ouch dem pfallentzgrauen bi rin, die bestuond also biss in die fasten als man zalt im lx jar; do huob sich der krieg wider an, vnd was das das hopt vff dem ain tail hertzog ludwig von payern pfallentzgraff bi rin, der bischoff von mentz; vff dem andren tail was ouch margraff albrecht von brandenburg vnd der hertzog von sachsen, graff volrich von wirtenberg, der bischoff von aystetten. Also macht sich der krieg für aystetten, vnd belag es mit macht vnd so lang biss dass si es vff gabend, vnd gewan es der hertzog. Also do er es gewunnen hatt, do zoch er mit sinem züg für das stättli rot, das was des margraffen, vnd gewan es ouch, vnd schluog da für sin wagenburg, vnd lag in dem feld mit grosser macht. Do zoch der hertzog von sachsen vnd der margraff von brandenburg zuo jm in das feld, vnd schluogend ir wagenburg ouch, vnd lagend mit macht ouch darin, vnd lagend als nach bi ainandren, dass ietweder tail mit sinen büchsen in des andren her schoss, vnd lagend wol bi drig oder iiij wuchen gegen ain andren, vnd schadgoten ain andren schwarlich, dass der hertzog von inen wol bi xvc knechten verlor; vff dem andren tail ward ouch etwa manger verloren, doch verlor kain namhafftiger man denn ain graff von kirchberg, was vff des margraffen tail, vnd lagend also in dem feld vnd ward in dem feld gericht, dass si vngestritten von ain andren zugend. Doch ward es hertzog ludwigen wol gericht zwischen im 508). Vnd in dem selben krieg hatt graff volrich von wirtenberg geschikt dem margraffen in das feld ain schönen züg, vnd muost sich doch allweg des pfallentz grauen weren, denn si warend anheber des kriegs, vnd fuogt sich ains mals, dass des pfallentz grauen züg vnd dess von wirtenberg züg vff ain andren stiessend, vnd was ietweder tail wol bi cc pfärden, vnd traffend mit enandren, vnd wurdend bi xx edel vff des pfallentz grauen sitten gefangen; dem von wirtenberg ward och etwa mang edel gefangen, doch do behuob graff volrich von wirtenberg das feld. Der hornegg der floch wol mit lxx pfärden da hin, was vff des pfallentzgraffen siten; ouch schadgot der pfallentz graff vnd hertzog ludwig am rin ain ander schwarlich. Es ist ouch menger lay 504) in dem krieg beschechen 505), das nit hernach alles geschriben stat; es ist ouch der mertail als beschechen an zwischen der fassnacht vnd dem ougsten in dem jar als man zalt von cristus geburt Mcccc vnd in dem lx jar 490).

<sup>500)</sup> wider haim Hü. 501) Vgl. Tschudi II. 597. 598. 502) sic. 502) inn d. h. ihnen? 504) noch heute in der Nordostschweiz substantivisch üblich, z. B. "das ist en anderi Lei Biren". 505) Hü. verschr. "beschriben".

#### 121. (Die aidtgenossen augent in das turgöw).

It. es ist ouch zuo wissend, als diser vorgemelter krieg gericht ward an dem herpst des vor gemelten jares, saittend die aidtgenossen hertzog sigmunden vnd den sinen ain fintschafft, vnd zuchend von stund an gen frowenfeld, vnd gewunnen es, denn si gaben es vff vnd zuchend do mit MM mannen das turgew vff über rin gen fussach, vnd gewunnend die burg, vnd erschluogend wol xvij man dar vff. Si schatgoten si ouch bärlich her uss e dass si es gewunnen, vnd woltend do gezogen sin gen bregentz; do ward dar in geredt, vnd gaben jn die von bregentz MM guldin, dass si vngeschadgot belibend. Si brandschatzten ouch die von torbüren vm xv hundert guldin. Do das beschach do schluogend die aidtgenossen ain feld für das stättli wintertur, vnd schussen vast dar in; si schussend ouch vast heruss. In dem selben feld vor wintertur lagend die zwen gradner, die vor der hertzog gar lieb hatt gehept, vnd sin gar gewaltig waren gewesen, vnd waren burger zürich 506).

#### 122. (Die puren im hegew.)

It. es ist ouch zuo wissen, als in dem vorgemelten zit, do wurffen sich etlich pur en in dem hegew ab iren herren, vnd machtend ain fenly vnd dar an ain buntschuoch 507), vnd vnderstuonden ir natürlichen herren zuo bekriegend, vnd warend die löff hert, dass niemand wisst, vor wem er sich huoten solt 508).

<sup>506)</sup> Tschudi II. 603, 604. 507) Hü, verschr. buschuoch. 508) Hier fügt die Züricher Abschrift, während Tsch. niemanden nennt, bei: "vnd ich her hans huoply (sic) han die coronik vss geschriben an dem samstag vor thome, do man zuo den barfuossen complet lut in dem laij jar", womit sie endet.

# Berichtigungen und Nachträgliches.

- S. X Z. 4 lies 806 st. 608.
- S. 3 Note 22 hat Sprenger richtig basthart.
- S. 4. Die Verse nennt Stumpf I. 291. "ein alt adenlich sprüchle", auch Bullinger Chron. I. hat sie: Darumb luth der alte Spruch "Fromb, wyss vnd milt Hort in dess adelss Schilt; Lebt der Adel ohn Vernunfft, So hördt er in der Puren Zonfft."
- S. 8 Z. 5 und 4 v. u. lies Pfullendorf, und Vonarx.
- S. 10 Z. 22 lies er statt ar.
- . 13 Z. 22 v. u. lies kiemen.
- ., 17 Z. 15 lies dester me.
- " 17 Z. 4 v. u. nach Schwiegersohn Komma.
- " 21 Z. 1 dem apt.
- " 22 Z. 8 v. u. warb.
- ., 27 Z. 22 Kriegs Namen.
- "31 Note dd). Auch Guilliman Habsb. VII. 3.
- , 32 Z. 21 alsatiae.
- "39. Das von dem von Lupfen hat auch Sprenger, aber volrich st. ruodolf von rüsegge, dann wilhelm hochkelm, und unten vollständiger "diethelm von wissenburg, her cuonrat der haiden sin sun, fridrich von wissenburg
  ouch sin" —.
- " 39 Z. 3 Komma nach liechtenberg.
- , 39 Z. 14 v. u. in der wetterau.
- " 39 Z. 12 v. u. Vnd wirt gelesen.
- " 40 Z. 16. 17. Die Worte "dis künges schwöster Vad." sollten unten als Note 232 b. stehn.
- "65 Sprenger hat den Brief an den Brandenburger eben so mitten im Züricherkriege, aber noch unkorrekter.
- "82 Z. 18 lies zürich und zugend.
- "88 Note 212. Sprenger hat deutlich fuotroten.
- " 103 Note 345 Heuet.
- " 116 Sprenger schreibt in Rubrik 94 falsch grifense. Note s). Es folgt eine Fortsetzung, aber erst was hier p. 207 ist. Es fehlt Alles von § 94 --- 171.

Doch hat diese Abschrift allein was in § 142, p. 149 als hinten folgend angekündet ist, und wirklich völlig am Ende und als Schluss des Ganzen, p. 143—146.

S. 149. Anno dni Mccclxxxix do machten die richstett rotwil, rauenspurg, überlingen vnd ander richstett ain frid siben jar zwüschen der herschaft von östr. vnd den aidgnossen. Do zuo mal was hertzog albrecht von östr. hertzog lütpolts bruoder, der zuo sembach erschlagen ward, herr in disen landen; er was ouch nit in disen landen, do diser frid gemacht ward, denn sin lantvogt vnd ander sin rätt vnd ouch sin stett zuo turgöw vnd im ergöw namen talso disen frid, dass es nit jederman lieb was.

Hienach sind geschriben die stuck vnd artickel dess frid.

It. des ersten süllent vud mügent die aidg. disen frid uss vor der herschaft von östr. vnd vor den jra ruowenclich inn haben was si sich der selben herschaft guot vnder zogen vnd in genomen hand, es sigint schloss, stett, teler, land oder lüt, die si inn hand, in disem frid sicher sin vnd an alle dienst beliben.

It. vnd oueh was die lüt so in den selben schlossen, stett, vestin oder lender sint, gelüpten, verpuntnuss oder aiden getan hand zuo den aidgnossen, da bi söllent si disen frid uss beliben vnd vnbekümbrot sin, es were denn dass sich dehainer davon ziechen wölt an geuärd.

Es sol vnd mag zuo beden tailen ain jeglich person, es sigint frowen oder, man, ir güetor, es sigint hüser, hofstett, hopt gült, zechenden, acker, wisen, holz oder feld, wo die gelegen sind, haben vnd niessen ruowenclich, besetzen vnd entsetzen disen frid uss, als jnen das nutz ist vnd si guot bedunkt.

It. es sol ouch ze beden tailen jeder man bi sinen lechen bliben vnd die niessen vnd die haben in aller der mauss als vor disem krieg vnd als vor den anfellen vnd ab enpfachung dehain geschechen wer an alle geuerd.

Wer ouch dass uss dewederm tail jeman uss wendig dewederm kraiss in zwingen oder bennen hinder dem gegentail sitzen wölt, der mag das wol tuon doch also dass der selb der in die zwing züchet, den selben zwingen vnd bennen gnuog tuon sol, vnd dass er die zinss richt vnd gebe, als er mit dem hinder dem er sitzet, über ain kumpt, doch uss genomen dass der selb hindersäss von sinem lib nüt stüre noch dienen sol vngeuarlich; aber in dem selben stuck ist das siben tail vnd was dar zuo gehört, ussgenomen vnd uss geschlossen disen frid uss.

Es ist ouch berett, als die aidgnossen die statt wesen in dem vorgenanten krieg zuo iren handen nament, vnd ouch da der burger etlich den aidgn. hulten vnd zuo jnen schwuoren vnd gelopten, vnd aber der selben gelüpt dar nach abgiengent, dass da die selben lüt disen frid uss zuo wesen mit irem lib nit sesshaft söllent sin: doch so mügent si ir güetter wol da selbs niessen vnd besetzen vnd entsetzen oder verkouffen, als jnen denn das nutz oder guot ist.

Aber die andren personen, die gen wesen gehörent vnd an der herschaft von östr. vnd an den iren beliben sind, vnd zuo den aidg. nit gelopt hatten, die mugent wol ze wesen wonhaft sin vnd ir guot da niessen.

It. es söllent ouch die lüt in der mitlen mark, die an der herschaft von östr. beliben sind, vnd den aidgn. nit geschweren hand, der egenanten herschaft vögt vnd amptlüten dienen vnd mit allen sachen gehorsam sin als vor disem krieg uss vngeuarlieh.

Es ist ouch berett, dass die von surse in dem sew zuo sempach vischen söllen vnd mögent in allem recht vnd in aller mauss als die von sempach, jetweder tail von dem andern vnbekümbrot, vnd söllent ouch die von surse ainem se vogt den die von lucern dar setzen tuond vnd gehorsam sin zuo glicher wiss als die von sempach vngeuarlich.

It. es söllent ouch die aidg. alle die wil diser frid weret, kainen burger noch lantzman enpfachen noch nemen, er welle denn in ir statt oder ir lender ziechen vnd bi inen wonhaft sin.

It die vorgenanten sidg. stett vnd waldstett all gemainlich noch sunderlich söllent ouch in disem frid nach kainem schloss, stett, vestin, landen noch lüten, die der herschaft von östr. sint, noch dero die zuo jnen gehörent, nicht stellen, dass si die icht in nement oder sich ir vnder windint in dehain wiss; das selb sol die vorgenant herschaft vnd die iren den aidg. vnd denen die zuo inen gehören, ouch zuo glicher wiss hin wider tuon.

It. es ist ouch berett, dass burkart von seniswalt vnd die burger von wangen ain guoten frid mit ainander haben vnd halten süllent alle die wil diser frid weret, vnd zuo glicher wiss söllent die von wietlispach, olten, pip, erlispurg, von wangen vnd was darzuo gehört, vnd die von bieln ouch ain frid mit ainander halten vnd in disem frid begriffen sin alle die wil vnd er werot.

It. es söllent ouch der herrschaft lüt von östr. vnd die selben so zuo der herschaft gehören, si sigint in stetten oder uff dem land, den vorgenanten aidg. vnd allen denen die zuo jnen gehören, hinwider tuon vnd allen kouf geben vngeuarlich; das selb söllent die aidg. der herschaft lüt widerumb tuon zuo beden tailen mengelich ruowenelich vnd fridlich zuo dem andren wandlen an alle uffsätzt in stett, in lender vnd uff dem wasser alle die wil vnd diser frid weret, mit koufmanschatz vnd mit allen andern sachen als vormauls, e dass diss misshellung vnd krieg gedaucht ward, an alle geuärd.

It. die vorgenante herschaft von ö. noch die jren söllent ouch in disem frid kain zol noch gelait uff die aidg. noch uff die jren nit legen noch setzen denn vngeuarlich als es vor disem krieg was, doch vss genomen dass die aidg. zuo klotten kain zol geben söllent diewil diser frid werot.

It. was ouch geltschuld vor disem krieg oder in dem krieg uff geloffen ist, die mag zuo beden tailen jederman zuo dem andren vordren vnd suochen mit beschaidenhait oder mit dem rechten, als gewonlich ist, vor dem richter da der ansprechig gehört oder gesessen ist, vnd sol man ouch da dem cleger bi dem end vnuerzogenlich richten vnd des rechten beschaidenlich bi gestan vnd gestatten; beschäch das nit vnd das kuntlich wurd, so mag der cleger das recht wol fürbass suochen an den stetten do es jm füeglich ist an genärd.

Wer ouch dass in disem frid jeman mit den aidg. kriegen oder uff si ziechen wölt, als bald das der vorgenanten herschaft ir amptlüten oder ir stetten von den aidg. verkünt wirt mit briefen oder mit botten, so ensol die selb herschaft noch ir stett, vestin noch schless, friburg in nüchtland noch ander ir stett die in disem frid begriffen oder benampt sind, der aidg. widersachen nit enthalten, weder husen noch hoffen, noch durch die selben stett, schloss noch vestin nit laussen züchen, vnd söllent inen ouch kain kouff noch ze essen noch ze trinken geben disen frid uss, es were denn dass si mit den selben aidg. in disem frid bericht wurdint. Das selb süllent die vorg. aidg. der herschaft von ö. vnd den jren widerumb tuon.

Es ist ouch in disen sachen aigenlich berett, dass jeman were, der der herschaft oder den jren zuo gehörte, sunderlich, das gott nit welle, wenn denn die egenanten herschaft von ö. oder ir amptlüt darvmb ermant werdent mit botten oder mit briffe vor dem oder von denen geschadigot sind, so sol die egenant herschaft oder ir amptlüt, schulthaiss, rätt vnd burger, vnder denen die gesessen sind, die den schaden oder den fridbrech getan hand, bi jren aiden vnuerzogenlich dieselben fridbrecher an ir lib vnd guot wisen vnd halten so ver si mugent, dass si den schaden vnd den angriff fürderlich wider kerent vnd ablegent. Breche aber an der herschaft lüt jeman disen frid mit todschlag oder mit brand, zuo des selben lib sol man an fürzug richten nach recht, das selb söllent ouch die vorgenanten aidg. der herschaft vnd den jren zuo glicher wiss wider tuon.

Beschäch ouch ain übergriff an dewederm tail, das got lang wend, dar vmb sol die herschaft vnd ir amptlüt gegen denen von zürich, lucern, sug, vre, von switz vnd von vnderwalden gen var an das closter, vnd söllent die von lucern, sug vnd die waldstett gen zürich komen, vnd söllent denn die von zürich von der jetz genanten ir aidg. oder von ir selbs wegen gen var in das closter suo tagen komen, vnd sol ouch diss bi dem aid vnuerzogenlich beschechen in den nächsten vierzechen tagen, wenn deweder tail vmb sölich übergriff von dem andren suo tagen gemant wirt, vnd söllent ouch denn da zuo beden sitten zuo dem selben ufflouff ernstlich reden, wie si mit lieb übertragen werdent.

Were aber dass die selben sachen mit früntschaft nit verricht möchtin werden, werint denn die übergriff an der herschaft von ö. oder an den jren beschechen, so sol die selb herschaft oder ir amptlüt ainen gemainen man nemen in den rätten der stett oder des lands, von dem si oder die jren geschadgot sind, welchen si wellent; beschächen aber die übergriff an den aidg. gemainlich oder an dehainem besunder jrem burger oder lantman, oder an jeman der zuo jnen gehört, so sol die statt oder das land, die denn geschatgot sind, ainen gemainen man nemen in der herschaft rätten, die sie zuo ergöw vnd zuo turgöw hand, welchen si wellen vnder denen, vnd sol ouch vnser herschaft vnd die aidg. wann die gemainen gesetzt sind, dieselben an fürzug dar zuo wisen vnd halten, dass si sich der sach an nemint, vnd sol denn jetwedrer tail dri erber man zuo den gemainen setzen, vnd die selben siben man söllent denn zuo den hailigen sweren, die vorgeseite misshelung vnd stöss, als dick es zuo schulden kumpt vnd es derwedrer tail vordrot, vnuerzogenlich uss richten zuo der minne oder zuo den rechten, vnd wie es die selben siben gemainlich oder

der mertail vnder jnen denn uss richt, da söllent denn die bed tail war vnd stät halten vnd genzlich volfüren an wider red, vnd was sach oder übergriff in disem frid von dewedern tail beschächint oder uff luffent, dar vnh sol der vorgenant frid nit verbrochen noch zerdrent werden, denn dass man vnd jeglich sach für die gemainen vnd für die schidlüt zuo tagen komen vnd jnen gehorsam sin sol, als vor beschaiden ist, vnd dass diser frid in aller siner macht vest vnd stet beliben sol als ver vnd nach hie geschriben staut.

It. es hand ouch der herschaft rätt die disen find uff genomen hand, den aidg. versprochen ain brief zuo geben da dise stuck vnd artickel all in begriffent sigint, als sie hie geschriben stand, vnd sol der brieff besiglot sin mit ainem anhangenden sigel des hochgebornen durchlüchtigen fürsten vnd herren hertzog albrechts von ö. vnd söllent das also getrüwlich werben vnd schäffen, dass es bescheche, dass diser brief also besiglot vnd gemacht werde an fürzug hinnen zuo ussgender pfingst wuchen, so nächst kompt. Disser frid ist berett vnd beschlossen an dem ersten tag im aberellen anno dni Mccclxxxviiij; aber er ward erst uff sant jörgen tag offenlich gerüefft." Hiernit schliesst Sprenger. S. 171. Der Brief Hertzog Friderichs 1412 folgt in Sprenger p. 66 ohne irgend

- Ordnung auf die Hungersnoth in Raperswil 1444. Hierauf fehlt abermal Alles von p. 171—207.
- " 199 müssen unten 2 Verse so lauten:

A catholica fide appostitasti,

Et solemne studium pragense desolasti?

- " 207. Hier fehlen in Sprenger wieder die §§ 32, 33, 34.
- " 209 in der Grabschrift hat Spr. Z. 5 Tentros.
- " 210 fehlt bei Sprenger alles von dem Passus an "It. die kayserin". So § 38 die Verse, wie die von 39 und 40.
- "215 Z. 7 und 8 hat Spr. pferd statt ross. So später. Die Wortfolge ist hie und da bei ihm eine andere, auch die Formen meist älter, z. B. forderot, mechtigost, wichenächt st. wienacht, gan (freilich gaun) st. gon, an (aun) st. on. (nicht aber, wie der Druck in den Züricher Mittheilungen hat "ez, gehaizen, daz, waz, hiezend, aintwederz, fliuzt, wazzer, uzer" u. s. w. sondern, wie im 15. Jahrhundert gebräuchlich, ohne Ausnahme, "ess, gehaissen, dass, wass, hiessend, aintwederss, flüsset, Wasser, usser"). Statt "ducht" immer "beduakt".
- S. 218 Z. 17 hat Spr. huoren oder buoben.
- " " Z. 10 v. u. hat er fehlerhaft xiij paner.
- " 219 Z. 21 hat Spr. vollständiger "ouch dar nach ain gross silbrin kanten, vergült, voll guldin, vnd ain grossen ——"
- " 220 Z. 19 hören st. hörden.

Hierauf hat Spr. simules sogleich die Hungersmoth 1444 in Raperswil.

- " 221 Z. 15 derselbe felkilch st. fältlin. In der untersten Z. hat er 24 lb. statt iij.
- " 221 Z. 16 v. u. hat er besser: dass sich jemand ab diser grossen türe vnd plag ütz bessroti.
- " 223 Z. 18 hat Spr. littel st. wenig.

- S. 223 Z. 25 fehlen bei ihm die Worte: "als dauor geschriben staut" --- wie er denn auch das Vordere nicht hat.
- " 224. Hier bricht auch Spr. plötzlich ab und hat auf einmal was oben p. 210 steht: Als hertzog albrecht —.
- " 227 hat Spr. marschling st. marschlins.
- " 228 nach Z. 4. "Anno dni 1436 was ain bapst zuo rom hiess eugenius der fierd. It. ain römscher küng, hiess sygmund vnd was ain küng von vngern. In dem selben jar starb der hindrost von togenburg."

Spr. sagt immer vtznang st. utznach.

- " 232 Z. 15 v. u. Sprenger: der mertail die vmb den walense wonoten.
- " 234 Z. 8 Spr. was er si ermanen kond.
- " 237 Z. 10 v. u. Spr. scharmachel st. scharnachtal.
- " 241 Z. 20 Spr. maint ze versprechen vnd verantwurten.
- " 243 Z. 5 Spr.: wiewol die von togenburg vormaulss durch die von zürich klegt hatt.
- " 243 Z. 7. Spr. volrichen von mätsch (wie auch Tschudi korrigirt hat).
- " 244 Spr. verschrieben Nidegg st. Nidberg. Note gg). Auch Spr. hat 2000.
- " 246 Z. 21 Spr. wohl richtiger: Och was sach.
- " 247 Z. 3. Spr. vollständiger: vor der vesti ze frödenberg. Vff der selben vesti was volrich vogt.
- " 248 Z. 1. Spr. ain vest guot hus.
- " " Z. 9 Spr. kainen schaden.
- .. 250 Z. 16 Spr. tuon köndint, das weltens tuon.
- " 253 Spr. verschrieben wartnow st. wartow.
- " 254 Z. 5-8 fehlt Spr. die Stelle: ir aignen schlossherrschaft.
- " " Z. 6 v. u. lies: vol tag nit wol bekannten.
- , 256 Z. 15 v. u. Spr. kain korn uss ir land oder durch ir land wolten laussen.
- " 257 Z. 20 1 der aidgenossen botten.
- " 261 Z. 1 l. darzuo gebe.
- ., 263 Spr. verschr. bariss st. bärsis.
- " 264 Spr. sagt nüchtland st. vechtland.
- , 265 Z. 10 l. wider haim.
- " 269 Z. 13 Spr. da weltint helfen lib und guot retten.
- " 270 Z. 5 Spr. die vasren, diie bi jnen warent.
- " Z. 5 v. u. Spr. der muotwill, die schmacht vnd ouch die schand vnd der schad.
- " 270 Z. 4 v. u. Spr. also vss der statt.
- " 272 Z. 14 Spr. ee dass si in die dörffer kamend, vnd schwuorent jnen vmb dess willen, dass si die dörfer —.
- " 273 Z. 24 Spr. gen raperswil flöchnen wolt, das huobent si uff vnd fuortent es in die march vnd gen hurden, si nament ouch küye, ochsen, schwin vnd anders was die vss grüeninger ampt gen raperswil flöchnen wolten oder geflöchnet hatten.
- " 274 Z. 3 v. u. Spr. kaltenstain gen rogenhusen (?), vnd wolten in grüninger ampt sin, vnd hatten ir wachten vnd warten bi dem kaltenstain.

- S. 275 Z. 2. Der was villicht 500 mann f. Spr.
- " 376 Z. 3. Spr. It. graf hainrich von sangans mit den sinen, juncker peterman von raron mit den sinen, die von wil, von vtznang, vss dem gastren vnd ander, die denn denen von switz ze hilf vnd ze dienst gezogen warent. Die folgenden 2 Zeilen des Textes fehlen Spr. natürlich.
- " 276 Z. 13 Spr. verdorben st. ellend.
- " 276 Z. 20 Spr. grüninger ampt vnd kiburger ampt.
- " 277 Z. 2 Spr. getröst st. getorst.
- " 277 Z. 19 "ward die sach ze lucern genzlich beschlossen."
- " 277 Z. 4 v. u. Spr. richtiger lantlüten st. nachkomen.
- " 278 Z. 2 Spr. die von schwitz vnd glaris denen von zürich.
- " 278 Z. 7 Spr. herrlikait, guot, ligents oder varents.
- " 278 Z. 18. Spr. verschrieben comether st. comenthur.
- " 279 Z. 4 Spr. ingenomen vnd abgebrochen.
- " 279 Z. 21 Spr. in der von z. hand komen, vnd hetten gern erdaucht was si hetten können.
- " 280 Z. 20 Spr. fürderlich sygent mit allem vwern vermugen, dass si bi uns beliben, besunder als lang.
- " 280 Z. 24 Spr. am Eritag.
- " 280 Note 158 a) Spr. hat sie als Text, giebt aber die Briefe nicht.
- " 281 Z. 3 fehlt Spr.

Die Rubrik 48 fehlt Sprenger wie sehr häufig.

- " 282 Z. 17 und 18 fehlt Spr.
- " 283 Z. 10 fehlt Spr. die Stelle "vnd dass si - ".
- " 284 Z. 19. Spr. kainen glimpf gab.

Hier hat Spr. allein Folgendes:

"Man sol ouch wissen, dass die von zürich besunder guot truwen hatten zuo denen von lucern, von vre vnd von vnderwalden vnd von zug, won die von zürich hatten ir botschaft etwa dick by jnen gehept, dass si jnen gar früntlich zuo saitten, dass die von zürich nit anders verstuondent denn dass jnen die von (verschrieben zürich) hilflich sin wöltend; denen von bern truwten die von zürich nütz guots, denn si verstuondent vnd sachent wol dass die von bern denen von switz me zuo leitten vnd jnen günstiger vnd hölder warent denn denen von zürich.

Also schickten nun die vorgenanten fier ort denen von zürich ettwa dick ir botschaft vnd schribent jnen dass si nütz an hübint mit denen von switz vnd glaris, vnd manten si ouch dess bi iren aiden vnd eren vnd bi den pünden so si zuo samen gelopt vnd geschworn hettind; wer ouch dass jnen die von switz vnd gl. uber sölichs ütz tättind oder die von zürich yena schatgotind oder an griffint, so weltend si jnen helffen mit lib vnd mit guot.

It. also uff sölichs schriben vnd manen, so die aidg. denen von zürich tautten vnd uff ir guot truwen trucktent sich die von zürich dester fürderlicher, vnd schwigen vnd saussen stil, ob es ze schulden kem, dass si dester me hilf vnd trostes hettind an die aidg. wider die von switz vnd glaris. Also vnder disen dingen zugent die von switz vnd glaris mit ir helffern in das oberland

vnd nament da denen von zürich ir burgen, ir büchsen vnd anders, als das ver aigenlicher geschriben staut. Die von sürich swigen und saussen still, als ob ai hie von nutz wiatind. Do nun die von awitz vnd glaris vnd ir helffer herwider ab koment vnd das eberland in genomen hattend, vnd denen von zürich ir ewigen burger entwert hatten, vad ir blichsen mit inen herab fuortend, als das alles vor geschriben staut, denn sassent die von gürich still, denn dass si uff dem iren dester hass hyoten vad gomten. Also nach vil teding griffent die von switz vnd ir helffer die von sürich an vnd nament denen die in den hoff pfeffikon gehorten, ir kügen vnd andren plunder vnd das si haben. Also huob man ze pfeffikon, zuo fryenbach und allenthalb an dem zürichsee stürmen, vnd gieng der selb sturm also zuo beden sitten des ses ab bis gen zürich in die statt, vnd allenthalb in der von zürich gebiet, das was uff aller selen tag uff mitwuchon 1). Also uff den selben tag zpgent erst die von zürich uss mit ir paner und mit aller ir macht, mit vil schiffen, vad leitend sich da gen pfesfikon. Also moradess an dem donstag lagent si still; die von switz vnd glaris lagent zuo lachen vnd in der march, vnd lagent ouch still. Do nun ward an dem fritag, lagent die von zürich alwenzuo ze pfeffikon still. Des selben fritags nach mittem tag ward, zugent die von switz vnd glaris vnd ir helffer obnen den berg hin bi dem etgel, vnd huoben an ze brennen vnd ze wügsten was denen von zürich zuo gehört, vnd nament also was inen werden mocht, vnd pranten vnd waosten his in die nacht. Also des selben fritags do die von switz vad glaris uff den von zurich lagent vnd die jren wuosten vnd pranten, da wartetend alwengue die von zürich wenn jnen die von lucern vnd die andren sidg, zuo zugint, ynd jnen ze hilf kemint, won die von zürich trostend die jung vast und sprachent, si hettind jnen hilf angeseit.

Aber den selben tag schribent aber die von lucern vnd die andren aidg. denon von zürich als iron guoten fründen vnd iron getrijwen vnd lieben sidg. vnd baten vnd mantend aber die von zürich dass si sich beschaidenlich in den sachen hieltind vnd hübschlich füerint; si getruwtin die sachen noch zuo gnotom bringen. Dennocht lagent die von zürich ze pfeffikon still. Also manten aber die von zürich die aidg. von lucern, von zug, von vnderwalden vnd von vra so si hocher vnd tieffer gemanen kundent, ir eren, ir trüwen vnd ir aiden, ynd des punds, den si ewenclich zuo samen hettind geschworn, dass si zuo inen zugint vnd inen hulffint, won ai vnd mengelich doch wol seche, dass si vil glimpfes vnd rechtes erwartot hettind. Also aber des selben tags vnd uff diss manung seiten die aidg. allen (alle) denen von zürich ab vnd seiten inen ir vigintschaft, dess die von zürich übel erschrackent, als sich das bewist, won si zugent morndess vor tag enweg. Als nun die von zürich gewichen untz in die statt, vnd si sachen, dass ai weder an den aidg, noch an nieman kain hilf hatten nech trost, do gabent si jnen selber ouch kainen trost, denn dass si selb vnd alle die jren gants yn werlich wurdent, wan si warent vast er-

<sup>1) 1440</sup> am 2. Nov.

schrocken vnd warent ouch dabi nit ainhellig. Also sugent nun die aidg. allgemainlich vff die von zürich vnd schadgoten si vnd wuosten die jren berlich.

Hie zwüschend gieng mengs zur. für das wunderlich wer ze schriben oder zuo sagen, won die von zürich warent vast ze vil erschrocken vnd verzagt.

Als nun die aidg, sachent, dass die von zürich also erschroeken warent, vnd dass si sich an kainem end geregen torstend, do muostend si tuen was die aidg, wolten, vnd trestend si dennocht die richstett vast, die ouch dar vnder ritten. It. die von zürich muosten den aidg, alle ir brief hin uss geben, die si jnen geschriben vnd damit gemant hatten, dass si die aidg, dester minder vervnglimpftin vnd verelagtind, das doch etliehen von zürich vast wider was vnd vngern tautten; aber si muosten es tuen. It. si hatten ruedolfen maysen, der ir burgermaister zürich gewesen was, in ain ewigen turn geleit, da nieman nach sölt sinnen noch gedenken, dass er daruss käm, weder fründ noch maug. Es sölt ouch weder baupst noch kaiser noch küng niemer so gewaltig werden, der jm dar uss hulf; er sölt in der gefangnuss sterben. Den selben muosten die von zürich ouch ledig her uss laussen." p. 104 b—106. (Vergl. oben p. 269 Note qq).

- S. 285 Z. 16 v. u. Spr. vmb gnad, vnd begerten vnd warent ouch darumb.
- " 286 Z. 15 Spr. fro, denn der gar wenig was; bis uff das zit.
- " 286 Z. 4 v. u. lies freffenlich.
- , 287 Z. 1 Spr. muotwillen, freuel vnd vnrecht.
- " 287 Z. 25 Spr. hören lesen st. vorlesen.
- " 287 Z. 29 Spr. Der küng was in disen zitten ze friburg vnd fuor also da selbs vmb in dem elsäss, vnd wusten die aidg. nit was er muot hatt.
- " 288 Z. 6 ritter vnd knecht.
- " 288 Z. 12 Spr. wirdigklichost vnd herlichost vnd erlichost kunden, mit allem hailtum, mit aller priesterschaft, mit allen orden.
- " 289 Z. 7 dess si wärint fehlt Spr.
- , 292 Z. 3 Spr. gurt st. gurk.
- " 292 Z. 6 Spr. schonburg st schowenburg.
- " 292 Z. 18 Spr. welle st. will.
- " 292 Z. 23 Spr. an vns begert vnd muotet.
- " 292 Z. 26 Spr. getruwent wir denn.
- " 293 Z. 4 Spr. dess in wol benügt hett. Der Schluss fehlt.
- " 293 Z. 14 Spr. fehlt "da merk".
- " 294 Z. 7 Spr. vbern arle.
- " 294 Z. 15 vnd gewalt fehlt Spr.
- " 295 Z. 10 Spr. trüwlich halten, als si ouch das geschworn hettind. Si woltend ouch an die aidg. halten was si jnen gebunden vnd pflichtig werint; das wöltind si ouch also getrüwlich halten vnd dem nauch gan.
- " 295 Z. 7 v. u. Spr. mit rotten crützen.
- " 298 Z. 19 Spr. fehlt "dem geb er sold ze geben."
- " 296 Z. 15 v. u. Spr. die von switz vnd die jren zuo schaden kämint.
- " 296 Z. 6 v. u. Spr. fehlt "dass er si dannen schickti."

- S. 297 Z. 2 Spr. fehlt "vnd getrüw aidg. sin."
- " 298 Z. 11 v. u. Spr. vil guoter vnd heler wort.
- " 299 Z. 4 Spr. fassnacht anno dni xliij. Dafür fehlt die Jahrzahl mitten im Blatte.
- " 300 Note 237. Hü. hat es ebenfalls richtiger, und Spr. so zu sagen völlig wie hier.
- "301 Z. 1 Spr. Vnser aller gnädigoster herr, der römsch küng, hett semlich puntnuss selb mit denen von zürich gemacht vnd getan.
- "301 Z. 17 v. u. Spr. behept hettint gegen der herschaft vnd dem huss österrich, zuo dem si sich jetz nüwlich gebunden hettind.
- " 301 Z. 7 v. u. fehlt Spr.
- "303 Z. 4 v. u. Spr. houptman, böss beringer v. landenberg, her hainrich swend ritter, der von kiburg houptmann.
- " 304 Z. 12 v. u. Spr. erst ernstlichen.
- ., 304 Z. 5 v. u. Spr. mit jnen widervmb.
- " 304 Note 256. Besser bei Spr.
- " 305 Z. 3 fehlt bei Spr. das zweite "hettint".
- " 305 Z. 8 Spr. von raperswil der schulthaise, hans der steiner sin sun.
- " 305 Z. 9 Auch Spr. hat "schliffi".
- " 305 Z. 10 Spr. schüter.
- " 305 Z. 21 Spr. erschlagen vnd erstochen.
- . 306 Z. 5 Spr. der aidg. by xij man.

Note 265 Spr. blikistn.

Note 265 a) Auch Spr. fritag.

268 b) und Spr.

" 308 Z. 2 Spr. wider haim. Diss beschach uff sant vrbanss tag, was an dem samstag.

Note 283 und Spr.

- " 309 Z. 15 Spr. haruss, vnd erstachent ain oder zwen; aber der huff vnd mit macht.
- " 308 Z. 17 "do zugent si fry ampt" fehlt Spr.
- " 309 Z. 4 Spr. behuobent die von bremgarten ir statt.
- " 309 Z. 7 Spr. hatten getan, vnd das burgrecht, so si vor mit denen von zürich ewenklich getan vnd geschworn, vnd alles so die von zürich mit jnen hatten.
- " 309 Z. 20 Spr. zuo den v. zür. dem vngelich geredt hatten. Alles andre fehlt.
- " 309 Z. 25 35. Alles von "zuo der alten regensperg nüwen regensperg" (hier immer burg) ist bei Spr. übersprungen.
- " 310 Z. 17 Spr. den selben zug mechtiger vnd sterker denn sie vor oder nach nie getan.
- " 310 Z. 24 vnd suss vil hüpscher vnd guoter pfil fehlt Spr.
- "312 Z. 3 Spr. vor der statt hatten, vnd was si an dem sunnentag zenacht nit branten das branten si an dem mentag fruo.

- S. 313 Z. 1 Spr. si brachen die greber fridrichen von togenburg. Das andre übersprungen.
- " 313 Z. 10 vnd in andren gotahüsern fehlt Spr.
- " 313 Z. 15 Spr. die curfürsten vnd ander fürsten vnd herren müessig. Aber die mechtigen herren wolten sich in den krieg nit legen, der künig wäre denn selb in dem land vnd tätt dem zuo, vnd sin bruoder vnd vetter, hertzogen von österrich.
- , 313 Z. 15. v. u. die schuldigen ze zürich nit strafen. Dies lautet bei Spr. Nun schickt in disen zitten der margraf der lantvogt zuo fürsten vnd zuo herren, vnd mant si von des küngs wegen vmb hilff, die curfürsten, den hertzogen von burgone, die ander fürsten vnd herren; aber do der küng nit selb zuo den sachen tätt, do giengent sin ouch fürsten vnd herren müssig, vnd kam also kain hilff, denn guoten trost hat man allwegen, vnd seit man von grosser hilf vnd macht die kem; aber zuo jungst kam nieman vnd muost man frid vnd setz uff nemen, als es ouch ain tail hie nach sagen wirt, wan die aidg. hatten kuntschaft von stetten v. sust, dass si wusten, dass nit hilff da was.

Bei Spr. steht § 95 vor 94.

- " 314 Z. 11 v. u. vnd hettint och lüt erstochen fehlt Spr.
- " 315 Z. 19 v. u. das wussten allweg ir vigent f. Spr.
- " 315 Z. 9 v. u. bruoder, wiben vnd kinden f. Spr.
- " 316 Z. 4 Spr. schluogent wib vnd kind von bremgarten. Das andre fehlt.
- " 316 Z. 10 vnd rennten inen bis an das tor, und der ganze folgende Passus fehlt Spr.
- "316 Z. 14 Spr. hatten ir vil ab dem land in die statt zuo rap. geflöchnot vnd warent ouch da hin gewichen, vnd hatten ouch all geschworn der herschaft von öst. vnd dem houptman zuo gehorsam sin vnd den krieg in der statt ze beliben, vnd nit zuo wiehen vad ir lib vnd guot zuo wagen vnd ir bestes ze tuond disen krieg uss. Do nun die uss lüt sachent, dass es den aidg. so wol gieng vnd ir sachen also fürgan hattend me denn man gedaucht hatt, vnd was red si wöltind die statt rap. beligen, als ouch dar nauch beschach, do stuond ir sinn zuo holtz, das sach man an ir geberden. Also rett man zuo rap. mit allen usslütten die in die statt rap. gewichen warent, offenlich, were ir kainer der jm förchte oder sin lib und guot nit wagen wölte, vnd dem in ir statt nit eben zuo beliben, der möcht hain zuo den sinen gan, denn man wölt —.
- " 316 Z. 19 v. u. Spr. me denn xxx uss grüninger ampt mit ainander uss der statt.
- " 317 Z. 14 Spr. ob si inen vtzit möchtint abbrechen.
- "317 Z. 11 v. u. Spr. Da si si hin beschaiden hattent.
- " 318 Z. 19 Spr. die flucht was in die füt komen (ich hatt nach geschruwen böss wicht). Die einzige Stelle, wo der Verfasser persönlich redet.
- " 318 Z. 21. Bei Spr. fehlt wohl richtig die Wiederholung "die gern ir bestes geton hettint, edel vnd vnedel."
- "318 Z. 15 v. u. Spr. Ir ward ouch vil an der flucht erstochen vff den selben tag vil alte lüt.
- " 318 Z. 7 v. u. Spr. villicht uff ecc nach bis an das tor. Also hat man —. Klingenberger Chronik.

- S. 320 Z. 14 so forchten si och ir etlich in der statt fehlt Spr.
- " 322 Z. 5 vnd obnen bi dem turn fluntren zuo fehlt Spr.
- " 323 Z. 3. 4. die Worte "vnwilliger" und "vnd begird" fehlen Spr.
- " 323 Z. 17 v. u. Spr. darin st. in der statt.
- " 324 Z. 10 lies genzlich st. genklich.
- " 323 Z. 22 Spr. tag vnd nacht inn lagent, vnd machtent si och alwenzuo die wil si da lagent.
- " 325 Z. 14 v. u. Spr. ain frid, als ir denn hienach hören werden.
- " 326 Z. 4 "vnd getorsten dennocht fehlt Spr.
- " 326 Z. 9 Spr. vnd tribent es gen vesper zitt.
  - § 105 fehlt Spr. Note 389) und Spr.
- " 327 Z. 17 Nach "ir bestes getan hettind" hat Spr.

Es was ouch in den selben tagen red, die von zürich hetten mit den aidgenossen ain sölichs über tragen, dass jn der frid gemacht wurde; dass die edlen vnd frömden kämint, so wöltin si tuon als from aidg. vnd was jnen lieb wer, won si werint mit dem adel übersetzt, dass si anders nit getuon könden.

Hierauf hat der selbe p. 129b) bis 132 des Bischofes Friedensurkunde (besser Tsch. II. 393 — 395).

" 328 Z. 22 Spr. bern, solotorn ain botschaft, als hie nach geschriben stant.

Dass ist die botschaft, die küng fridrich den stetten basel, bern, solotorn tett.

Wir fridrich v. g. gn. rö. kü. zu all. z. m. d. r. hertzog zuo ö. zuo stir, zuo k. zuo crain, grauf z. th. etc. laussent üch burgermaister vnd raut vnd burger gemainlich vnser vnd des richs statt zuo basel wissent dass vns die vnsern zuo geschriben hand vnd verkündet sölich absag vnd vintschaft, die ir vns vnd dem huss von öst, vnd vnsern amptlütten zuo geschriben habent. licher absagung wir vns nit verwundren könnent vnd hetten üch dess nit getruwet, dass ir vns vnervordret vnerclagt wider sölich glich vnd redlich bott, die wir nächst, do wir zuo costentz warent, nit allain von den von zürich, sunder ouch von vnser vnd des huss öst. vollenclich getan habent, uff vnser vnd des richs curfürsten vnd der gemain fürsten, vff vnser vnd des richs stett vnd ander biderb lütt, vnd die biss her allwegen from vnd redlich gewesen vnd noch sind, vnd sunderlich was margrauf wilh. von hochberg sich ouch von der von zürich vnd sust erbotten haut, also söltend fürgenomen vnd üch gegen vns und dem rich so gröslich vergessen, vnd durch der von switz willen, die wider recht muotwillen tribent, vnd vns vnd das rich also verachtet haben, vnd ir doch billich verstan söltend, dass ir üwer alter herkomen, üwer gnaud vnd frihait nit von denen von switz, sûnder von dem hl. rich habent, vnd ir vns vnd dem rich wol ains andren, als wir meinend, pflichtig werent, won wir je nit mainend, dass üwer puntbrief inn halt, dass ainer dem andren wider recht pflichtig sig zuo helffen oder zuoziechen, als ir fürnement. Vnd nach dem wir ouch üwer frihait gnädenclich bestättigot haben, so hettend wir je gehofft, ob ir icht sölichs gegen vns hettind fürgenomen, ir söltind vns vor durch üwer geschrift oder botschaft ersuocht oder besunder vnser billich glich gebott angesechen haben, das alles nit geschechen

ist; sunder ir wellent den zuo wegen wider gott recht kriegen vnd krieg füren mit grosser bluot vergiessung, zerstörung clöster vnd kirchen, mit nemen, mit brand, dass ir billicher nider söltind trucken denn also stercken. Wie nun dem allem so enpfelchen wir üch noch vnd gebietten üch von römscher künglicher macht in crafft diss briefs, üwer absag vnd vintschaft gegen vns ynd den ynsren ab tügint vnd üch mit sampt denen von switz an gelich vnd recht das wir üch vor mauls enbotten haben vnd noch erbietten sind, von vns vnd den von zürich genügen laussent, vnd also wider recht mit freuel land vnd lüt nit verderben, mainent wir dass ir vns des selben schuldig syent; wann wa ir das nit tättind vnd wölten üwerm fürsatz also nach gan, so trengent ir vns darzuo, dass wir üch alle üwer gnaud, frihait, priuilegien zuo stund wider rüeffen wellen, vnd wellen üch declarieren die rechtenclich zuo verloren haben, vnd üch denn ewenclich benemen als denn alle kaiserliche recht uss wisend, wer also freuenlich wider das rich vnd ainen römschen kung handelt, dass der selb sich aller frihait vnwirdiget vnd dere zue ewiger zitt beroubet sin sol. Vnd nüt dester minder müstend wir mit raut vnd hilff des ganzen richs vnd vnsern fründ vnd getrüwen gedenken, damit wir sölichs gewaltes vnd vnrechtes von üch vertragen wurd. Dess wir doch lieber ab werent vnd mainent, dass ir ouch diss billich müssig giengint vnd dem rechten das üch offen staut, vnd nit solichem muotwillen nauch giengint. Dar inn wüssent üch zuo halten vnd das best vnd das billichost für zuo nement, Geben zuo der nüwen statt am mentag nach sant bartholomeus tag anno dni Mccccxliij vnsers richs von dem vierden jar.

Natürlich fällt hier der Passus "It. der küng verschraib" weg.

- S. 329 Z. 23 Spr. nie gehört noch gesechen.
- " 330 Z. 4 v. u. Spr. das weltint si och noch gern tuon.
- " 331 Z. 13. Nach "lass ich also beliben" hat Spr.:

"Des ersten clagten si ab denen von seckingen, als si vor louffenberg mit denen von bern gelegen werint, vnd da ain frid gemacht was, vnd die von basel wider haim varen wolten vnd für seckingen hinab fuorent, do wurffent si uss der statt stengel vnd güsel<sup>9</sup>) gegen denen von basel. It si schruwen uff die von basel mu als die kügen. It si ruoften ouch kügeschnyger. Si huoben ouch ain schilt herfür vnd karten jm das vnder über sich; was der von basel gesin, vnd hatten vor zitten ze seckingen gelaussen, do si die selben statt ouch belegen hatten. Dess benügt si alles noch nit, es kam ain wib vnd huob ir claider uff vnd liess die von basel in den hindern sechen. Diss clegt vnd treffenlich artickel beschach vor dem hailgen concilium in basel, cardinäl vnd ander bischof." b. 135 b).

"331 Z. 22 nach "gespottet hatten" giebt Spr. Folgendes:

"Aber in dem selben jar anno zliij uff sunnentag, was sant katherinen aubent<sup>5</sup>), koment aber all aidg. gen appensell von zug, switz, glaris, lucern, vre vnd vnderwalden, vnd mainten je die von appensell müsten jnen schweren vnd hilfflich sin zuo allen iren nötten, oder aber si wöltind si darzuo halten

<sup>2)</sup> Hanfstengel und Auskehricht 8) 24. Nov.

vnd zwingen. Also mainten die von appenzell, was si jnen verbunden vnd pflichtig werint, das wölten si gern tuon; denn die pundbrief saiten, wenn die aidg. stöss mit ainander hettind, so sölten die von appenzell still sitzen vnd entwederm tail hilflich sin. Also sprachent die aidg. si werint ains da mit worden vnd hattend sich ouch dess uff ir aid erkent, dass die von zürich nit me aidg. werint, vnd jnen die von appenzell nütz me pflichtig noch schuldig werint, noch ander aidgnossen.

It. also laist aber margrauf wilhelm von röteln ain tag mit den aidg. von der herschaft wegen von öst. zuo basel vff sunnentag nach sant andres tag 4) appli anno xliij. Es warent vff dem selben tag basel, lucern, solotorn, switz, glaris, vnderwalden, zug, vre.

In disen tagen anno xliij nach martini 5) schickten die ritterschaft vnd der adel, herren, ritter vnd knecht türingen von halwil den eltern zuo dem küng vnd zuo der herschaft von öst, jnen ganz zuo sagen iren gepresten vnd anligenden sachen, vnd si ermanen, dass doch die herschaft von öst, je vnd je des adels trost vnd uffenthalt zuo swaben gewesen ist, vnd ruoften also den küng an vmb hilff vnd trost, vnd dass doch jnen ain fürst von östr, in das land kem, so wölten si all ir lib vnd guot zuo dem fürsten setzen vnd jm helfen die aidg. bekriegen. Welt er aber ganz nütz zuo den sachen tuon, so wölten si sich doch nit so jemerlich laussen vertriben; si müstin hilff vnd sohirm suochen zuo andren herren, das si doch vngern tättind. It. von zürich schickten ouch dahin" p. 136.

S. 331 Z. 11 v. u. Spr. uff mit vasten, als es ouch hienach sagen wirt. Dann:
In disen tagen machten die aidg. ain bliden in der march in dem dorff zuo lachen, vnd hatten jnen die von basel iren maister geschickt, der jnen ouch die bliden machet; vnd do si das werk uffrichten wolten, do schluog es der knecht ainen ze tod.

It. uff thimothei appli bald nach wichnächt anno dni xliiij nament die zuo grüningen —.

- " 332 Z. 20 v. u. Spr. bottschaft bi jm gehept hettint vnd jn also gebetten vnd ermant hettint.
- " 332 Z. 13 v. u. Spr. temmen vnd nider trucken vnd die selb helffen nider trucken —.
- . 332 Z. 12 v. u. muotwillen vnd fehlt Spr.
- " 332 Z. 9 v. u. vnd überbracht f. Spr.
- " 334 Z. 5 Spr. als juen sin küngklich gnad getruwet, so wil sin küngklich gnad —. Von da an hat Sprenger am vollständigsten Folgendes:

Die von zürich, von raperswil vnd ander stett, grauf hug von montfort maister sant johans orden in tütschen landen vnd andern.

It. der küng hatt sin treffenlich bottschaft zuo dem tag geschickt, koment bis gen zürich, der bischof von lobant (?), mit jm ain doctor, her fridrich von hochberg ritter, hainr. markschalk von pappenheim vnd andere.

<sup>4) 1.</sup> Dez. 5) Martini 11. Nov.

It. der küng hatt zuo dem selben tag geschriben allen namhaften stetten des hl. richs, die ouch uff der fart warent. Also schluog der bischof von costenz den tag uff bis uff mit vasten, vnd wurden also vil herren vnd stett uff dem tag gewent.

In disen tagen hatten die aidg. ain tag zuo beckenriet, vnd wurdent ouch da ganz ains was si uff dem tag tuon wöltin vnd nit anders.

It. si wolten mit der herschaft zuo kainen rechten komen weder für herren noch für stett, si wolten ouch nüt wider geben, als ir hie nach bass hören werden.

It. uff sunnentag letare <sup>6</sup>), was der nächst tag nach sant benedicten tag <sup>7</sup>) anno xliiij ward aber ain tag zuo baden von den vorgenanten partyen vnd ymb ir stöss gelaist von den richstetten: des ersten ougspurg, nürenberg, vlm, esslingen, rauenspurg, costanz, überlingen, lindow, st. gallen, schafhusen, rinfelden, cur, memingen vnd straussburg. Die stett warent da von beder tail wegen vnd solten das best in die sachen reden, vnd hören wer glimpf oder vnglimpf hette.

Diss sind der aidgenossen botten so uff dem tag ze baden gewesen sind: des ersten von bern her ruodolf hofmaister ritter vnd schulthaiss zuo bern, h. hainr. von buobenberg ritter, volrich von erlach, ruod. von ringeltingen alias zigerlin.

Von solotorn bernhart von malrain vnd hans hagen.

Von lucern peter von lütishoffen schulthaiss, burkhart sidler ammann, anthoni russ altsehulthaiss, hans von wil.

Von vre hainr, arnolt amman, jost kess alt ammann.

Von switz reding amman zuo switz, wagner, gruober, joss böcl, wernli von ruffi.

Von vnderwalden clauss von ritti amman ab dem wald, walther zelger.

Amman von zug, amman spiler, amman hüsler.

Von glar is amm an schiesser, netzstaler, jacob wanner.

Von basel her hans rott ritter, hans von louffen, ospernele zunftmaister.

Von wil im turgöw hans schwinger schulthaiss, hans murer.

Von appenzell amman schedler, der jung fässler, oculier, freuer (frener?).

Das sind die botten, die den aidg. von den stetten zuo geordnot sind: von ougspurg steffen hangener, von nürenberg hans keller, von costanz hans ruch, von überlingen volrich rösch, von schaufhusen hainr. barter, von sant gallen volrich säri, von rinfelden burkhart mäly.

It. diss sind die botten so von der herschaft von öst. vnd der von zürich vnd ander der herschaft stett wegen zuo baden uff dem tag gewesen sind: des ersten margrauf wilh. von hochberg der herschaft von österrich lantvogt, her wilh. von grünenherg ritter, her peter von mörsperg ritter, türing von halwil, wernher von stouffen, her heinr. schwend ritter vnd vogt zuo kiburg, hans von geroltzeg, hans volrich von massmünster.

Von zürich probst zuo dem münster zur. der enster da selbs, her hainr. von

<sup>6) 22.</sup> März. 7) Benedikt 21. März.

sant annan, swartz murer burgermaister zürich. Hans brunner, der alt hans keller, estringer, volman trinkler, ruodi von kam, schriber.

Von raperswil: Haus senn schulthess, Hans vilinger, eberhart wüest statschriber.

Von winterthur höwdorffer, berger stattschriber.

Von friburg uss brissgöw schulthaiss vnd stattschriber.

Von louffenberg claus vnmuoss, burgermaister braitnower.

Von waldshuot spengler schulthaiss, hainr. not stein.

Von seckingen cuonrat rätz schulthaiss.

It. diss sind die botten so der herschaft vnd denen von zürich zuo geordnot vnd geben sind von den richstetten: des ersten von ougspurg volrich rächlinger, von nürenberg Berchtold von komer, von esslingen haldermann burgermaister, von costanz bercht. vogt, von schaufhausen cuonrat swager, von lindow mathias schneberg, von st. gallen volr. sum, von rinfelden claus haidr. Von memingen betz bürgermaister.

Diss herren, ritter nnd knecht sind ouch uff dem tag zuo baden gesin vnd hand da gehört glimpf vnd vnglimpf:

Des ersten von beden geselschaften der nidern vnd der obern die man nempt ritterschaft, grauf hainr. von lupfen, her burkhart von honburg ritter, her symon vom stain ritter, hans von rischach.

Der herschaft von wirtenberg rätt: her hainr. von ramstain ritter, her bernhart von rautberg ritter, her peter von friberg ritter, h. wolf von elingenstain ritter, h. diepolt guss ritter, h. cuonrat von wittingen, her berchtold vom stain ritter.

Grauf hainrich v. fürstenberg, bentelin von pfirt, hans ruodolf von landenberg, beringer von landenberg, hug von landenberg, hertegen von hünwil, grauf hug von montfort maister st. jo. ordens.

Diss sind die dar vnder getädingt vnd gerett hand:

Cardindlis arlitensis, bischof ludwig marsiligensis vnd ander erwirdig herren uss dem concilio von basel.

It. bischof hainr. von hewen zuo costanz, mantz rogwiller vogt von margdorff der vicary von costanz, ainer von brandis, fridrich schriber, hans schriber.

Der bischoff von losen was uff dem selben tag von der herschaft v. saffoyg wegen.

It. der bischof von basel, sin official her hans zuo rin, sin tumherr zuo basel hans bernhart zuo rin.

It. von der herschaft von wirtenberg rät: her cuonrat von winttingen ritter, h. berchtold vom stain ritter, von straussburg her hans wirich ritter, claus schanlit ammeister, von vlm rümely echinger, von raffenspurg schellang.

It. also bott nun margrauf wilhelm den aidg. recht von des (sic) vnd der herschaft von öst. wegen als hie nach geschriben staut; aber die aidg. wolten kains rechten in gan weder gross noch clain, vnd wolten ouch kainen frid laussen machen weder kurz noch lang, vnd hatten dennocht des gehell von den richstetten, vnd schieden also von dem tag zuo baden. Diss sind die rechtbott so margrauf wilhelm von hochberg lantvogt der herschaft von österrich uff selben tag zuo baden den aidg. gebotten haut von des römschen küngs wegen vnd von der herschaft von öst. wegen.

Vmb dass mengclich verstand dass wir margrauf wilh. von wegen vnsers allergnädigosten herren des römschen küngs vnd vnser gnädigen herschaft von österrich üchts anders denn glich vnd billich vngern fürnemen wölten, mainent denn die aidg. dass wir in dem alten oder nüwen friden üchts überfarn oder in den kriegen kainerlai misshandlot habint von anvang sölicher sachen bis vff disen tag, es berür oder treffe lib, ere oder guot, dehainerlai darin uss gelaussen, oder ob si den alten friden von anuang so wit nit, sunder allain sider dem zuo sagen des selben friden von beden partyen weren hie zuo baden beschechen, zuo erlütren oder zuo erclären, ob wir sidmauls ütz übervaren hetten, darumb wellen wir jnen die wil si doch mainend dem hailgen römschen rich zuo gehören, vor den hochwirdigen, durchlüchtigosten, hochgepornen fürsten vnd herren, erzbischof zuo mentz, zuo triel (trier), zuo cöln, vor dem pfallenzgrauf bim rin, als vor ainem vicarien des hailgen rö. richs, oder vor jeglichem weltlichem curfürsten oder jeglichem andren fürsten in tütschen landen, ouch vor ainem herrn von wirtenberg, welchem si wellend, vnd iren erbren rätten, die si darzuo nement oder beschaident, oder vor vnserm herrn von saffoy, der doch dero von bern vnd solotorn puntgnoss ist, in ainem vnuerdingten rechten tuon was wir jnen von eren vnd rechtens wegen zuo tuon pflichtig werdent, also doch dass si dess glich denen vnd da selbs ere vnd recht ouch tügint, vnd ain recht mit dem andren zuo gang vnd beschlossen werde, vngeuarlich, vnd was also im rechten erkant wirt nach zuo komen nach gelichen billichen dingen versichren vnd vertrösten, dass vns dess gelich dar vmb ouch gescheche. Ob jnen aber sölich obgerürt recht vneben gelegen oder uff zuo nemen were, so wöllen wir für des hailgen concilium botten vnd vnsers hailgen vatters des bapstes botschaften, vor vnsern herren den bischofen zuo costanz vnd zuo basel vnd vor der herren vnd stett botten, so jetz ze baden uff dem tag gemainlich vnder ougen sitzen, dess gelich in vorgeschribner mauss ere vnd recht zuo geben vnd zuo nemen, vnd das ain recht mit dem andren zuo volbringen, als vor staut, doch in solichen rechten, nach dem des landes gewonhait ist, brand, nam vnd todschläg hindan zuo setzen vnd ruowen zuo laussen, oder für zitlichen schaden zuo berichten. Were aber dass die aidg. oder jeman anders bedunkte, dass wir vns in den obgerürten stucken, allen vnd jeglichen, des ganzen vollen zuo ere vnd zuo recht zuo geben vnd zuo nemen nicht erbotten hettind, vnd dass wir vns me vnd witer enbieten söltind, dar vmb wellen wir für komen für die obgenanten herren vnd der herren vnd stett botten gemainlich oder der stett besunder, so da vnder ougen sitzent, oder für burgermaister vnd clain rätt diser nachgeschriben des richs stetten, namlich ougspurg, nürenberg, vlm, nördlingen, costanz, rauenspurg, überlingen, straussburg, colmar oder letzstatt (schletzstatt) an der selben enden ainen erkennen zuo laussen, ob wir vns witer vnd fürer erbieten söllent, vnd was vns da selbs erkent wirt, dem wollen wir ouch gestracks nach komen vngevarlich. Sid wir vns so vollenclich zuo ere vnd zuo recht, als vor staut, erbotten habend, hoffen vnd getruwen wir, dass die von bern vnd solotorn den aidg. hilf vnd bistand nit tuon söllent noch tügent mengelich zuo bekennen. Ob aber die selben von bern vnd solodorn anders bedunken wölt, so wöllen wir vns darvmb vor den obgenanten stetten, ainer von juen, rechtes wol benügen, zuo erkennen, ob si den obgenanten aidg. vber sölleh gebott vnd recht hinfür bistendig vnd hilflich sin söllent oder nit<sup>8</sup>) —.

It. des ersten so bietten wir den aidg. vnbedingt recht zu haben vnd halten uff vnsern gnädigen herren den bischof von costanz, oder den bischof von basel, oder uff gemainer richstett botten, die zuo baden uff dem tag sind, si sigint bi vns von zürich, bi vnserm herren von costanz oder bi den aidgnossen.

Ob es jnen da nit eben were, so wellen wir sin komen uff ain diser nachgeschribnen stett: ougspurg, nürenberg, costanz, vlm, esslingen, biberach, rauenspurg, memingen, lindow, überlingen, sant gallen, schaufhusen, kempten, rotwil, cur, straussburg, colmar, letzstatt (schlettstatt), rinfelden, friburg in üchtland.

Ob aber die aidg. oder jeman meinten, dass wir noch nicht genuog getan hetten, so wöllen wir sin komen uff der herren vnd stett botten, so hie sind, vnd sich da laussen erkennen wo wir fürer hin bietten oder für komen söllent, vnd ouch dem also nachkomen vnd gnuog tuon.

Ob jnen das nit eben were, so wöllen wir mit jnen dar vmb für komen für diss obgenante stett, an welche si wollent, vnd was da bekent wird, dem genuog ze tuon<sup>9</sup>).

- S. 335 Z. 14 v. u. lies preesse st. preesa.
- " 336 Note 444 lies Hü. und Sprenger.

<sup>8)</sup> Tschudi II. 409. 9) Es ist Zürichs Rechtsbieten. Tschudi II. 408.

|   | • |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   | · |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | · |
| • |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | - |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

. • . • . 

|  | • | · |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | · |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  | • |   |   |

• • •

• . · . .